

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

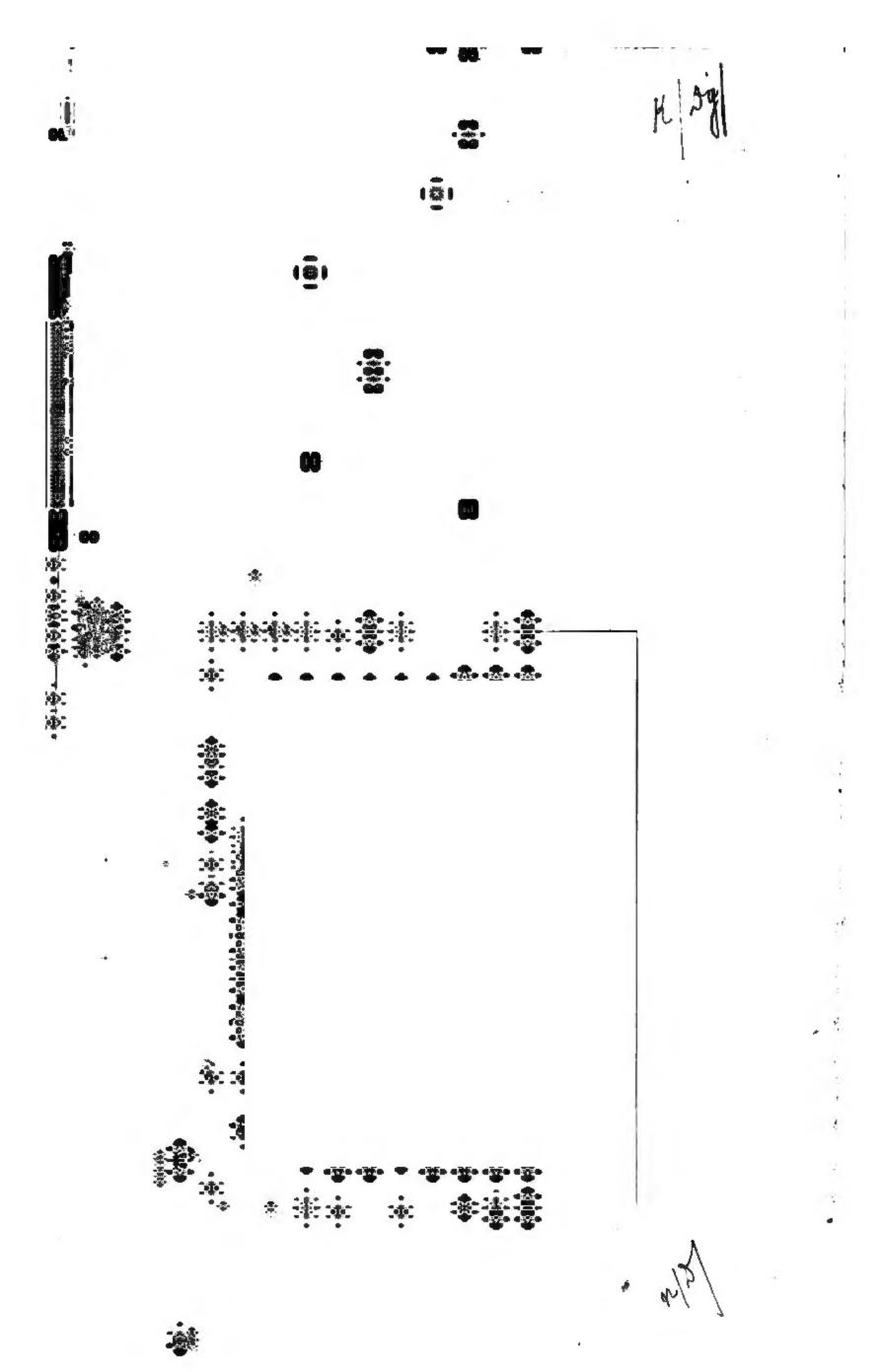

. 

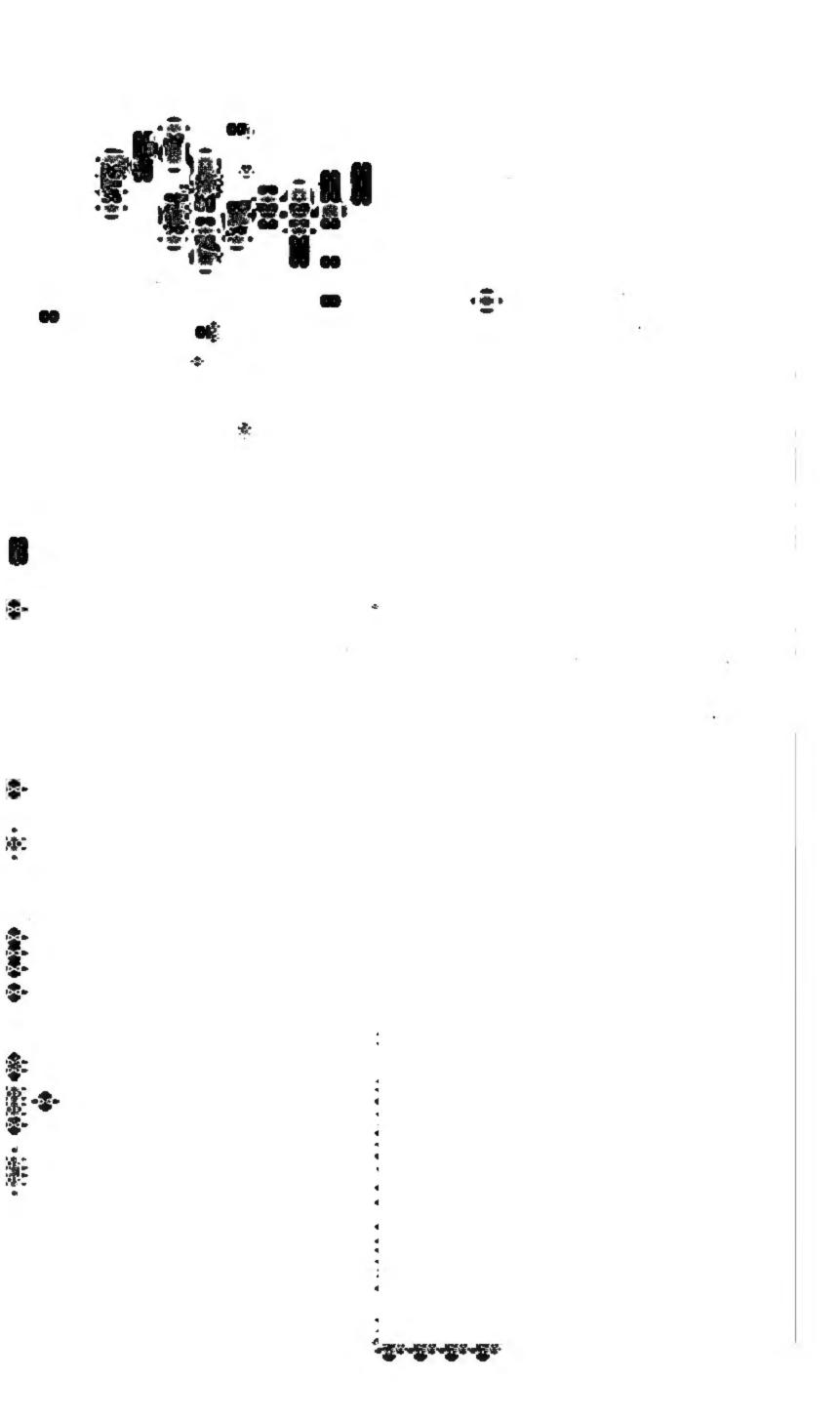

BV 468 MG 1853a V. 1

## Praefatio.

Cum adnotationes hujus libri germanice sint conscriptæ, quisque facile conjiciet, hanc editionem semi-latinam eorum commodo factam esse, qui linguam germanicam non calleant, hymnos autem suis studiis utiles reddere cupiant. Quod non adeo difficile factu esse viris doctis mihique amicissimis visum est, quum et variantes lectiones latine et loci scriptorum eâdem vel græca lingua afferantur, atquè hoc modo maxima jam pars operis eorum usui inserviat, qui utriusque linguæ veteris notitiam habeant. Neque diffiteor, studia hymnologica quam maxime augeri et extendi, si collectio hæc in multorum manus veniat, qua excitentur et ipsi, thesaurum hymnorum e codicibus manuscriptis depromere eumque testimoniis patrum ornare. Itaque præfatione indicibusque latinis opus esse videtur, ut exteri et rationem hujus instituti bene perspiciant et libro commode uti possint; quocirca e præfatione germanica hîc repetenda duxi, quæ rationem illam explicant et confirmant, omissis, quæ tantummodo ad rem literariam Germanorum faciunt exterisque parum utilitatis afferre videntur.

Si quis collectionem hymnorum instituit, eum præcipue spectare oportet, utrum id faciat pro usu ecclesiastico, nec ne; quod si illam rationem sequitur, textum hymnorum e libris ecclesiasticis colligat, quemadmodum præscriptus est, nihilque vel immutare vel corrigere audeat, cum textus legitimus religiose servandus sit: si vero genuinam lectionem hymnorum investigare et restituere studet, regulas criticas et historicas adhibeat, quibus illam eruat et tueatur. Utraque collectio, tam ecclesiastica quam historica, suis regulis circumscribitur, ideoque neutram cum altera confundere vel interpolare licet.

Quæ in hac editione historica hymnorum mihi præcipue advertenda duxerim, breviter exponam. Ac primo quidem accurata recensione textuum opus esse quisque videt, quam nonnisi ope codicum manuscriptorum institui posse æque conceditur. Omnes itaque hymni in hanc collectionem recepti e codicibus mss. depromti sunt, quare illos prætermisi, quorum textum e fontibus restituere non potui, vel ad quos emendandos mihi mss. defuerunt. Quicumque enim maximam discrepantiam lectionis in editis hymnis animadvertit, nullo modo infitias ibit, nos huic malo nonnisi auctoritate manuscriptorum mederi posse, cum emendationes illo fundamento destitutae rem pejorem reddant atque conjecturis temere admissis textus corrumpatur potius quam corrigatur. Nam cum in his rebus ratio historica sequenda sit, temporum vicissitudines discernere oportet, ut textum cujuscunque hymni suo nativo, ut ita dicam, colore exprimamus et genuinum suæ ætatis exemplum exhibeamus. Quodsi multos codices eosque vetustissimos et optimos habueris, rem faciliori negotio exsequaris, si vero paucos, prudentia et temperantia opus est, ne quid nimis agas, sed aliis, qui copia manuscriptorum gaudeant, plura et meliora proferre relinquas.

At codicum mss. conditio varia deprehenditur. Cum enim lingua latina in provinciis dispersa et rusticitate corrupta paulatim emortua sit, vestigia hujus ruinæ haud pauca in libris manuscriptis remanserunt, quæ subtiliori judicio discutienda sunt, ut et regulis linguæ satisfacias et temporum indolem conserves. Inde mirum non est, vetustissimos hymnos plerumque et corruptos esse, cum in plurima apographa et sermonis vitia aliique errores irrepserint et a librariis longo tempore repetiti sint, ut vel multorum codicum auxilio fultus locos depravatos ægre emendare possis.

Venio ad interpretationem hymnorum, quam æque necessariam esse non est, quod dubitemus. Jam enim medio ævo multos scriptores tam latinos quam græcos huic rei operam dedisse commentariosque hymnorum confecisse constat, cum ea tempestate hymnorum explicatio in scholis traderetur, ut pueri intelligerent, quid canerent atque doctrinam christianam perpetua repetitione sacrorum altius imbiberent. Qui scriptores ex instituti sui ratione id potissimum spectarunt, ut pueros in grammaticæ et bibliorum sacrorum cognitione probe exercerent, quo factum est, ut commentarii interpretatione grammatica et biblica absolverentur, adnotationes autem criticæ et excerpta sanctorum patrum rarissime adderentur. Cum vero hymnis in scholis non amplius utamur, illud genus commentariorum nostro ævo parum convenire videtur, atque quæri potest, num explicatione hymnorum indigeamus? Quod si affirmaveris, altera quæstio oritur utrum commentarius e libris recentiorum scriptorum conficiendus sit, an potius testimoniis veterum patrum innitatur? Equidem, quin hoc præferendum sit, nullus dubito, quum et ipsi hymnographi e fontibus patrum hauserint, quos ut interpres sequatur, ambiguum esse non potest. Veteres enim scriptores christiani de rebus, quæ in hymnis tanguntur, tam bene senserunt, ut operæ pretium videatur, eorum sententias colligere, quibus quasi chrestomathiam egregie dictorum habeas atque cognoscas, quam apte hymnologia et scripta veterum christianorum inter se cohæreant et invicem illustrentur. . Addidi

etiam multos locos e libris liturgicis Græcorum, quandoquidem ejusmodi libri apud nos rarissime inveniantur et luce clarius demonstrent, hymnodiam græcam usque ad schisma orientale eandem indolem habuisse quam latinam. Plurima namque testimonia, quæ protuli, ante sæculum nonum conscripta sunt, e quibus videre licet, quanta ingenii—alacritate adhuc illis temporibus Græci excelluerint; quæ dotes præclarae medio ævo sensim defecere, ut nostra aetate usque ad torporem delapsæ videantur, quo factum est, ut Græci veteres hymnos consuetudine, immo necessitate, retinuerint erroresque dogmatici in eis raro deprehendantur.

Formam metricam hymnorum duplicem animadvertas; namque poëtæ christiani sive quantitatem syllabarum, ut scriptores classici, observarunt, sive accentum vel tonum verborum secuti sunt, quod seriori ævo invaluit. Utriusque generis metrici regulæ notissimæ sunt atque nonnumquam in hymnis confunduntur, quoniam metrica quantitatis paulatim obsoleta hino inde vestigia reliquit. Metricam accentûs editores hymnorum plerique tanquam barbaram corruptionem næglexerunt, insigni errore, cum Romani veteres hoc genus versuum jam habuerint, antequam a Græcis alterum quantitatis mutuarentur. Sequentiis, quas Notkerianas dicimus, notam apposui troparium i. e. canon tropariorum, quum ad regulas exemplarium græcorum sint compositæ.

Neque prætereundum censui, si quas melodias hymnis adscriptas in codicibus invenerim, quum hac re probetur, carmina illa cantui ecclesiastico destinata fuisse, et ejusmodi exemplis historia musicæ sacræ adjuvari possit. Si vero melodia deest, interdum e denominatione carminis, e. g. hymni, sequentiæ, prosæ etc. usus ecclesiasticus innotescit, quare illa nomina in titulis carminum servata sunt.

Hymnodia latina medii sevi ab omnibus populis ecclesise catholices culta est, ideoque latos fines habet, sive spectaveris temporis spatium, quo floruit, a quarto sseculo usque ad decimum quintum, sive populos consideraris et origine et lingua et historia diversissimos, qui omnes ad thesaurum hymnologicum ecclesiæ pro modulo suo contribuerunt. Itaque magni interest nosse, quid poëtæ cujuscunque populi in hymnodia præstiterint; quæ vero disquisitio adhuc difficillima est, quum hymni proprii singulorum populorum raro seorsum et minus recte sint editi. Exemplum (quod unum afferam) habes in Arevali hymnodia hispanica, qui neque omnes hymnos suorum popularium edidit, neque codices manuscriptos inspexit, et, quod pejus videtur, suis interpolationibus textus temere emendare conatus est, quare istud genus editionis nullo modo pro-Siquidem præclaris hisce veterum christianorum monubaverim. mentis reverentia debetur, ab editore hymnorum etiam nativa illa indoles retinenda est, qua poëtæ proprio dicendi genere et arte scribendi quadam populari, vel, ut ita dicam, provincialibus studiis deum laudarunt, ut in hac varietate hymnodiæ revera harmoniam diversorum populorum agnoveris. At hæc mea collectio tam numerosa exempla non exhibet, ut characteres hymnorum per populos distinguere possim, sed satis habeam, hinc inde adnotare, si ex forma carminis conjicere liceat, a quonam populo ejusmodi hymnus profectus sit. Medio jam ævo hymnos latinos etiam in linguas vernaculas transtulerunt, quorum tamen pauca specimina inserui, quibus illud studium apud omnes fere populos occidentales obtinuisse demonstretur.

Restat, ut lectori benevolo hujus libri dispositionem exponam. Post textum cujuscunque hymni codices manuscripti enumerantur, quos adhibui, corumque setas indicatur aliaque adduntur, quae ad criticam hymnorum aliquid conferre videntur. Sigla germanica Hs.

manuscriptum librum denotat, Hss. plures manuscriptos. Editionum plerumque vetustiores consului, quæ vice codicum haberi possunt. Subsequitur deinde lectionis varietas, ejusque disquisitio critica, si qua opus est. Postremo loci paralleli et testimonia reliqua scriptorum ecclesiasticorum afferuntur, quos inter Menæa Græcorum siglis mensium addito numero dierum vel foliorum denotavi, quum editiones Venetæ sæculi XVII, quæ mihi ad manus erant, numeros paginarum non habeant. Itaque e. g. Jul. 30 legatur: Menæa ad diem 30 Julii; vel Sept. Bl. 13: Menæa mensis Septemb. fol. 13. Similis ratio in Triodio tenenda est, cujus editione anni 1538 usus sum, quam literis et numeris foliorum indicavi.

Hymnos in seriem chronologicam redigere non placuit, nam ista dispositio in errores gravissimos inducit, quum de ætate multorum hymnorum non satis constet, qua de re nonnisi ex magna manuscriptorum copia aliquid certi statuere poteris; neque ordinem auctorum institui, cum scriptores hymnorum maximam partem sint ignoti aut dubii, atque carmina diversis poëtis a librariis tribuantur. quis poëta et ingenii acumine et suo scribendi genere alios antecellit, non adeo difficile est, hymnos, qui easdem animi dotes referunt, eidem auctori adscribere, ut equidem s. Ambrosio et s. Gregorio Magno plures hymnos vindicavi, quos editores eorum prætermiserunt; at scriptorem, qui communi scribendi genere utitur, ægrius ab æqualibus distinxeris satiusque est, ejusmodi auctorum nomina referre, quemadmodum in manuscriptis leguntur. Qui hymnos secundum ordinem festorum dispertitur, recte quidem agit, si carmina colligit vel interpretatur, quæ in ecclesiis canuntur, qui vero et alios hymnos admittit, quorum dies festi ignorantur, eundem ordinem sequi non potest.

Melior itaque hujus operis dispositio videtur, qua primo volumine hymni ad deum et angelos, altero ad b. v. Mariam et tertio ad reliquos sanctos exhibentur et singulæ divisiones sic ordinantur, quemadmodum rei maxime consentaneum est, ut pars quæcunque hujus collectionis et clare perspiciatur et quilibet facile dijudicare possit, in quibus hymnorum generibus poëtæ christiani plus minusve laboraverint.

Scribebam Carlsruhæ in Magno ducatu Badensi, die 23 Septembris 1853.

Fr. J. Mone.

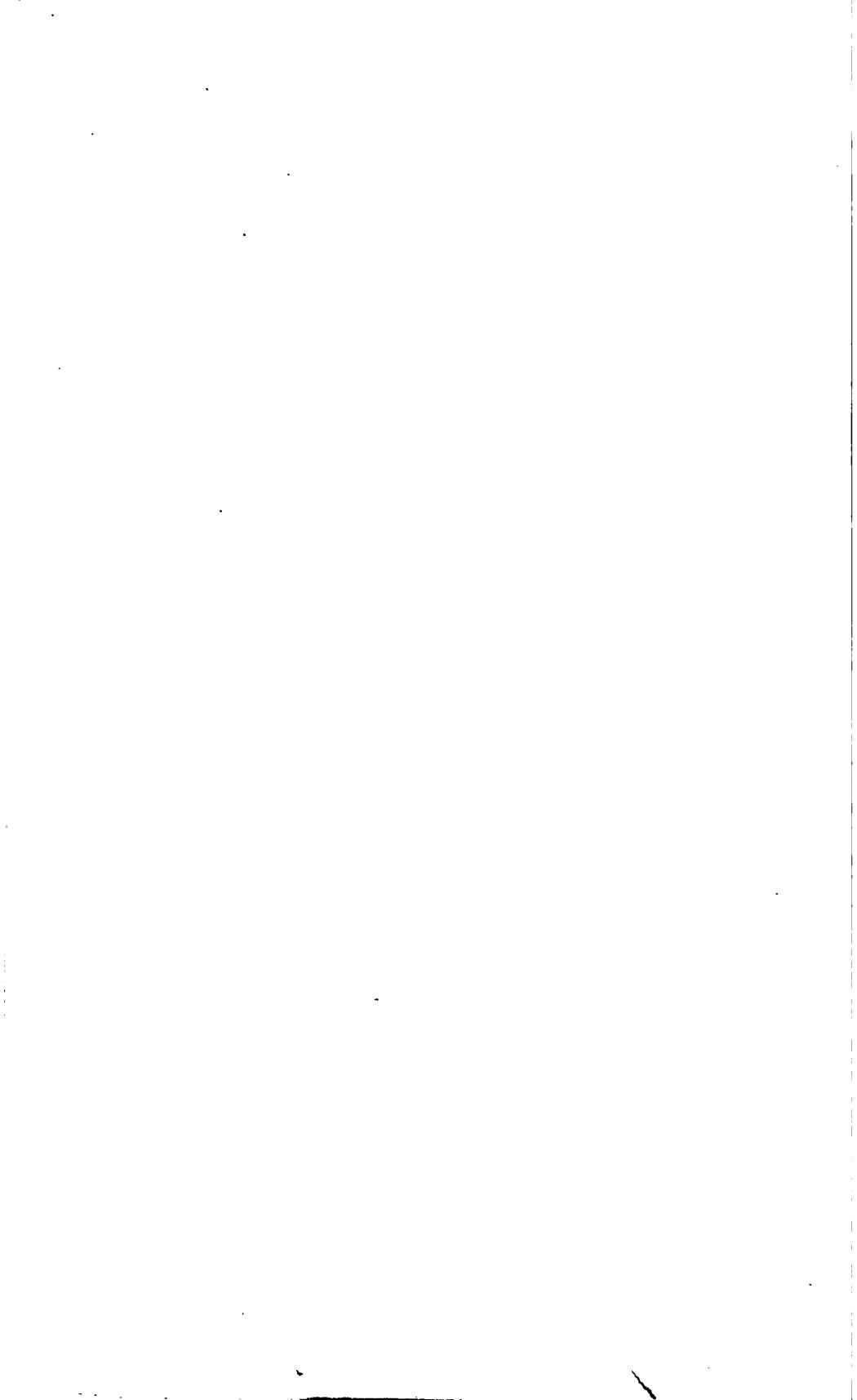

# LIEDER AN GOTT.

## 1. Hymnus beati Bedæ presbyteri de opere sex dierum primordialium et de sex ætatibus mundi.

| Primo deus caeli globum<br>molemque terræ condidit,<br>terram sed umbris abditam<br>abyssus alta texerat.         |    | Electa proles Abrahæ de perfidorum fluctibus ætate florens claruit lucente saecli tertiå.              | 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| At per dies ætatibus<br>labentis ævi congruos<br>ornavit orbem et æthera<br>cunctamque mundi machinam.            | 5  | Quartà jubar sublimium<br>die micabat siderum,<br>polo soloque fulgidam<br>lucis daturum gratiam.      | 35 |
| Primà creator sæculi<br>die tenebras effugans<br>aquis adhuc absconditum<br>lampavit orbem lumine.                | 10 | Hebræa gens Davitico<br>regno refulsit inclyta,<br>ætate pandens actuum<br>quartâ jubar sublimium.     | 40 |
| Lucis beatæ gaudiis<br>mundi replevit incolas<br>ætate mox altissimus<br>prima creator sæculi.                    | 15 | Novum genus progignitur<br>quintà die de limpidis<br>nascens aquis natantium<br>volantiumque sub polo. |    |
| Locatur inter cærula<br>die secundâ maximus<br>poli globus divisaque est<br>utrimque lympha labilis.              | 20 | Aetate quintà in Caldæà poenam luente Iudæà fidelium de perfidis novum genus progignitur.              | 45 |
| Primo secundæ tempore<br>ætatis arca mystica<br>hinc inde concurrentia<br>locatur inter caerula.                  |    | Sextà creatus est homo die, creatoris sui imaginem qui præferens semper beatus viveret.                | 50 |
| Lucente sæcli tertiå die fluens sub æthere abyssus alta subsidet virensque paret arida.  Mone, latein. Hymnen. I. | 25 | Summus creator omnium, per quem creatus est homo, ætate filius dei sextà creatus est homo.             | 55 |

| Obdormiente splendida<br>plasmatur Adae femina,<br>illius os ex ossibus, |            | quievit ast in sabbato<br>in corde terræ conditus.    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------|
| ex carne carnem præferens.                                               | 60         | Vitæque primå sabbati<br>surgendo pandit januam,      | 90   |
| De carne Christo propria<br>et sanguinis mysterio                        |            | suisque congaudentibus<br>ascendit ad thronum patris. |      |
| jam sponsa nata est in cruce obdormiente splendida.                      |            | Et sex in hujus sæculi<br>ætatibus nos præcipit,      |      |
| Post facta celsa conditor<br>die quiescens septimâ                       | 65         | nostram ferendo jam crucem<br>jus omne lethi vincere. | 95   |
| eam vocari in sæcula                                                     |            |                                                       |      |
| et esse iussit sabbatum.                                                 |            | Intrabimus post omnia<br>devicta mundi proelia,       |      |
| Aetas quietis septima                                                    | <b>~</b> 0 | carnis soluti vinculis,                               |      |
| post hoc futura est sæculum,                                             | 70         | vitæ perennis sabbatum.                               | 100  |
| qua sabbatizat cum suis<br>post celsa facta conditor.                    |            | Sequetur una sabbati,<br>claudenda nullo termino,     |      |
| Octava præstat ceteris                                                   |            | cum carnis inmortalitas                               |      |
| ætatibus sublimior,                                                      |            | æterna nobis redditur.                                |      |
| cum mortui de pristino<br>terrae resurgent aggere.                       | 75         | Sic carnis atque spiritus<br>bino potiti gaudio       | 105  |
| Vultumque Christi perpetes                                               |            | scandemus ad cælestia                                 |      |
| justi vident amabilem,                                                   |            | regni perennis moenia.                                |      |
| eruntque sicut angeli                                                    |            | One nee venine annaumus                               |      |
| caelesti in arce fulgidi.                                                | 80         | Quo nos venire, quæsumus, concede sancta trinitas,    | 110  |
| Quam nobis ad se semitam                                                 |            | unumque te cognoscere                                 |      |
| ostendit ipse prævius,                                                   |            | verum deum per sæcula.                                |      |
| de matre natus virgine                                                   |            | [Clamic Aibi madam                                    |      |
| deus deique filius.                                                      |            | [Gloria tibi pater,                                   |      |
| Nam morte mortem destruens                                               | 85         | gloria unigenito<br>cum sancto spiritu                | 115  |
| sextà subegit sabbati,                                                   |            | in sempiterna sæcula.]                                | 110  |
| ,                                                                        |            | -                                                     |      |
| Handschrift zu Darmstadt Nr.                                             | 2106.      | (A) aus dem Anfang des 9 Jahr                         | hun- |

Handschrift zu Darmstadt Nr. 2106. (A) aus dem Anfang des 9 Jahrhunderts von irischer Hand geschrieben. Der Titel des Gedichtes steht von gleichzeitiger Hand im Register des Codex, das Gedicht kommt aber in den Ausgaben Beda's nicht vor. Steht auch in *Thomasii* opp. ed. Vezzosi, tom. 2, 429 (T), wo die Schlusstrophe nur mit dem Anfangsworte bezeichnet ist. Auch bei Tomasi wird das Gedicht dem Beda zugeschrieben und genannt hymnus de universis dei operibus sive de VII diebus in creatione mundi deque ejus VII zetatibus. Die metrische Richtigkeit des Gedichtes bestärkt die Annahme, dass Beda der

Verfasser sey, nur die Schlusstrophe ist von einem andern hinsugefügt und nicht nöthig. Daniel 1, 208. gibt den Anfang. Die Alliteration oder der Stahreim ist beinah in jedem Verspaar beobachtet, was ebenfalls mit Beda's Zeit und der angelsächsischen Verskunst überein stimmt.

Die Vergleichung der 6 Schöpfungstage mit den 6 Weltaltern hat für jeden Tag in diesem Liede ein Strophenpaar, dessen erster und letzter Vers gleichlautend sind, um dadurch äusserlich die Parallele kenntlich zu machen, s. V. 9. 16. 17. 24. 25. 32 u. s. w. Wo diese Gegenstellung aufhört, werden auch die Verse nicht mehr wiederholt. Diese Behandlung der Weltalter ist altchristlich, sie kommt schon bei Augustinus vor (sermo 259. in oct. paschæ, ed. S. Maur. Paris. t. 5. p. 1060 fg.), und wird von ihm auch für die sieben Altersstufen des menschlichen Lebens gebraucht (serm. 216, 8).

Lesarten: 7 orbes A. 27 susidet T. 45 Caldea, Judea hat die Hs. nach alter Schreibung und des Verses wegen. 57 obdormienti T. 59 os illius AT. 60 proferens T. 64 obdormientis T, besser obdormienti. 73 restat T. 77 perpetis A. 81 nobis fehlt A. 86 sabb. fehlt T, besser wäre vespera. 94 præcepit A. 96 vinceret A. 97 intravimus A. 98 debita A. 102 claudendo A. 105 vine A.

Anmerkungen: V. 100. Sextus autem dies cum transierit, veniet requies post illam ventilationem, et sabbatizabunt sancti et justi dei. S. Augustin. l. l. Ebenso serm. 125, 4. ventura est requies, quæ promittitur sanctis, im siebentem Weltalter. Septimo die, qui vesperam non habet, significatur nobis requies sempiterna, ubi nullus est occasus. Ejusd. sermo 4, 8. Sabbatum erit perpetuum. Ejusd. sermo 362, 28. Τῷ ἔπτῷ αἰῶνι συντελεῖται ὁ πόσμος, καὶ τῷ ἐβδόμῷ κρίνει τὴν οἰκουμένην ὁ πύριος, τῷ δὲ ὀγδοῷ οὕτοι ἀπέρχονται εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὕτοι εἰς πόλασιν αἰώνιον. S. Athanas. in ps. 6. Ebenso zu ps. 11. Ueber den Zusammenhang der Octave mit der altchristlichen Ansicht der Psalmeneintheilung erklärt sich ausführlich Hilar. præf. in psalm. c. 12—14. und in ps. 98. præf. 5. Hieron. adv. Lucifer. 22 bezieht die Zahlen sieben und acht auf das alte und neue Testament.

V. 101. Diess hängt zusammen mit dem Auferstehungstag Christi, welchen auch Cosmas Hierosol. in pascha st. 22 ή μία τῶν σαββάτων, ἑορτῶν ἑορτὴ nennt. Prima im V. 89 und una sabbati V. 101 sind gleichbedeutend und bezeichnen den ersten Tag nach dem Sabbat. Gregor. Nazianz. orat. 42 p. 676. ed. Lips. sagt: τὸ πάσχα ἑορτῶν ἑορτή.

V. 103. 105. Die Auferstehung des Fleisches vertheidigt Tertullian. adv. Marc. 4, 37. mit grosser Schärfe also zur Stelle des Luc. 19, 10. Cum homo ex duadus substantiis constet, ex corpore et anima, quærendum est, ex qua substantiæ specie periisse videatur. si ex corpore, ergo corpus perierat, anima non. quod perierat, salvum facit filius hominis; habet igitur et caro salutem. si et anima perierat, animæ perditio saluti destinatur, caro, quæ non periit, salva est. si totus homo perierat ex utraque substantia, totus homo salvus fiat necesse est, et elisa est sententia hæreticorum negantium carnis salutem. Ebenso scharf in dialektischer Weise sagt er adv. Marc. 5, 9. Corpus est, quod amittit animam et amittendo fit mortuum; ita mortui vocabulum corpori competit. porro si resurrectio mortui est, mortuum autem non aliud est quam corpus, corporis erit resurrectio. Chrysost. de resurrect. 7. führt es so aus: εἰ μή ἀνίσταται σῶμα, οὐα ἀνίσταται ἄνθρωπος · ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὐα ἔστι ψυχὴ μόνον, ἀλλὰ φυχὴ καὶ

σῶμα. εὶ τοίνυν ψυχὴ μόνον ἀνίσταται, ἐξ ἡμισείας τὸ ζῶον ἀνίσταται, ἀλλ' οὐχ ὁλόκληρον· ἀλλὼς δὲ ἐπὶ ψυχῆς οὐκ ᾶν λεχθείη κυρίως ἀνάστασις · ἀνάστασις γάρ ἔστι τοῦ πεσόντος καὶ διαλυθέντος · ψυχὴ δὲ οὐ διαλύεται, ἀλλὰ σῶμα.

#### 2. De s. trinitate.

O trinitas laudabilis
et unitas mirabilis,
in simplici substantia
virtus manens intermina!
Tu caritas, tu puritas,
tu pax et immortalitas,

patris, nati, paracliti decore pollens perpeti.

Fides corona supplicum in te pie fidentium; exterge sordes mentium, sorti miserta pauperum.

10

Laus patri sit ingenito etc.

5

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 311. aus dem 14 Jahrh. Das Lied ist schon seiner metrischen Richtigkeit wegen älter als die Hs., nur die Schlussstrophe jünger, wie sie auch bei dem folgenden und andern Liedern vorkommt. Dem ganzen Liede liegt die Anrufung der Litanei zu Grunde: o sancta trinitas, miserere nobis, daher ist es auch vollständig.

12 misertus, Hs., es bezieht sich auf trinitas.

V. 1. 2. Augustin. doctr. christ. 1, 5. in patre unitas, in filio æqualitas, in spiritu sancto unitatis æqualitatisque concordia: et tria hæc unum omnia propter patrem, æqualia omnia propter filium, connexa omnia propter spiritum sanctum.

V. 3. μονὰς μὲν θείας ὀυσίας, ἀλλ' ὑποστάσεων τριάς. Sept. 28. Tertulian. adv. Prax. 2. tres autem non statu, sed gradu; nec substantiâ, sed formâ; nec potestate, sed specie. unius autem substantiæ et unius status et unius potestatis, quia unus deus.

V. 4. virtus intermina, genau so in den Menäen ἀπειφοδύναμος τριάς. Oct. 17. Mit den Liedern auf die h. Dreieinigkeit verbinden die Menäen auch das Sanctus. τριὰς ὑπερούσιε, μία θεότης, μονὰς τρισυπόστατε, τοὺς πιστῶς βοῶντας σοι "ἄγιος, ἄγιος, ἄγιος εἶ δημιουργέ!" σῶσον, ἐλέησον. Dec. 20. μοναδικὴν μίαν ὀυσίαν τρισσῶς ὑμνήσωμεν, ἄγιος, ἄγιος, ἄγιος κράζοντες. ibid.

V. 5. Deus caritas est: brevis laus et magna laus, brevis in sermone et magna in intellectu. August. in I Ioh. tr. 9, 1.

V. 9. fides, ist das apostolische Glaubensbekenntniss oder Credo, welches bei den ältesten Schriftstellern fides und regula fidei genannt wird und der Inbegriff der christlichen Lehre war. S. Augustini serm. 88, 14. 186, 2. Doctr. christ. 3, 2. 3. Hoc habet fides, sic credimus. Ejusd. sermo 117, 7. Bei Tertull. adv. Marcion. 1, 21. heisst der christliche Glauben dei regula und regula sacramenti. So auch ib. 1, 28. 2, 21. 4, 2. Zuweilen auch nur regula. Præscript. hæret. c. 3. Ausführlich spricht er davon Præscript. hæret. 12. 13. und nennt auch die regula fidei eine catholica. ibid. 26. und catholica doctrina. c. 30. lex fidei. De virg. veland. 1. wo es heisst: regula fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis. Die katholische Kirche nennt er deswegen auch ecclesia authenticæ regulæ. Adv. Valentin. 4. Scriptura non asserit nisi catholicam veritatem. August. doct. christ. 3, 15. Er nennt sie auch catholica disci-

5

plina. De genesi ad lit. 2. de serm. dom. 1, 14. catholicæ fidei regula. Idem quæst. evang. 2, 40. regula veritatis. Idem quæst. in Matth. 12. catholica fides. Idem in evang. Ioh. 5, 20. § 3. catholica fides, veniens de doctrina apostolorum. Ibid. 37. § 6. Bei den Griechen κανών πίστεως. Gregor. Naz. epist. 29. Bei Hilar. de trinit. 2, 5. forma fidei.

V. 11. Mit der Lesart absterge kommt dieser Vers auch in einem andern Hymnus vor bei Daniel 1, 60. Zwischen sordes und sorti ist ein Wortspiel.

### 3. De s. trinitate (troparium).

- 1. Alma chorus domini compangat nomina summi:
- 2. Messias, σωτήρ, emmanuhel, sabaoth, adonai, est, unigenitus, via, vita, manus, ὁμοούσιος;
- 3. principium, primogenitus, sapientia, virtus, alfa caput finisque simul vocitatus adest  $\vec{\omega}$ ;
- 4. fons et origo boni, paraclitus ac mediator, agnus, ovis, vitulus, serpens, aries, leo, vermis;
- 5. os, verbum, splendor, sol, gloria, lux et imago, panis, flos, vitis, mons, janua, petra, lapisque;
- 6. angelus et sponsus pastorque propheta, sacerdos, 10 αθάνατος, ἰσχυρὸς ὁ θεός, παντοκράτωρ Ἰησοῦς
- 7. salvificet nos, sit cui secla per omnia  $\delta \acute{o} \xi \alpha$ .

Hs. zu München Clm. 14322. f. 42. 11 Jahrh. als die letzte der Notkerischen Sequenzen. Mit den Neumen. Die Verse, die zu einer Abtheilung gehören, haben unter sich die gleiche Melodie, woraus hervorgeht, dass dieses Lied als ein Troparium behandelt wurde, was man aus dem Versmass allein nicht abnehmen könnte.

Der Zusammenhang des Liedes ist dieser, dass in den Namen Messias v. 2 und Jesus v. 11 alle Eigenschaften Gottes eingeschlossen, also sämmtlich auf die Erlösung bezogen werden, d. h. in den Namen Jesus Christus, wofür Messias steht, und deshalb Christus im Texte nicht vorkommt. Dieser Inhalt beruht auf Philipp. 2, 10. Rom. 14, 11., und wie nach diesen Stellen die im Himmel, auf Erden und in der Unterwelt vor Christus die Knie beugen, so hat der Dichter auch das Walten der Dreieinigkeit in der irdischen Geschichte dadurch bezeichnet, dass er die Namen Gottes in den drei Hauptsprachen des Christenthums, in der hebräischen, griechischen und lateinischen zusammen gestellt hat. Den nächsten Anlass dazu fand er in der römischen Kirche, die im Gottesdienste ebenfalls noch hebräische und griechische Wörter braucht. In den andern Sequenzen ist die Einmischung griechischer Wörter nicht wie hier durch die Anlage des Inhalts bedingt, sondern eine Hindeutung auf den griechischen Kirchengesang, den man durch die Sequenzen nachahmte. Die Quantität der griechischen Wörter ist nicht immer beobachtet und manchmal nach der Aussprache verändert. Gewönlich sind diese Wörter mit lateinischen Buchstaben geschrieben, der Deutlichkeit wegen habe ich dafür griechische Schrift vorgezogenSolche Lieder, werin die Eigenschaften Gottes zusammengestellt sind, gibt es mehrere. Ein Grusslied auf die Eigenschaften Christi steht bei Eug. de Levis anecdeta sacra. Turin 1799. p. 107. Die vielen Namen und Eigenschaften Christi stellt Greger Naz. orat. 1. p. 39 ed. Lips. zusammen und der Commentar des Elias von Kreta weist nach, dass sie alle biblisch sind. Es gehört eine grosse Kenntniss der Bibel und ihrer Auslegung dazu, um diese Besiehungen alle zu verstehen, sonst beurtheilt man sie falsch, weil man nicht in dem Kreise ihrer Vorstellungen bleibt.

- 2 soter Hs. 3 homousyon Hs. 11 yschiros otheos-ysus. Hs. 12 ΔωΞΑ. Hs.
- V. 2. Athanas. serm. maj. 22. έρμηνεύεται Ἰησοῦς πη μὲν σωτήρ, πη δέ σωτηρία. Iesum sakutarem dici, ipse ille proprietatis sermo loquitur; nam quod nobiscum salutare est, id apud Hebræum Iesus est. Hilar. in ps. 66, 4.
- V. 3. via. August. de doctr. christ. 1, 11. cum deus ipse sit patria, viam se quoque nobis fecit ad patriam. vita. In Christo ipsa ad peccatores misericordia, ipsa ad errantes veritas, ipsa ad mortues vita descendit. Leon. m. serm. 24, 1.
- V. 6. fons. Deus fons vitæ et rector universitatis. August. confess. 3, 16. mediator. Christus inquantum homo, intantum mediator, inquantum autem verbum, non medius, quia sequalis deo et deus apud verbum et simul cum spiritu sancto deus. August. confess. 10, 68. είς μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ἄνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. πρεσβεύει γὰρ ἔτι καὶ νῦν, ὡς ἄνθρωπος, ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας, ὅτι μετὰ τοῦ σώματός ἐστιν, οῦ προσέλαβε. Gregor. Naz. or. 36 p. 587.
- V. 7. Vitulus saginatus ipse dominus, in corpore et sanguine dominico, et offertur patri et pascit totam domum. August. quæst. evang. 2, 33. Vermis est Christus propter humilitatem carnis (psalm. 21, 7), et irrisus est vermis iste, cum penderet in cruce. Augustini ep. 102, 36.37. ep. 140, 21. Athanas. serm. maj. 14. τὸ, ἐγώ εἰμι σκώληξ, εἰς τὸ ἐφόρεσεν σῶμα εἴρηται. Auch in Bezug auf die eherne Schlange und als Lockspeise, die der Leviathan verschlingen wollte, kennte Christus ein Wurm genannt werden.
- V. 9. Veritas panis est, mentes reficit, nec deficit; mutat vescentem, non ipsa in vescentem mutatur. Augustin. in evang. Joh. 41, 1.

## 4. Sequentia de s. trinitate (troparium).

5

10

- 1. Benedicta semper sit sancta trinitas, deitas scilicet unica, coæqualis gloriâ.
  - Pater, filius, sanctus spiritus tria sunt nomina, omnia eadem substantia.
- 2. Deus genitor, deus genitus,

- in utroque sacer spiritus deitate socius.
- Non tres tamen dii sunt, deus unus est, sic pater dominus, filius 15 spiritusque dominus.
- 3. Proprietas in personis, unitas est et in essentia.

  Majestas par et potestas, decus honor æque per omnia. 20

35

- 4. Sidera, maria continens, arva simul, et universa condita.

  Quem tremunt impia tartara, colit quoque quem et abyasus infima.
- Nunc omnis vox atque lingua 25
  fateatur hunc laude debita,
   Quem laudat sol atque luna,
  dignitas adorat angelica.
- 6. Et nos voce præcelsa
  nunc omnes modulemur 30
  organica cantica
  dulci melodia.

Eïa et eïa nos simul jubilemus

- altithrono domino laudes in excelsis.
- 7. O veneranda unitas,
  o adoranda trinitas,
  per te sumus creati
  vera æternitas,
  per te sumus redempti
  summa tu caritas.
- 8. Populum cunctum tu protege, salva, libera, eripe et emunda.

  45

  Te adoramus omnipotens, tibi canimus, tibi laus
- 9. [Per infinita sæcula sæculorum. amen.] 50

et gloria.

Hs. des 12 Jahrh. im Karlsruher Archiv (C), Hs. zu München Clm. 14322, fol. 41 des 11 Jahrh., unter Notkers Sequenzen (A), Hs. des 15 Jahrh. im Kloster Lichtenthal (L) und bei Daniel 2, 49 (D), auch in einer andern Lichtenthaler Hs. des 14 Jahrh. (V).

- 2 sit nach sancta. ALVC. 3 unitas V. 6 spir. s. CA. 7 omnia nom. V. 14 deus verus un. CDV vere unus A. 16 sanctus für dom. CD, dies kann dem Verse nach nicht stehen. 18 et fehlt in D. 21 continet V. 29—36 sind bei D verstellt und das Versmaas verdorben. 29 fehlt D. 30 omnes simul mod. D. nunc fehlt in CLV 34 nunc. omn. j. D. nunc simul j. CL nunc sim. omnes jub. V. 37 ven. und 38 ador. sind verstellt V. 49. 50 fehlen ACV und können wegbleiben, das Troparium hat dann regelmässig acht Absätze, oder den vollständigen Kanon. Der Absatz 7 ist in den Drucken und Handschriften fehlerhaft in 4 Strophen abgetheilt, es gehen aber nur die zwei Verse des Abgesangs voraus, der Absatz hat daher nur eine Strophe.
- V. 7. nomina, steht des Verses wegen, ist aber nicht gut gewält, besser wäre persona oder character, was auch die Menäen haben: μονὰς μὰν οὐσία, χαρακτῆρσι δὲ τριάς. Jul. 30. χαρακτῆρσι τρισσουμένη. ibid. Vielleicht steht eben nomina wie in folgender Stelle: Deus posuit naturæ nomina, patrem, filium, spiritum sanctum; extra significantiam sermonis est, extra sensus intentionem, extra intelligentiæ conceptionem, quidquid ultra quæritur; non enuntiatur, non attingitur, non tenetur: verborum significantiam rei ipsius natura consumit. Hilar. de trinit. 2, 5. Folgende Stelle zeigt den Irrthum des Missverständnisses. In tribus vocabulis trinominem credens deum, in Sabellii hæresim incurrit. Hieron, in Lucifer. 12.
- V. 5—8. Tertullian. apolog. c. 21. cum radius ex sole porrigitur, portio ex summa, sol erit in radio, quia solis est radius, nec separatur substantia, se extenditur: ita de spiritu spiritus, et de deo deus, ut lumen de lumine accensum.

V. 11. Cosmas in pentecost. st. 2. τὸ παράκλητον πνευμα έξαποστείλας Χριστέ. st. 4. ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ παράκλητον ἄλλον πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ πατρὸς ἀποστελλῶ. Also ganz die katholische Lehre. Diese liegt auch in den Worten: τὸ πνεῦμα ἀμερίστως πρόεισιν. ib. str. 13 und in der Umschreibung st. 10. πνεῦμα ἐκ πατρὸς ἐκπορευθὲν καὶ δι' ὑιοῦ πιστοῖς ἡμῖν πεφηνώς μεταδοτικόν.

V. 15. dominus. Hat stets die Bedeutung rechtmässiger Herr, der unrechtmässige heisst tyrannus, diess ist daher Beinamen des Teufels, πονηφὸς τύφαννος καὶ δράκων. Clem. Alex. cohort. p. 7. Rex legis Christus, crudelis tyrannus diabolus. Cæsar. Arelat. homil. 19. τύφαννος ωμὸς nennt Chrysost. ad illum. cat. 2, 5 den Teufel. Da der Tod durch den Teufel gekommen ist und wie dieser niemand verschont, so sagt auch Chrysost. de dæm. 3, 4. Θανάτου τυφαννίς. Ibid. 3, 1. steht auch δαιμόνων τυφαννίς. διαβόλου τυφαννίς. Id. de Laz. 1, 1. δολεφὰ τοῦ ὄφεως τυφαννίς. Gregor. Naz. orat. 16 p. 256. Fortis et crudelis tyrannus. Leon. m. serm. 70, 4. Figürlich άμαφτίας τυφαννίς. Chrysost. ad Stagir. 1, 5.

V. 21. 22. sidera, maria, arva; ist die mundi machina. S. No. 5, 7. οὐρανὸς καὶ γῆ καὶ θάλασσα. Gregor. Naz. orat. 12. p. 199 ed. Lips. nach psalm. 134, 12. Anselmi Cantuar. orat 1. p. 342. qui fecisti cælum et terram, mare et omnia, quæ in eis sunt. Diese Zusammenstellung hat schon Tertullian. adv. Marcion. 1, 14. Auch bei Lactant. divin. institut. 1, 5. 6. Die machina mundi wird entweder schlechtweg angeführt, wie bei Daniel 1, 190., oder die leblose von der lebendigen Schöpfung unterschieden; dann heisst diese machina cælestium, terrestrium et inferorum, Daniel 1, 196. Ueber die leblose Schöpfung sagt Arnold. de s. Emmeram. lib. 2, c. 31. qui fecit machinam cæli, terræ et maris.

#### 5. De s. trinitate.

Spes nostra, salus nostra, honor noster, o beata trinitas!

Pax nostra, lux nostra, beatitudo nostra, o beata trinitas!

Te adoramus, te laudamus, te glorificamus, o beata trinitas!

Auge nobis fidem, auge spem, auge caritatem, o beata trinitas!

Miserere, miserere, miserere nobis, o beata trinitas!

Exaudi, exaudi, exaudi nos, o beata trinitas!

Hs. zu Kolmar ohne Nummer, aus dem 12 Jahrh. auf dem letzten Blatt. Dieses Lied ist in der Form unvollkommen, in der durchgeführten dreitheiligen Anlage wird aber die Lehre von der Dreieinigkeit um so deutlicher hervorgehoben. Es hat Aehnlichkeit mit einer Litanei. Solche dreifache Anrufungen kommen schon in den ältesten Messgesängen vor, sogar in Assonanzen und Reimen, z. B. bei Mabillon. liturg. Gallicana in dem missale Gothicum p. 252.

subveni ergo, subveni, pietas ineffabilis! ignosce, ignosce mihi, trinitas mirabilis!

parce, parce, parce, supplico, deitas placabilis! exaudi, exaudi me, rogo.

Diese dreitheilige Anlage trifft man auch in den griechischen Messgebeten und Liedern an; ich setze als Beispiel nur ein Responsorium aus Goar. rit. Græc. p. 165 her. ὀοθοὶ μεταλαβόντες τῶν θείων ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων.

άντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, άγίαν. Man sehe auch Symeon Thessal. de templo daselbst S. 187. Als Antiphonen kommen einige Stellen dieses Liedes auch in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 185 zu Karlsruhe aus dem 12 Jahrh. vor, lauten aber so:

te invocamus, te adoramus, te laudamus, o beata trinitas! spes nostra, salus nostra, honor noster, o beata trinitas! libera nos, salva nos, justifica nos, o beata trinitas! Die Worte libera nos etc. und V. 4. auge etc. stehen auch bei Anselm. Cantuar. orat. 1. p. 342.

V. 4. trinitas creatoris est, nam in illa tria sunt, unde etiam toto corde, tota anima, tota mente diligendus est deus. Augustin. doctr. christ. 2, 25. Ubi dilectio est, ibi necessario fides et spes. Idem in ev. Joh. 83, 2. In den Liedern auf die h. Dreieinigkeit werden Glauben, Hoffnung und Liebe mehrmals erwähnt und auf die drei Personen der Gottheit bezogen.

## 6. De s. trinitate (troparium).

- Trinitas, unitas, deitas æterna.
   Majestas, potestas, claritas
- superna.
- 2. Lapis, mons, petra, fons, flamen, pons, 5 semita.

Sol, lumen et numen, cacumen, gloria.

- 3. Tu sator, amator,
  creator, salvator,
  redemptor
  et vitae janua.

  Tu nitor et decor,
  tu splendor, tu candor
  et odor,
  quo vivunt mortua.
- 4. Tu vertex et apex,
  regum rex, legum lex,
  et judex,
  tu laus angelica. 20
  Quem laudant, adorant,
  quem amant, quem cantant,
  quem clamant
  agmina cælica.

Hs. zu München Clm. 17212. f. 1. 12 Jahrh. Dieses Lied beginnt mit drei Eigenschaften Gottes und schliesst mit sieben. Solche stufenweise Steigerungen kommen in späteren Liedern öfter vor und lassen sich am besten mit der Form der Troparien und Leiche verbinden, weil deren Strophenbau sich mit dem Inhalt erweitern kann.

- 25 Hs. theos, enos; dieser Genitiv hat hier kein Object und scheint lediglich des Reimes wegen gesetzt.
- V. 1. trinitas, unitas. Trinitatis opera inseparabilia sunt. Augustin. in evang. Joh. 5, 20. § 3.
- V. 9. sator, nach Marc. 4, 3. I Cor. 3, 9. Deus verus et summus agricola non solum corporalium sed etiam spiritualium auctor est fructuum. *Leon. M.* serm. 20, 2.
  - V. 31. August. doctr. christ. 1, 35. Quia deus bonus est, sumus.

#### 7. In festo s. trinitatis.

Adesto sancta trinitas, par splendor, una deitas, quæ exstas rerum omnium sine fine principium.

Te cælorum militia laudat, adorat, prædicat, triplexque mundi machina benedicit per sæcula.

Assumus et nos cernui te adorantes famuli, vota precesque supplicum hymnis junge cælestium.

Unum te lumen credimus, quod ternum idem colimus, 5 alpha et o quem dicimus, te laudat omnis spiritus.

> Laus patri sit ingenito, laus ejus unigenito, laus sit sancto spiritui, trino deo et simplici.

**20** 

15

Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz. Auch im Breviarius Moguntinus (M), im Breviarium Basil. (B), und in den Cursus collecti bl. 81. (C). Bei Daniel 1, 275 steht der Anfang.

10

7 te triplex B. 14 quod et ter id. BC. 15 diximus M.

- V. 1. So fängt auch S. Anselmi Cantuar. orat. 1. an. In ähnlicher Art ein Gebet bei Ambros. de fide 1, 3: adesto sancte spiritus.
  - V. 3. 4. Daher μονάς συνάναρχος. Sept. 8.
  - V. 5. δεσπότης πάσης ἐπουρανίου στρατιᾶς. Athanas. in ps. 45, 13.
- V. 7. triplex machina, Himmel, Erde und Hölle. Bei Lactant. div. instit. 2, 9. fabrica mundi. Bei Augustin. de gen. ad lit. 37. ætherea machina, und in Joh. evang. 1, 9. mundi fabrica. σὲ ὑμνεῖ καὶ τρέμει οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἄβυσσοι φρίττουσι. Men. Sept. 8. Oft steht dafür cœlum, terra, mare. S. Augustini sermo 117, 2. Astra, solum, mare. Daniel 1, 245.
- V. 13. lumen. bestimmter  $\varphi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$   $\tilde{\alpha}\tilde{\upsilon}\lambda$ ov. Jul. 13.  $\varphi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  xaι  $\varphi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  xaι  $\varphi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$ ,  $\tilde{\alpha}\lambda\lambda^{\prime}$  &ν  $\varphi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$ ,  $\tilde{\epsilon}l_{\mathcal{S}}$   $\vartheta$ εός. Gregor. Naz. or. 37 p. 594.
- V. 14. ternum. τρίφεγγος οὐσια. Cosmas Hieros. in pentecost. st. ult. ἀίγλη τριλαμποῦς θεότητος. Men. Oct. 7. τριλαμπης φωτοχυσία. Jul. 19. τρισήλιος ἐλλάμψις, φωτισμός. Jan. 22. 23. Dass die kirchlichen Ausdrücke der Menäen aus alter Zeit herrühren, beweisst z. B. das Wort τρισήλιος, welches sie oft bei der h. Dreieinigkeit brauchen, denn Athanasius, der i. J. 372 starb, sagt schon τρισήλιον τῆς ἀγίας τριάδος φῶς. comment. in Matth. p. 29. (opp. t. 4. ed. Patav.).

5

15

Ein kürzeres Lied auf die h. Dreieinigkeit, aber von ähnlicher Anlage, steht bei Du Méril poésies du moyen age p. 53. Das Mainser Brevier hat auch noch einen andern Hymnus in 5 Strophen auf die h. Dreieinigkeit, der so anfängt:

In jubilo laudabili et laude venerabili glorificemus filium patrem et sanctum spiritum.

Noch ein anderes Lied in 3 Str. enthalten die Cursus collecti bl. 84 ad laudes mit diesem Anfang:

O paternæ gloriæ
splendor, per respectum
tuum benignissimum

finden sich in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.

respice imperfectum, in utroque bemine subleva defectum.

### 8. De s. trinitate ad vesperam.

Gloria tibi trinitas, æqualis una deitas, et ante omnia sæcula et nunc et in perpetuum.

Laus et perennis gloria deo patri cum filio, sancto simul paraclito in sæculorum sæcula.

et nunc et in perpetuum. in sæculorum sæcula.

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 184 zu Karlsruhe, mit der Melodie, 12 Jahrh.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (L). Alle Reichenauer Hss., die ich anführe, be-

3 besser omne seculum. L hat ante secula. 6 et für cum L.

Dieses Lied ist aus den Doxologien anderer Hymnen zusammengesetzt, wovon die zweite Strophe durch ihr richtiges Versmaas älter ist, als die erste. Ein frühes Beispiel solcher Zusammenfügung, die in spätern Liedern öfter vorkommt.

#### 9. De s. trinitate.

5

10

Dulcis amor, pax, veritas, tecum laus sancta trinitas! per te summa felicitas datur nunc cæligenis.
o spes, virtus, divinitas, mostra salus es trinitas, innata [tua] bonitas ignoscat terrigenis.

Verbum patris incarnatum, ante mundum de te natum, dele mox nostrum reatum clemens ac clementissime.

o lux, numen humanatum, olim nobis prophetatum, de virgine esse natum credimus firmissime.

Pater sibi nos sponsabit filiusque subarrhabit, spiritus sanctus amabit animæ in nuptiis. 20 pater noster nos cibabit, natus dei ministrabit, almum pneuma propinabit, in cœli delitiis.

Hs. des Klosters Lichtenthal bei Baden. 13 Jahrh. mit den Musiknoten. Die Künstlichkeit dieses Liedes besteht in der Anwendung der Dreizahl, um den Glaubenssatz der Dreieinigkeit entsprechend darzustellen. Also 3 Strophen mit 3 Schlussreimen; jede Halbstrophe hat drei gleiche Reime, also die 6 Halbstrophen in ihren drei ersten Versen nur 3 Reime. Die erste Strophe enthält die Anrufung an die ganze Dreieinigkeit, die zweite oder mittlere an den Gott Sohn als die Mittelsperson der Dreieinigkeit und der Menschheit mit Gott, die dritte Strophe die Eigenschaften der göttlichen Personen. Man bemerke die Beziehungen der Verse 4. 12. 20 in den Gedanken cœligenæ, clementissime, nuptiæ, und die Parallele in den Versen 8. 16. 24 in den Worten terrigenæ, firmissime, delitiæ, ferner die 3 Gedanken in V. 1 und 5., die Gegenstellung zwischen Himmel und Erde in den zwei ersten Halbstrophen, die Vermittlung zwischen Gott und Mensch in der dritten und vierten Halbstrophe, worin sich die Verse 9 und 13, 10 und 14, 11 und 15 entsprechen, und die Wiedervereinigung des Menschen mit Gott in den zwei letzten Halbstrophen, welche als die himmlische Ehe nach dem Vorbilde des hohen Liedes dargestellt ist. Man mag über diese Künstlichkeit denken, wie man will, so muss doch anerkannt werden, dass Geist dazu gehörte, so viele Beziehungen der Form und des Inhalts in einem so kleinen Liede auszudrücken.

7 tua fehlt. 13 almus Hs.

- V. 7. innata heisst ewig und ist Gegensatz zu terrigenis. So gebraucht es schon Tertulian. adv. Marcion. 1, 3. 7. deus innatus, infectus est.
- V. 9. verbum. Ist die regelmässige und richtige Uebersetzung von λόγος. Im 16 Jahrhundert hielt man sermo für besser, was auch schon Cyprian. de patientia p. 494. braucht: dei sermo ad victimam tacens ducitur. Ebenso in seinen testimon. adv. Judæos. 2, c. 3. Tertullian. adv. Marc. 2, 27. braucht ebenfalls sermo, aber auch verbum. Apolog. c. 21. Deutlicher in den Menäen: λόγος ὁ ἐκ του πατρὸς πρὸ ἀιώνων γεννηθείς ἀσωμάτως, ἐκ σοῦ ἀγνὴ ἐν χρόνω σαρκικῶς αποτίκτεται. Mai. 1.
- V. 13. lux, aber was für ein Licht? φῶς ἄδυτον. Nov. 17. incarnatus, σεσαρχομένος. ib. 18.
  - V. 14. τέρας προφήταις ἀδόμενον. Aug. 25.
- V. 23. propinabit. Darin liegt nicht der Begriff des Trinkens, sondern es heisst im Allgemeinen gustare, wie schon folgende Stelle beweist. S. Augustini serm. 299, 8. mors nostra de pæna est, propinata nobis; der Tod der Menschheit kam durch Essen, nicht durch Trinken. Daher auch der Ausdruck: a serpente homini mors propinata est (Idem, sermo 6, 7), worin propinare heisst zum Versuchen geben, zum Kosten vorsetzen. Reparando homini salus propinatur per feminam (Mariam). Sermo 51, 3. Bibendum fuit, quod propinavit Adam. Sermo 60, 2. Das himmlische Gastmal, welches oft in den Liedern erwähnt wird, bezieht sich auf Matth. 26, 29. Luc. 22, 29. Röm. 14, 17., worüber Thomas von Aquino sagt (contra gent. 4, c. 83): auctoritates, quæ ciborum usum post resurrectionem repromittere videntur, spiritualiter intelligendae sunt. Aehnlich S. Augustini sermo 280, 4. martyres jocunditate spiritaliter epulantur. Beide nach Matth. 4, 4. Non incrementis corporum escarumque alimentis infirmitatumque casibus vitæ humanæ demutatio laborque tolerabitur, sed æternitas donabitur ex deo, per quem resurrexerint. Hilar. in ps. 67, 37.

#### 10. De s. trinitate.

Summe pater, sancte deus, Tu qui trinus in personis indivisus es in donis, peccatorum ego reus mei precor miserere, deus pater, flamen, nate; tres unus in deitate, ut digne queam desiere, quæ commisi nequiter: unus in substantia: 35 5 Si vis, potes me mundare, Hæc in mentis trinitatem rege 1 nunc in unitatem sine te non possum stare, sed nec ad te datur ire, fidei, spei<sup>2</sup>, amoris, me totum cœlestis roris si non mihi subvenire digneris celeriter. 10 replens abundantia. 40 Iesu Christe, verbum patris, O Maria, stella maris, qui carnem de carne matris virgo mater singularis, homo factus induisti speculum virginitatis atque propter nos obisti et totius trinitatis crucis in patibulo: nobile triclinium: 45 15 Ora pro me virgo pia, Hujus precor memor mortis ut in hujus vitæ via mihi sis adjutor fortis, ac dono tuæ virtutis te laudando sic incedam, ut maligni hostis 3 prædam auctor meæ sis salutis vitem 4 infidelium. 20 in omni periculo. **50** Utriusque pneuma sacrum Chori novem angelorum, para mihi nunc lavacrum, in Sion deum deorum peccatorum sordes mundans contemplando quem videtis, atque meum cor fecundans et de ejus qui gaudetis spiritali gratia. jugiter præsentia: **55** 25 Patrem precor exorate 5, Si me laves, mox mundabor, ut cum sua pietate nisi sanes, non curabor, lavet in me, quidquid sordet, si non donas, non orare quidquam possum nec laudare et relaxet 6, quod remordet deum cum fiducia. tristi <sup>7</sup> conscientia. 30 60

Reichenauer Pap. Hs. No. 36. Bl. 37, b. zu Karlsruhe, grösstentheils im 14 Jahrh. geschrieben, einiges auch aus dem 15 Jahrh. Es enthält diese Hs. eine reiche hymnologische Sammlung, aus der ich viele Lieder genommen habe. Die Anlage dieses Liedes hat Aehnlichkeit mit den Liedern auf alle Heiligen, wo das Weitere angegeben ist. Sie stimmt auch mit jener von No. 9 überein und besteht in der ersten Hälfte aus drei Doppelstrophen, worin jede göttliche Person besonders angerufen wird, in der zweiten ebenfalls aus drei solchen Strophen zur Anrufung der h. Dreieinigkeit gemeinschaftlich, der Mutter Gottes

und der Engel, welche Stufenfolge auch in den Liedern auf alle Heiligen beobachtet wird. Gregor. Naz. Christ. pat. 2605 nennt deswegen Maria οὐρανιώνων ταγμάτων ὑπερτέρα.

1 regem die Hs., der vorhergehende Vers ist verdorben, besser hanc in mente. 2 spei et a. 3 hostes. 4 vitam. 5 exorare. 7 tristis.

- V. 1. pater. Augustin. epist. 170, 4. pater numquam sine filio fult.
- V. 13. home factus. Anselm. Cantuar. Cur deus home 2, 6. Si satisfactionem nec potest facere nisi deus, nec debet nisi home, necesse est, ut eam faciat deus-home.
- V. 21. utriusque. Ebenso richtig bei Cosmas. in ascens. st. 7. ἀνελήφθης βασιλεύς, τὸν παράκλητον ἡμῖν ἐκ του πατρὸς ἀποστεῖλαι. Men. Febr. 12. τὸ θεῖον πνεῦμα ὀμοφυὲς πατρὶ καὶ λόγφ.
- V. 31 flg. ἐνίζεται ὁμοουσίῳ θελήματι ἡ τριάς, μερίζεται πάλιν προσωπίκως ἀμερίστως, συντηροῦσα τὸ κράτος ἀεί. Men. Dec. 6.
  - V. 35. δμοούσιος τριάς. Aug. 20.
- V. 36. Ueber die mentis trinitas sagt Augustia. ep. 169, 6: ad hoc (trinitatem) utcumque intelligendum assumimus memoriam, intelligentiam, voluntatem. Quamvis enim hæc suis separatisque temporibus singillatim singula enuntiemus, nihil tamen horum sine aliis duobus agimus aut dicimus. nec ideo putanda sunt hæc tria trinitati sic comparata, ut omni ex parte conveniant; cui enim similitudini in disputando convenientia tanta conceditur, ut ei rei, cui adhibenda est, ex omni parte coaptetur? vel quando ex creatura ad creatorem aliquid simile assumitur? Diese wesentliche Beschränkung liess Arnold. de s. Emmeramo 2, 51. weg und borgte den ersten Satz von Augustinus, der in seiner allgemeinen Fassung irrig ist: homo habet trinitatem in semet ipso, id est, intellectûs, memoriæ et voluntatis. Versteht man aber hier trinitas ohne Bezug auf Gott, so ist es blos eine dreiheitliche Eintheilung. Aehnlich bei den Griechen: αὐτοὶ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἰδέναι φύσιν θεότητος, ἀνάρχω καὶ γεννήσει καὶ προόδω γνωριζομένην· ως νῷ τῷ ἐν ἡμῖν καὶ λογω καὶ πνεύματι, ὅσον εἰκάσαι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητὰ καὶ τοῖς μικροῖς τὰ μέγιστα. Gregor. Naz. orat. 13 p. 211.

V 45. In den Menäen heisst Maria dafür gewönlich παλάτιον, mit den Beisätzen τερπνόν, καθαρόν, ἀμίαντον. Dec. 23. Mehr darüber bei den Marienliedern.

#### 11. De s. trinitate.

5

## ad patrem.

Alpha et Ω, magne deus, heli heli deus meus, cujus virtus totum posse, cujus sensus totum nosse, cujus esse summum bonum, cujus opus quidquid bonum. super cuncta, subter cuncta, extra cuncta, intra cuncta,

intra cuncta, nec inclusus,
extra cuncta, nec exclusus, 10
super cuncta, nec elatus,
subter cuncta, nec substratus.
super totum præsidendo,
subter toto sustinendo,
extra totum complectendo, 15
intra totum es inplendo.
intra nusquam coarctaris,
extra nusquam dilataris,

| subter nullo fatigaris,         | ut conservet, quidquid erat. 55           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| super nullo sustentaris. 20     | factus quidem, quod non erat,             |
| mundum movens non moveris,      | noster iste mediator,                     |
| locum tenens non teneris,       | iste noster legis dator,                  |
| tempus mutans non mutaris,      | circumcisus, baptizatus,                  |
| vaga firmans non vagaris.       | crucifixus, tumulatus 60                  |
| vis externa vel necesse 25      | obdormivit et descendit,                  |
| non alternat tuum esse,         | resurrexit et ascendit.                   |
| heri nostrum, cras et pridem    | sic ad cœlos elevatus                     |
| semper tibi nunc et idem,       | judicabit judicatus.                      |
| tuum deus hodiernum             | ad spiritum sanctum.                      |
| indivisum, sempiternum. 30      | Paraclitus increatus, 68                  |
| in hoc totum prævidisti,        | neque factus neque natus,                 |
| totum simul perfecisti,         | patri consors genitoque,                  |
| ad exemplar summæ mentis        | sic procedit ab utroque,                  |
| formam præstans elementis.      | ne sit minor paritate,                    |
| ad filium.                      | vel discretus qualitate. 70               |
| Nate patri coæqualis, 35        | quanti illi tantus iste,                  |
| patri consubstantialis,         | quales illi talis iste,                   |
| patris splendor et figura;      | ex quo illi ex tunc iste,                 |
| factor factus creatura          | quantum illi tantum iste,                 |
| carnem nostram induisti,        | pater alter sed gignendo, 75              |
| causam nostram assumpsisti. 40  | natus alter sed nascendo,                 |
| sempiternus temporalis,         | flamen ab his procedendo,                 |
| moriturus immortalis,           | tres sunt unum subsistendo.               |
| verus homo verus deus,          | quisquis trium plenus deus,               |
| impermixtus homo-deus,          | non tres tamen di sed deus. 80            |
| non conversus hic in carnem, 45 | in hoc deo deo vero                       |
| nec minutus propter carnem,     | tres et unum assevero,                    |
| nec assumptus est in deum,      | dans usiæ unitatem                        |
| nec consumptus propter deum.    | et personis trinitatem.                   |
| patri compar deitate,           | in personis nulla prior, 85               |
| minor carnis veritate, 50       | nulla major, nulla minor,                 |
| deus pater tantum dei,          | unaquæque semper ipsa                     |
| virgo mater sed et dei.         | sic est constans atque fixa,              |
| in tam nova ligatura            | ut nec in se varietur,                    |
| sic utraque stat natura,        | nec in ullam transmutetur. 90             |
| Tara mana mana m                | TO A COM ADVANCED AT ATTRIBUTE MANAGEMENT |

Reichenauer Pap. Hs. zu Karlsruhe Nr. 36. Bl. 51. (A) 14 Jahrh., Hs. zu München Clm. No. 3012 Bl. 1. (B) 15 Jahrh., noch eine Hs. zu München Clm. 12007. Fol. 222 (C) 15 Jahrh.

4 nosce AB. 7 subter-super A. 8 ultra für intra C. 9 inter A non B. 12 subtractus A sublatus B. 12 steht in B an der Stelle von 11 und 9, 10 in C

an jener von 11, 12. 13 possidendo A. 13, 15, 16 totus AC. 14 totus C. 16 totus in complendo C. 19, 20 stehen in C vor 17, 18. 20 suscitaris A. 25 æterna A. 26 altatur A. 27 ad pr. C. 31 toto A. 33 ex. artis puræ A. 34 pr. creaturæ A. Hierauf hat A noch folgende Verse:

hæc ars lumen virtus vita in facturis viget ita, ut lux lucis inaccesse cunctis rebus præstat (l. præstet) esse, et lux lucens in obscuris

formam donet creaturis. hæc lux vita verbum causa apud patrem fuit clausa, sed per verbum eructatum, quidquid exstat, est creatum.

Ad filium oratio B. 35 verbum — coæquale B æqualis A. 36 consubstantiale B. 40 suscepisti BC, nicht so gut wie assumpsisti als Parallele zu induisti. 41, 42 fehlen in B. nach 44 hat A

virgo partu virginali et conceptu spiritali

procreavit increatum verbum patris incarnatum.

46 mutatus BC. 47 hic für nec B hoc C. für 51, 52 hat B verus deus, verus homo,

homo deus, deus homo.

53 jam t. C. 54 utroque C. 56 facta BC. 58 legislator C. nach 56 schaltet A ein:

o humanæ linguæ plectrum, łauda mirum hoc electrum,

quo divina et humana uniuntur fide sana.

59 baptisatur B. 60 tumulatur B. 63 hic ad B. Nun folgt 57 nam hic nost. m. 64 fehlt hier, dafür in B

regnat rex inthronizatus, cuius sedes est a dextris summi regis dei patris, qui conregnat sumptus homo de David regali domo, ut sit salus inde reo,

quod conregnat homo deo, nunc in throno pietatis dans virtutum dona gratis, post in throno æquitatis reddens justa pro peccatis tandem judex revelatus.

Nun folgt 64 und hierauf diese Zusätze in B præ immensitate cujus deest locus mundi hujus, sempiternitati cujus cedit tempus mundi hujus, spiritalitati cujus cadet (l. cedet) forma mundi hujus. præteribit nam figura mundi hujus, non natura, quando Christus apparebit,

sub quo mundus disparebit, sicut apparente sole nunc disparent luna, stellae. in splendore tanti solis lumen dulce fiet solis, quibus opus tenebrarum in hac vita non est carum, quod iniquis fit amarum.

Oratio ad sp. s. B. 67 concors B. 69 nec est A nec C. 71 — 74 fehlen in B, dafür steht

quantus pater, tantus natus,

tantus utriusque flatus.

78 subsidendo C. 80 s. unus d. B dii, sed fehlt C. 81 de deo v. C. hoc uno d. v. B. 82 sic tres. u. B. 84 ussye C ut usie B. Hierauf fährt B so fort: assignare non formidem, cum sit trinus unus idem.

89 n. visæ naturetur C. 90 ullo A. Hierauf hat B allein dieses: domus hujus majestatis ita purus et quietus, creatricis trinitatis ut est angelorum cœtus; est creatus intellectus qui (l. cui) homo sociatur, vasanus (l. ita san.) et perfectus, dum peccatis expurgatur,

ut amborum ex junctura domus nunquam ruitura

Dann fahren BC fort:

hæc est fides orthodoxa, nec (non B) hic error sine noxa (non est doxa B),

sicut dico, sic et credo,

Für diesen Vers hat C diesen Schluss:

inde venit bone deus,

ipso stet inhabitante, quo fundata est creante.

nec in partem pravam (ullam partem C) cedo.

hæc spes mihi sit dulcede.

ne desperem quamvis reus.

Der Text in B ist hiernach eine Ueberarbeitung, dessen störende Zusätze das Gedicht verdorben haben. Durch dies Ergebniss wird der Inhalt dieser Hs. richtig beurtheilt. Sie enthält nämlich eine Sammlung von Reimgebeten und Liedern, welche dem Prior Konrat vom Karthäuserkloster Marienthron zu Gaming (Gemnicum) in Niederösterreich zugeschrieben werden, dessen Vorrede sagt: plures non tam orationes quam oratiunculas, immo adulatiunculas, per modum letaniæ de deo sive de b. virgine, de angelis, de sanctis, sicut in tabula infra invenies, conposui, ut quilibet suæ mentis affectum secundum gratiam sibi datam et secundum placitum suum possit exercere. Jenes componere bedeutet also auch eine Ueberarbeitung, denn es lässt sich bei mehreren Liedern dieser Sammlung nachweisen, dass der Prior Konrat sie überarbeitet hat. Diese Hs. gehörte früher dem Kloster Andechs in Baiern, eine zweite in Tegernsee bemerkt Pez thesaur. nov. 1, XIX, und eine dritte ist die Reichenauer Pap. Hs. No. 36 zu Karlsruhe, die fast alle Heiligenlieder Konrads aber ohne seinen Namen enthält.

Das Lied ist nach der Anleitung des apostolischen Glaubensbekenntnisses eingerichtet, wie die V. 60—64 deutlich anzeigen; die Glaubensartikel sind durch die Zusammenstellung der Gegensätze erläutert, welche Lehrweise auch andere dogmatische Lieder befolgen nach Gregor. M. moral. 2, 20.

- V. 1. ἀρχὴ καὶ τέλος. Dec. 20. Ueber α und ω vgl. Muratori anecdota I, 45.
  V. 3. cujus velle fecisse est. Hieron. adv. Joh. Jeros. 22. cujus velle posse est. Anselmi Cant. meditat. 14. c. 1. aus Tertullian. adv. Prax. 10.
- V. 7. una deitas. προσχυνῶ τριάδος μονάδα, οὐ τέμνων τὴν θεότητα, ἔστι γὰρ ἐνοειδής. Men. Nov. 30. Tertullian. adv. Prax. 16. in quo omnis locus, non ipse in loco.
- V. 8. Gregor. Naz. orat. 1 p. 32. θεὸς ἐν τῷ παντὶ τῷδε καὶ τοῦ παντός ἐστιν ἔξω.
- V. 22. Si deum locus aliquis recipit, non tamen capit; præsentiam sentit, majestatem non impedit; expavescit omnipotentiam, substantiam non includit. Capreoli epist. ap. Sirmond. opp. 1, 217.
- V. 27. 28. Præteritum et futurum invenio in omni motu rerum, in veritate, quæ manet, præteritum et futurum non invenio, sed solum præsens. Cogita deum, invenies, est; ubi fuit et erit, esse non potest. Augustin. in evang. Joh. 38 \$ 10.
- V. 31. trinus in personis. Die Künstler des Mittelalters strebten die dreifache Persönlichkeit und einfache Wesenheit Gottes bildlich darzustellen, wie man zuweilen drei Köpfe an Säulenkapitälen u. dgl. findet. Die Griechen müssen etwas Aehnliches gehabt haben, denn in den Menäen zum 21. November steht: τριάδα τοῖς προσώποις, μονάδα τἢ μορφἢ δοξάσωμεν. μονὰς ἐν τρισὶ προς άποις

Mone, latein. Hymnen. I.

ἄτμητος. Nov. 10. Das Gleichniss zu V. 29 erklärt auch, warum die h. Dreieinigkeit als ein strahlendes Dreieck abgebildet wird.

- V. 35. patri sequalis, ἐσουργὸς τῷ τεκόντι, ἐσοδυνάμενος λόγος ὁ συναίδιος. Απg. 15. λόγος ἐσουργὸς τῷ γεννήτορι Febr. 26. ἐσοδύναμος. Jul. 16.
- V. 38. Nicht so kurz heisst es in den Menäen Aug. 28. ὁ δημιουργὸς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως γενόμενος ἄνθρωπος. Dagegen aber sehr deutlich Sept. 23. φύσει θέος ὑπάρχων καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἢμᾶς, εὐκ εἰς διάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν διάδι φύσεων ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Ferner κα Oct. 8. Χριστὸς συνάψας τὰς διεστώσας φύσεις. ὁ πλάστης πλάττεται. Men. Febr. 3. καίζεται ὁ ἄκτιστος βουλήσει. Dec. 24. ille factor factus, ille creator creatus. B. Augustin. sermo 279, 8.
- V. 39. Daher heisst er σαρχοφόρος. Jul. 26. νεχρώσεως δερματίχους χιτώνας δ΄ Αδάμ ἀποβαλών τη σαρχώσει Χριστοῦ καταστολήν θείας δόξης ἐνδέδυται. Apr. 16. Also carnem induere, den Fleischrock anziehen, δερμάτινος χιτών, häutiges Kleid. Man hat demnach den biblischen Ausdruck fortgebildet. Coloss. 3, 10.
- V. 41. ὁ προαιώνιος ἄρχεται. Febt. 8. ἄναρχος ῶν τῆ φύσει ἀρχὴν ὁ πρὸ ἀιώνων λάμβανει λόγος. Dec. 23. ὁ ἄναρχος καὶ ἄχρονος χρονικὴν ἀρχὴν καταδέ-χεται. Febr. 15.
  - V. 43. ἐν δύο οὐσίαις θεανδρικῶς. Apr. 13.
  - V. 45. όλος ων θεός καν έσαρκώθης. Dec. 24.
- V. 43-48. Diese Sätze führt Anselm. Cantuar. Cur deus homo, 2. 7. klar und scharfsinnig so aus: divina natura et humana non possunt in invicem mutari, ut divina fiat humana, vel humana divina; nec ita misceri, ut quædam tertia sit ex duabus, quæ nec divina sit omnino nec humana. Denique sì fieri posset, ut altera in alteram converteretur, aut esse tantum deus et non homo, aut solum homo et non deus; aut si miscerentur ita, ut ex duabus corruptis fieret quædam tertia, nec homo esset nec deus. Non igitur potest fieri homodeus ex divina et humana natura aut conversione alterius in alteram, aut corruptiva commixtione utriusque in tertiam, quia haec sieri nequeunt, aut, si fieri valerent, nibil ad hoc, quod quærimus, valerent. Si autem quelibet modo ita conjungi dicuntur hæ duæ naturæ integræ, ut tamen alius sit homo, alius sit deus, et non idem sit deus qui et homo: impossibile est, ut ambo faciant, quod sieri necesse est. nam deus non faciet (nämlich die Genugthuung für die Sünde der Menschheit), quia non debebit, et homo non faciet, quia non poterit: ut ergo hoc faciat deus-homo, necesse est, eundem ipsum esse perfectum deum et perfectum hominem, qui hanc satisfactionem facturus est, quoniam eam facere non potest nisi verus deus, nec debet nisi verus homo. quoniam ergo, servata integritate utriusque naturæ, necesse est, inveniri deum-hominem, non minus necesse est, has duas naturas integras convenire in unam personam, quemadmodum corpus et anima rationalis conveniunt in unum hominem: quoniam aliter sieri nequit, ut idem ipse sit perfectus deus et perfectus homo. Uebereinstimmend sagt Augustin. sermo 187, 3. Nemo credat, dei filium conversum esse et commutatum in hominis filium, sed potius credamus, et non consumtâ divinâ et perfecte assumtà humana substantia manentem dei filium factum hominis filium. Genau bezeichnet das Verhältniss Athanas. comm. in Matth. p. 29 (opp. tom. 4) διετός έστι ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν ἄφραστον ένω σιν έκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος. Also unio, nicht commixtio. In duabus naturis Christi nec infert unitas confusionem, nec dirimit proprietas unitatem. Leon. m. serm. 54, 2. Die Kirchenväter gebrauchen für den Begriff der göttlichen und menschlichen Verbin-

dung in Christus suweilet des Wett Vermischung, jedech mit dem obinen Begriffe. So sagt Augustinus mixtura und Gregor. Nat. er. 39 p. 631. zà apure μίγνυται, erklårt diese aber gans richtig damit: Χριστός ούχ, δ ήν, μετέλαβο, dλλ', δ ούν ήν, προσόλαβε. Man ersiekt daraus, dass für dies Verkältniss das Wort Mischung nur ein uneigentlicher Ausdruck ist, und die richtige Bedoutaug nicht aufhebt. In der er. 43 p. 683. nennt er die Verbindung pifes und noeseig. Leperii lib. emendat. ap. Strinond. opp. 1, 205. Non ad intelligentiam imbecillitatis nostræ, secundum experimenterum visibilia decumenta facientes conjecturam de sequalibus se invicem ingredientibus creaturis, putemus deum hominenque commixtum et tali confusione carnie et verbi quesi aliqued corpus effectum. absit ita credere, ut comfatili quodam genere duas naturas in unam arbitromus redactas esse substantisms. bejusmedi enim commixtio partis utriusque corruptio est. Deus ettim, qui capax est non capabille, penetrans non penetrabilie, implene men implebilis, qui ubique simul totus et ubique diffusus est per infusionem petentise sum, misericorditer nature mixtus est humana, non humana natura nature est mixte divine. care igitur proficit in verbum, non verbum profecit in carnem. Man halt diese Schrift für ein Dictat des h. Augustinus.

V. 47. 48. Home assumtus est à dec, non in homine consumtus est dout. Augustin. ep. 170, 9.

V. 46. 56. Tertultian. de carne Christi 3. non potes dicere, si Christus natus fuisset et hominem vere induisset, deus esse desisset, amittens quod erat, dum assumit, quod non erat. periculum enim status sui deo nullum est. Augustin. in evang. Joh. 1. 8 § 3. non sic factus est homo, ut perderet, quod deus erat; accessit illi homo, non amissus est deus.

V. 56. τὸν ἄχρονον λόγον ἐν σώματι χρονικῶς ἔτεκε Μαρία. Dec. 3.

V. 57. mediator. Non mediator homo præter deitatem, non mediator deus præter humanitatem. Augustini sermo 47, 20.

V. 58. legis dator, νομοδότης νόμον. Men. Febr. 2.

V. 64. Von der Verurtheilung Christi sagt Cyprian. de patientia p. 494. judicaturus Judicaturus Ille veniet judicaturus. S. Augustui sermo 279, 7. δέσποινα παρθένε, insteve κατακευριμένον, εν τῆ μελλούση φοβερς κρίσει μὴ κατακειρίναι με. Dec. 19.

V. 65-67. Bei Goar S. 597. steht eine Parallele: πνευμα τὸ άγιον ην μέν αεί καὶ έστι καὶ έσται, οὕτε ἀρξάμενον, οὕτε παυσόμενον, ἀλλ' ἀεὶ πατρί καὶ ὑιῷ συντεταγμένον.

V. 67. patri genitoque consors, deutlicher in den Menäen: μονογενής δ διώς όμοούσιος τῷ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι. Νον. 16. τὴν ἐν τριάδι μίαν δυνάμιν ὀρθοδόξως πάντες ὑμνήσωμεν, ἄναρχον, ἄκτιστον Θεὸν, ὁμοσύσιον, σύνθρονον, τρεν συπόστατον, τρισήλιον αὐτὴν ἀναμέλποντες. Nov. 30. Das Verdienst des h. Athanasius heben die Menäeß se herver: ὁμοσύσιον τῷ πατρὶ δογκανίσως τὸν ὑιόν τε καὶ τὸ πνεῦμα ὀρθοδόξως. Mai 2. und noch bestimmter an einer andern Stelle: ἀριθμών τὸ τῆς τριάδος μυστήριον διὰ τὴν τῶν πρωσώπων ἰδιότητα, καὶ πάλιν συνάπτων ἐσυγχύτως εἰς ἐν δεὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα. ib. Die Eigenschaften der h. Dreieinigkeit lassen sich am besten in Bezug auf die Erlösung auffassen. Die Erlösung war sowol ein göttlicher, also ewiger Rathschluss, der ausser aller Zeit liegt, als auch eine geschichtliche Thatsache, die in eine bestimmte Zeit fiel. In dieser Zeitbegebenheit traten die Personen der Dreieinigkeit nach eine ander auf (Joh. 7, 39); der Vater wollte die Erlösung, darum schickte er den Sohn auf die Welt, der Sohn welte sie, darum hat er sie vollbracht, der hl.

Geist wollte sie auch, darum erhält er sie durch die Kirche. Die Kinheit des Willens und die Verschiedenheit der Handlung worden in den Liedern auf mannigfache Weise ausgedrückt, man darf nur die Grundlage festhalten, um jeden Ausdruck an seinen gehörigen Ort zu stellen. Die ewige Einheit des Willens beruht in der gleichen Wesenheit der göttlichen Personen, in der ομοουσία, und ihr geschichtliches Verhältniss muss daher auch von Ewigkeit zein, weil die Erlösung ein ewiger Rathschluss ist. Der h. Geist geht daher auch vom Vater und Sohn zugleich aus, wie Christus selbst sagt: ich werde euch den Tröster schicken durch den Vater (Joh. 15, 26. vgl. 14, 16. 26.). Im griechischen Ritual kommt zuweilen nur der Nachsatz vor: ο παρά του πατρός Extroquéral, der den Eigenschaften der Dreieinigkeit widerspricht, wenn man ihn Ebenso sind bildliche Ausdrücke zu beurtheilen, in Mir sich allein versteht. welchen das Verhältniss einseitig aufgefasst wird, wovon ich ein Beispiel hersetze: φως ὁ πατήρ, ἄναρχος καὶ πάντων αἴτιος, φως ὁ λόγος, φως πνευμα τὸ άγιον, έχ του πατρός ώσπερ έχ πηγής πρό πάντων αλώνων άφράστως χαταυγαζόμενα (Febr. 9). Der Plural am Schlusse bezieht sich auf den Sohn und den h. Geist und ist in Bezug auf diesen ein unvollständiger Satz. Selten wird aber das Verhältniss des h. Geistes zu den andern göttlichen Personen in den Menäen angeführt, sondern gewönlich die Eigenschaften der h. Dreieinigkeit überhaupt angegeben.

V. 83. usize unitas, nach όμοουσία gebildet. μίαν αὐγὴν τρισυπόστατον σέβων, μίαν οὐσίαν καταγγάλλων. Nov. 10. Θεὸς οἶόν τι πάλαγος οὐσίας ἄπειρον καὶ ἀόριστον. Gregor. Naz. or. 38 p. 615.

V. 89. 90. Deus immutabilis, mutans omnia; numquam novus, numquam vetus. Augustini confess. 1, 4.

## 12. De s. trinitate. hymnus.

O pater sancte, mitis atque pie,
o Jesu Christe, fili venerande,
paraclitusque spiritus o alme,
deus æterne!

Trinitas sancta unitasque firma, 5 deitas vera, bonitas immensa, lux angelorum, salus orpha-

spesque cunctorum.

Serviunt tibi cuncta, quæ creasti, te tuæ cunctæ laudant creaturæ, 10 nos quoque tibi psallimus devoti, tu nos exaudi.

Gloria patri sit omnipotenti, deo triuno magno et excelso, te decet hymnus honor laus et decus 15

nunc et in ævum.

Hs. zu München Clm. 5974. Fol. 3. 15 Jahrh.

norum

Die Hs. hat 1 et pie. 9 tu creas. 13 sit fehlt. 14 trino et uno. 16 ævum. Teimt ungenau.

Das Versmass ist aus der sapphischen Strophe entstanden, welche in 7 betonte Verse abgetheilt wurde und zwar so, dass vor der Cäsur jambische, nach derselben trochäische Tonreihen stehen:

o påter såncte | mitis åtque pie z. s. f. Solche Strophen kommen auch in andern Liedern vor; man hat sie

20

25

bisher irriger Weise als Verderbnisse des sapphischen Masses angesehen, was sie nicht sind, und Arevali hymnodia hispanica p. 114. sagt daher von einem Hymnus des h. Bernhart, der ebenso gebaut ist, mit Unrecht: multi, cum desperarent, servatis carminis regulis sensum pietati accommodari posse, illam tenuerunt viam, ut numerum syllabarum, qui cantui idoneus esset, retinerent, metricas leges penitus contemnerent. Denn die Metrik der Quantität hat keinen Vorsug vor jener, die auf der Betonung beruht.

V. 5. firma, untheilbar. Vgl. darüber No. 15, 13.

V. 9 creasti. 10 creaturse. Sic est deus per cuncta diffusus, ut non sit qualitas mundi, sed substantia creatrix mundi, sine labore regens et sine onere continens mundum. Augustin. ep. 187, 13.

#### 13. De s. trinitate.

Trinitatis altissimæ
venerantes mysterium
deus tuum piissime
flagitamus auxilium.

O lux nos beans trinitas, bonitas indeficiens, in qua tres una deitas se totam sola capiens.

Pater de se principio suam gignit imaginem, nullo tamen initio hanc procedit originem.

Ab æterno procedere de illis flamen creditur, quod largifluo munere amantibus infunditur. Coæterni sunt penitus et æquales per omnia, pater, verbum et spiritus una simplex substantia.

Singulis est in reliquis
et omnes sunt identitas,
et ubi horum aliquis,
illic est tota trinitas.

Arcani tanti latebras
mentis non capit visio,
sed sola pellens tenebras
fides et docens unctio.

Nostrum o lux veridica

sic purga mentis oculum, 30

ut nunc cernat hæc mystica
et in perenne sæculum.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 44. Der Vers 5 ist aus dem Hymnus O lux. beata trinitas entlehnt. Daniel 1, 36.

10

15

21 d. h. singulis personis idem est in reliquis omnibus.

V. 6. bonitas, daher τρισήλιος χάρις. Apr. 11.

V. 9. principium sine principio solus pater est. Augustin. de genesi ad lit. 6. Nullum aliud habet negotium vera et, ut ita dicam, germana philosophia, quamut doceat, quod sit omnium rerum principium sine principio, quantusque in equament intellectus, quidve inde in nostram salutem sine ulla degeneratione manaverit: quem unum deum omnipotentem eumque tripotentem patrem et filium et spiritum sanctum docent veneranda mysteria. Augustin. de ord. 2, 16.

- V. 6. 10. Christus heisst in Bezug auf fintt den Vater àpiruq de marçàs, und weil er keinen menschlichen Vater hat, àméruq de projes. Men. Dec. 30. Die Mystiker brachten damit die Bihelstelle vom Rinhorn in Beziehung, die ich in Liedern selten gefunden habe, obgleich sie in Bildwerken häufig ist. In der Hs. zu Mainz, Karth. No. 570. Bl. 92 steht: "Christus was eyn kint caweyer eynhorner, wan er hatte in dem hismel ein vatter une mutter, und hatte off erden eyn mutter ane vatter". Christus natus ex patre sine matre. S. Augustini sermo 305, 4. Natus est Christus et de patre et de matre, et sine patre et sine matre: de patre deus, de matre homo; sine matre deus, sine patre homo. Ejusd. serm. 184, 3. Vgl. Lactant. div. institut. 1, 7.
  - V. 11. nullo initio, fn den Menäen ἄναρχος.
  - V. 12. hæc origo ist der Ursprung oder die Erzeugung des Sohnes.
- V. 17. coæterni. Diese Eigenschaft läugneten die Arianer, weil der Begriff Sohn der Zeit nach später sei als der Vater. Augustin. serm. 117, 10. bekämpft diese Irrlehre dadurch, dass er den Unterschied zwischen Ewigkeit und Zeit geltend macht und mit Recht sagt: aliud est coæternum, aliud coævum. Ebenso sieht man den Irthum ein, wenn man gignere und nasci unterscheidet; Christus als Sohn des Vaters ist hodie genitus, d. h. ausser aller Zeit und daher ohne Mutter, als Sohn des Menschen aber in tempore natus von einer Mutter. Leon. m. serm. 23, 1. nennt ihn consempiternus. Ante omnia tempora patri filius coæternus est, non enim unquam pater sine filio. Augustin. in evang. Joh. 5, 19. § 13.
- V. 20. substantia. Credantur tres personæ, sed non tres substantiæ; tres proprietates, sed non tres potestates. ita una sine principio sempiternitas, sicut una sine fine majestas. sine auctore pater, sine tempore filius, sine majore spiritus sanctus. Breviar. fidei ap. Sirmond. opp. 1, 225.

V. 25. arcani. Gregor. Naz. or. 34 p. 548. Φεὸν, ὅτι ποτε μέν ἐστι τὴν φύσιν καὶ τὴν οὖσίαν, οὖτε τις εὖρεν ἀνθρώπων πώποτε, οὖτε μὴν εὖρη. ἀλλ' εἰ μὲν εὖρήσει ποτέ, ζητέισθω τοὖτο καὶ φιλοσοφείσθω παρὰ τῶν βουλομένων.

V. 28. fides. Magnum est, qued incipit a fide, sed contemnitur. Augustinin evang. Joh. 40, 8.

V. 29. Da Christus das Licht der Welt ist, so wird auch die Dreieinigkeit so genannt; bei den Griechen noch bezeichnender  $\phi\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  to  $\tau \phi \iota \lambda \omega \mu \pi \epsilon_{\mathcal{S}}$ . Men. Nov. 24 and Christus  $\tilde{\eta} \lambda \iota \omega_{\mathcal{S}}$   $\tau \tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$   $\delta \delta \xi \eta_{\mathcal{S}}$ . Jup. 11.

# 14. De s. trinitate.

Cœlestium rex agminum, fili redemtor hominum, consolator mærentium fer miseris solatium.

O veneranda trinitas!
nobis tua benignitas
succurrat, ne fragilitas
nos trahat ad res vetitas.

Caventes a prohibitis utamur bene licitis, ut gaudeamus gaudio, quo cœli gaudet concio.

Trinitati, quam credimus, adoramus et colimus, sit gratiarum actio, honor et benedictio.

10

#### Reichenauer Hs. No. 26. Bl. 48.

V. 2, redemptor. λυτρωτής. Men. Febr. 3. auch oft mit dem Beisatz: λυτρωτής του 'Αδάμ. Sept. 8.

V. 3. consolator, magázintes, deswegen ist der h. Geist der Tröster, weil Christus nicht mehr leiblich auf Erden wandelt. Joh. 14, 16. 18. 16, 7. besonders Matth. 9, 14. 15. Im lateinischen paraclitus wird die vorletzte Sylbe meistens kurz gebraucht, was von der griechischen Betonung herrührt, worüber es unnöthige Streitigkeiten gab. Arevali hymned. hispan. p. 187. H. Bebelii liber hymnorum. fol. 33.

### 15. De s. trinitate.

O deus sancta trinitas, de qua sanctorum sanctitas, te laudantes sanctifica, donando nobis celica.

Trinitas immutabilis, et unitas laudabilis, instantes tuis laudibus veris dita muneribus.

Cujus in nobis munera illa conservet dextera, quæ benedicet credulos, reprobabit incredulos.

Trinitas individua, tua nos lux perpetua a condemnatis segreget, et cum beatis aggreget.

Sit tibi sancta trinitas laus et honor, sublimitas, potestas, dominatio, majestas, collaudatio.

20

5

15

In derselben Hs. Bl. 43.

11 benedicit Hs. 15 damnatis Hs. 16 et fehlt, besser wäre atque.

10

V. 4. Deus, reddis debita, nulli debens; donas debita, nihil perdens. August. confess. 1, 4. Vgl. No. 16, 12.

V. 5. immutabilis. Augustinus sagt zur Erklärung der Stelle: ego sum, qui sum (Exod. 3, 14) mit Recht: esse nomen est incommutabilitatis (sermo 7, 7). Auch nennt er Gott ein lumen incommutabile. Doctr. christ. 1, 22.

V. 13. individua, άπλη, ἀμέριστος. Nov. 30. μία βασιλεία ἀμέριστος. Dec. 6. V. 19. 20. Diese Gedanken werden in den Menäen so ausgedrückt: παμ-βασιλὶς τριάς, θεαρχία. Nov. 23. τρισυπόστατος βασιλεία. Nov. 30.

# 16. De s. trinitate.

A patre prodit genitus, ab utroque paraclitus; in his est una deitas, quam laudat universitas. Ex qua nostra conditio, per quam nostra redemtio, in qua nostra remissio erit et gloriatio. Vitam sanctis repositam ob arctam vitæ semitam præstet nobis gratuito, quam non debet ex merito. Genitori sit gloria,

10 redemtori victoria,

consolatori gratia

nobisque per hunc venia.

15

Daselbst. Der Gebrauch der Präpositionen V. 5-7 soll die Unterschiede der Glaubenslehren kurz und scharf angeben und kommt in ähnlicher Weise mehrmals vor. Dieses wie auch die Parallele V. 13-15 rührt von einem in der Scholastik geübten Dichter her.

5 quo Hs. 7 quo Hs. 12 det, Schrbfhlr.

V. 5. conditio heisst Schöpfung, Erschaffung. In anderer Weise sagt Gregor. Naz. or. 24 p. 428. Θεὸς ἐν τρισὶ τοῖς μεγίστοις ἵσταται, ἀιτίφ καὶ δημι-

ουργῷ καὶ τελειοποιῷ, τῷ πατρὶ λέγω καὶ τῷ ὑιῷ καὶ τῷ ὡγίῳ πνεύματι.

V. 12. Qui suis meritis præmia tamquam debita exspectant, nec ipsa merita dei gratiæ tribuunt, sed viribus propriæ voluntatis, sicut dictum est de carnali Israel, persequentes legem justitiæ in legem justitiæ non perveniunt (Rom. 9, 31). Augustin. ep. 186, 8. Denn der Mensch hat kein Verdienst. Idem ep. 155, 5.

### 17. De s. trinitate.

5

Pater, fili, paraclite, mala vitæ præteritæ dimitte nobis quæsumus, sine te nihil possumus.

Peccando nos polluimus, ut expies, deposcimus, ne tuum domicilium sit unquam cibus ignium.

Trinitas admirabilis et lux inaccessibilis,

ure per ignem geminum nostrorum sordes criminum.

Vestrorum lumen splendidum cor tepens redde fervidum, mentes cæcis illuminans et mortis umbras terminans.

15

Trinitati sit gloria, laus, decus et potentia, quæ nobis sua gratia

concedat vitæ gaudia. amen.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43.

13 et splend. Hs. 14 besser reddat. 16 mortes Hs.

V. 7. bezieht sich auf I Cor. 3, 16.

V. 10. inaccessibilis. Diesen Begriff drücken die Menäen im Verhältniss des Vaters zum Sohne also aus: ὁ ἀπρόσιτος θεὸς προσιτός μοι γενόμενος θέλων. Dec. 21. Vgl. No. 20, 1.

V. 10. lux, 13. lumen; treffender in den Menäen τριςήλιος Θεότης. Jul. Bl. 28. Sept. 6. φῶς ὁ πατήρ, φῶς ὁ ὑιὸς ἀυτοῦ καὶ τὸ πνεῦμα φῶς τὸ παράκλητον. Nov. 21. In Bezug auf die Personen heisst es daher von der Dreieinigkeit:

10

10

ζωή καὶ ζωαὶ καὶ εν καὶ τρία φῶτα. Dec. 6. Daher rührt, wie oben bemerkt, auch wol die Abbildung der Dreieinigkeit als ein strahlendes Dreieck.

V. 11. ignis geminus, die Liebe Gottes und des Nächsten; ignis statt fervor. In No. 20, 15 steht dafür caritas gemina. Augustis. in ep. I. Joh. tract. 8, 1. dilectio dulce verbum, sed dulcius factum. Auf diese thätige Liebe bezieht sich das Wort urere im Texte.

### 18. De s. trinitate.

Pater, creator omnium, donans cuncta per filium, accepta nostros gemitus per dona sancti spiritus.

O unitatis trinitas
-et trinitatis unitas!
pro tuo sancto nomine
emunda nos a crimine.

Mundatos a criminibus dona virtutum floribus et in polorum sedibus fac jungi cum fidelibus.

5 Sit laus patri per sæcula agnoque sine macula atque sancto spiritui, 15 quo mereamur perfrui. amen.

#### Daselbst.

5 steht unitas und 6 trinitas. Das Versmass forderte schon die Aenderung. 8 munda Hs. veranlasst durch das folgende mundatos.

V. 5. 6. sind sehr kurz ausgedrückt; in den Menäen (Januar. Bl. 2) wird das Dogma so umschrieben: πιστεύειν εἰς τριάδα ὁμοούσιον ἐν μιῷ θεότητι. Daher auch μονὰς τριςαριθμός. Men. Jul. 21. In personis numerus ţrinitatis est, in natura unitas divinitatis. Gregor. M. hom. in ev. 1, 18, 3. τριὰς μοναδική, μονὰς τριδική. Jan. 29. ἐνιαῖα ἄτμητος. Dec. 6. μονὰς ἐν τριάδι προσκυνουμένη καὶ τριὰς εἰς μονάδα ἀνακεφαλαιουμένη. Gregor. Naz. orat. 12 p. 204.

V. 12. fideles heissen hier nicht die Seligen im Himmel, sondern die Gläubigen auf Erden, deren Vorbild und Muster die Apostel sind. Si credis in Christum, quomodo et apostoli crediderunt, unum cum eis in Christo corpus efficieris. *Hieron*. adv. Jovin. 2, 29.

### 19. De eadem.

Genitor ineffabilis, ipsius proles parilis, paraclite consimilis memento vitæ fragilis!

Proni sumus et labiles et ad peccandum fragiles, tua misericordia nos salvet a miseria. Ex te vitæ principium, per te vitæ remedium, in te vitæ solatium, da nobis vitæ præmium.

5 Patri cum unigenito
et spiritu paraclito
sit majestas et gloria,
potestas et victoria. amen.

#### Deselbst.

2 prolis Hs. 5 patroni Hs.

V. 1. 2. genitor-parilis. Die göttliche Erzeugung und die menschiche Gehurt des Sohnes macht Augustinus durch folgende Gegensätze deutlich: deus pater deum filium genuit sine tempore, et fecit ex virgine in tempore; nativitas illa excedit tempora, nativitas ista inluminat tempora; illa sine matre, ista sine patre. Quando genuit deus filium, de se genuit, non de matre, quando genuit mater filium, virgo genuit, non de viro. de patre natus est sine initio, de matre natus est certo initio. De patre natus fecit nos, de matre natus refecit nos. De patre natus est, ut essemus; de matre natus est, ne periremus. Sermo 140, 2. Tertullian. de carne Chr. 18. sicut nondum natus ex virgine patrem deum habere potuit sine homine matre, seque cum de virgine nasceretur, petuit matrem habere hominem sine homine patre.

V. 9—12. vita ist hier das menschliche Leben, principium geht auf Gett den Vater, remedium auf den Sohn, solatium auf den h. Geist, und præmium auf die Seligkeit. Pater vita est non mascendo, filius vita est nascendo; pater de mulle patre, filius de deo patre; pater, quod est, a nullo est, quod autem pater est, propter filium est; filius vero et quod filius est, propter patrem est, et quod est, a patre est. Augustin. in evang. Joh. 5, 19 § 13. πρὶν πτίστην γενέσθαι, θεὸς ην, ἀγαθὸς ην, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δημιουργὸς εἶναι καὶ πατὴρ ἐθέλησε. Clem. Alex. pædag. 1, 9.

### 20. De eadem.

Trinitas lumen luminum illumina cor hominum, tuam similitudinem reformans ad imaginem.

Ex te mens nostra fulgeat et in te vota compleat, ad te per te se dirigat credens, sperans te diligat.

Trinitas salus omnium morbos sana languentium,

concede nobis veniam per septiformem gratiam.

Fac nos ex fide vivere,
fac per spem sensum tendere
et caritatis geminæ 15
fac nos vestiri tegmine.

Patri sit benedictio cum coæterno filio, benedictus sit spiritus et nos per illum cœlitus. amen.

Daselbst. Jedes der voranstehenden 8 Lieder ist durch seine Schlusstrophe als ein selbständiges Gedicht erkennbar und als besondere Lieder sind sie auch in der Hs. durch das Wort alia bezeichnet; es ist aber durchgestrichen und die Gedichte aneinander gereihet. Der Schreiber scheint sie daher als versificirte Tagzeiten betrachtet zu haben. Ein Zusammenhang derselben ist auch nicht zu verkennen; sie haben gleiches Versmass und Strophen mit Gleichreimen am Anfang oder am Ende. In diesem und dem vorigen Liede sind die Parallelen und Gegensätze der Gedanken durch den Gebrauch der Präpositionen scharf hervorgehoben.

15

20

- V. 1. lamen. Θεός έστι φώς το ακρότατον και ανιρόσιτον και αφόητον, ούτε νῷ καταληπτὸν, οὖδε λόγφ φητόν. Greg. Naz. or. 40 p. 639.
- V. 13 15. Pia fides sine spe et sine caritate esse non vult. sic igitur homo fidelis debet credere, quod nondum videt, ut visionem et speret et amet. Augustini ep. 120, 8.
- V. 15. gemina caritas ist die Liebe Gottes und des Nächsten. Dei dilectio prior est ordine præcipiendi, proximi autem dilectio prior est ordine faciendi. Augustin. in evang. Joh. 5, 17. § 8.

#### 21. De s. trinitate.

Deus de nullo veniens, deus de deo prodiens, deus ab his progrediens

veni nos salvos faciens. Tr nostrum desiderium,

amor atque gaudium, in te nostra cupiditas et in te sit jocunditas. Pater, cunctorum domine,

cum genito de virgine intus et in circuitu nos rege sancto spiritu. Regendo clemens corrige et corrigendo dirige, dirigendo nos erige et cum electis collige.

Memento sancta trinitas, redemit Christi caritas patiendo tuno diligens, nunc eligat nos erigens.

Decus, omnipotentia, laus et magnificentia etc.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43. Die Schlusstrophe ist nicht ganz.

10

5

16 nos collige Hs. 19 et patiendo Hs. Die Strophe ist etwas undeutlich-

- V. 1. de nullo veniens. S. Augustini sermo 140, 2. dicimus patrem deum de nullo, filium deum de deo. In deo patre et deo filio, si utriusque natura quæratur, uterque deus, nec magis alter altero deus: si autem origo, pater est deus, de quo filius deus; de que autem pater, nullus est deus. Augustin. epist. 170, 7. Die Eigenschaften der h. Dreieinigkeit drücken die Menäen so aus: πατήρ ὁ ἄναρχος, ἰσχυρὸς ὁ ὑιός, ἀθάνατον τὸ πνευμα. Dec. 20. Die erste bezieht sich auf die Ewigkeit ohne Anfang, die zweite auf die Schöpfung und Erlösung, die dritte auf die Ewigkeit ohne Ende.
- V. 1-4. Um die inhaltvolle Kürze der ersten Strophe zu würdigen, vergleiche man sie z. B. mit der zweiten Strophe in dem Hymnus des Muretus de s. trinitate, die so lautet:

circumfusa tuo nubila lumine nato æquæve pater, nateque par patri, nostro discute pectori. et manans ab utroque inclyte spiritus,

- V. 5 erinnert an den hymnus de ascensione v. 2. amor et desiderium. **Daniel** 1, 63.
- V. 5 8. Deus tibi totum est; si esuris, panis tibi est; si sitis, aqua tibi est; si in tenebris es, lumen tibi est. August. in evang. Joh. 3, 13. § 5.

### 22. Horæ de s. trinitate.

#### ad matutinas.

Quicunque vult animam firmiter salvare, tres personas credere, pares honorare tenetur et jugiter precibus orare, unum deum dicere, solum adorare.

### ad primam.

Trinitatem credimus summum genitorem, sanctum ejus filium nostrum redemptorem, spiritum paraclitum gratiæ datorem, unum tamen dicimus deum creatorem.

#### ad tertiam.

A se patrem credimus, cum hunc generavit filium, de lumine lumen resultavit, procedentem spiritum uterque spiravit, nullus horum genuit ipsum vel creavit.

#### ad sextam.

Vox ad patrem pertinet super baptizatum, quæ sonavit filium humane vocatum, naturæ susceptà columbæ volatum credimus et speciem paraclito datum.

#### ad nonam.

In patre potentia cuncta denotatur, filio prudentia omnis declaratur, gratia paraclito universa datur, qui cum patre natoque conglorificatur.

#### ad vesperas.

Voluntate patris filius incarnatus et de sancto spiritu ex virgine natus, crucifixus, mortuus atque tumulatus, resurgens discipulis, cœlis sublimatus.

### ad completorium.

Et per ipsum erimus omnes judicati, beati ad gloriam æternam vocati, ad pænas perpetuas mali condemnati, hæc omnia credere tenentur beati. 5

10

15

20

Reichenauer Hs. No. 36 Bl. 67. (A) und noch einmal Bl. 81. (B). Der Anfang des Liedes bezieht sich auf das Glaubensbekenntniss des h. Athanasius, worauf auch andere Stellen dieses Liedes hinweisen, wie V. 9—12, die bei Athanasius lauten: Ὁ πατὴρ ἀπ' ὀυδενός ἐστι. ὁ ὑιὸς γεννητὸς ἐκ τοῦ πατρός. τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἀπὸ τοῦ πατρὸς οὐ κτιστὸν, οὐ γεννητὸν ἀλλ' ἐκπορευόμενον. Weil das Symbolum Athanasii in den Gottesdienst aufgenommen wurde, so ist es ganz und theilweis auch in Liedern behandelt worden. In der Hs. stehen am Ende des Liedes noch folgende zwei Verse:

has horas tibi recolo, trinitas beata, ut mea fiat anima post mortem tibi grata.

Ich zweisle, ob sie zu dem Liede gehören, denn sie haben anderes Versmass und sind nur eine halbe Strophe. Die gereimten Tagzeiten, welche gleiches Versmass, ähnliche Behandlung und Schlussformeln haben, scheinen von einem und demselben Dichter herzurühren und gehen wol nicht vor das Ende des 13 Jahrhunderts zurück, weil ein Hymnus des Thomas von Aquino ebenso überarbeitet wurde, Thomas aber im Jahr 1274 starb. In obigem Liede hat jede Strophe nur einen Reim in vier Zeilen, oder vier Gleichreime. Daniel 1, 344 gibt den Anfang (D).

1 qui A. in B steht diese Strophe an der Stelle der zweiten und das Lied ist nicht in Tagzeiten eingetheilt. 2 ipsas BD. 8 dominum B, um mit paraclitum zu reimen. 13 ad p. v. pert. B. 14 qua AB. 15 für naturæ ist wol zu setzen in figura, denn der Vers hat keinen Sinn. 20 et nato B. 22 est für et AB. de für ex A. 24 aperuit B für disc.

- V. 2. δμότιμος τριάς. Aug. 20.
- V. 9-11. Non est deus de deo, nisi aut nascendo, ut filius, aut procedendo, ut spiritus sanctus. Anselm. Cantuar. de process. s. spir. c. 4.
- V. 10. lumen de lumine. Tertultian. adv. Prax. 13. et radium solis seorsum solem vocabo; solem autem nominans, cujus est radius, non statim et radium solem appellabo. nam, etsi soles duos faciam, tamen et solem et radium ejus tam duas res et duas species unius et indivisæ substantiæ numerabo, quam deum et sermonem ejus, quam patrem et filium. Nach ps. 35, 20., welche Stelle Athanasius von Gott dem Vater und dem Sohn erklärt: ως τινες τοῦ πατρὸς ἀπεστάλησαν ἐφ' ἡμᾶς, ὅ,τε φεγγώδης Ἰησοῦς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀγιον. Gregor. Naz. or. 45 p. 720. In den Menäen heisst der Sohn Gottes ὁ ἐκλάμψας πρὸ αἰώνων ἐκ πατρός. Febr. 2. φῶς ἐκ φωτός. Jan. 7. τὸ ἐκ φωτὸς καὶ ἐν φωτὶ φῶς συναϊδίως ἐκλάμπον. Mai 7. Insofern heisst der Vater ἀρχίφῶτος. Jul. 27.
- V. 13 flg. Filius in homine, spiritus in columba, pater in voce. S. Augustini serm. ined. ed. Denis. p. 32. Habemus in voce patrem, in homine filium, in columba spiritum sanctum. Sermo 52, 1. εἰ ὄγχοις καὶ σταθμοῖς κρίνεις θεότητα, καὶ διὰ τοῦτο μικρόν σοι τὸ πνεῦμα, ὅτι ἐν εἴδει περιστερᾶς, ω μικρόλογε περὶ τὰ μέγιστα, ώρα σοι καὶ βασιλείαν οὐρανῶν ἀτιμάζειν, ὅτι κόκκω σινάπνος ἀπεικάζεται. Gregor. Naz. or. 39 p. 634. ὅπου καταλλαγὴ θεοῦ, περιστερά. Chrysost. de bapt. Chr. 4.
- V. 21. incarnatus, ist das einzige streng richtige Wort. Hilor. in psalm. 51, 16 hat dafür corporatus deus, unter corpus ist aber in dieser Beziehung stets der menschliche Körper zu verstehen. Auch Tertullian. de carne Chr. 4 hat corporatio.

### 23. De incarnatione domini. tropus.

Pater ingenitus, a quo sunt omnia, exclusit hominem procul a patria, miro consilio, mira potentia reponit exulem in sede propria.

Respondet chorus: Laus patri gloriæ, qui s. f. g.

Inæstimabilis est miseratio, 5 at servum redimat, non parcit filio; descendens filius de regni solio conmutat gloriam carnis officio.

Respondet chorus: Laus ejus filio.

Qui claudit omnia, nec ipse clauditur,
chaustrum virgineum solus ingreditur,
ditur,
10
unitur homini, qui deus creditur,
nec tamen deitas in hoc deprimitur.

Respondet chorus: Laud quoque sancto apiritui sit pet sevum.

He. zu München, Clm. 5539. f. 70, mit Musiknoten, 14 Jahrh. Das Lied steht als Tropus zu dem Feste der h. Dreieinigkeit, wozu es aber nur durch die Doxologie des Chors, welche auf die drei Strophen vertheilt ist, gehören kann, denn der Inhalt geht auf die Menschwerdung Christi. Man findet in Hss. und alten Drucken die einzelnen Strophen mancher Lieder als Verse und Responsotien vertheilt, weil sie als Zwischengesänge zur Ausfüllung gebraucht wurden (carmina farcita), wovon noch mehrere Beispiele folgen. S. No. 78. Der Form nach ist das Lied von einem französischen Dichter.

2 excludit Hs. 3 miro pot. Hs. 5 dei mis. Hs. 8 conmutans Hs. 11 quod Hs.

V. 5. 6. ἀγαθὸς μέν ἐστι ὁ θεὸς δι ἑαυτὸν, δίχαιος δὲ ἤδη δι ἡμᾶς, καὶ τοῦτο, ὅτι ἀγαθος. Clem. Alex. pædag. 1, 9.

V. 9. 10. Das Wortspiel zwischen claudit und claustrum wird auf ähnliche Art im Griechischen gebraucht: ενα χωρηθη ὁ ἀχώρητος, διὰ μέσης σαρκὸς ὧμέλησεν ήμεν ὡς παραπετάσματος · ἐπειδη καθαρὰν αὐτοῦ την θεότητα φέρειν, οὐ της ἐν γενέσει καὶ φθορὰ φύσεως. Gregor. Naz. or. 39 p. 631. edit. Lipsiens.

V. 11. unitur. Dispensatio sacramenti ad reparationem nostram ante secula etterna dispositi nec sine humana infirmitate, nec sine divina erat consummanda virtute; agit utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, verbo scilicet operante, quod verbi est, et carne exequente, quod carnis est. Leon. m. serm. 54, 3. Samuel Edessense ecclesise presbyter Timotheanis ostendit, ita Verbum carnem factum, ut manente Verbo in sua substantia et homine in sua natura, societate, non immistione unam filii dei reddicisset personam. Gennad. de vir. iklust. 82. Daher sagt Atlanas. serm. maj. 1. Xocoròs oùn els váqua draluGels, ellà váqua que que que sagt. Vgl. Nr. 11, 44.

Viele Stellen über Christus kommen auch in den Marienkiedern vor und werden dort erläutert, um die Nachweisungen in dieser Abtheilung nicht zu sehr anzuhäufen.

### 24. De incarnatione domini.

Arte mira, miro consilio ut nos revocaret ab exilio, quærens ovem suam summus opilio, locutus est nobis in filio;

qui nostee sortis unicam sine sorde tunicam pugnaturus induit, 5 quam puellæ texuit thalamo paraclitus.

Hss. zu München, Clm. 6292. f. 124. 11 Jahrh. mit den Neumen. (A) Clm. 5539. f. 62. 14 Jahrh. mit der Melodie (B).

2 suam stört den Vers. 3 nes desgleichen. 5 sordis tunicam B. 6 sine fehlt B. 8 contexuit A. Das Lied wurde wol nur als Zwischengesang gebraucht, und scheint daher vollständig.

- V. 2. Clem. Alex. pædag. 1, 9. hat diese Zusammenstellung: ποιμένα έαυτὸν προβάτων λόγει δε παιδαγωγός νηπίων. βόσπησον ήμᾶς τοὺς νηπίους ώς πρόβατα. Pasterum paster neant Gregor. M. hom. in ev. 1, 17, 13 Christum als Haupt der Bischöfe.
- V. 5. 6. Die Wortspiele zwischen sortis und sorde, unica und tunica sollen die unsündliche Menschheit Christi hervorheben und sind zugleich eine Anspielung auf seinen ungenähten Rock wie auch eine Hindeutung auf die Waffen des Glaubens. Ephes. 6, 16, 17. Vgl. No. 51, 15. 19. (In Christo) creata est forma servi sine conditione servili, quia novus homo sic contemperatus est veteri, ut et veritatem susciperet generis, et vitium excluderet vetustatis. Leon. m. serm. 22, 3. Cecidit primus homo, et omnes, qui de illo nati sunt, de illo traxerunt concupiscentiam carnis. oportebat, ut nasceretur alius homo, qui nullam traxit concupiscentiam. homo et homo-homo ad mortem et homo ad vitam. Augustin. in evang. Joh. 3, 12.

# 25. Hymnus de domino salvatore.

| Aeternus orbis conditor<br>Christus, parente non minor,<br>originali tempore<br>dignatus orbem condere, |    | Vacante diversorio<br>locatur in præsepio,<br>cœleste præbens pabulum<br>sancto gregi fidelium.                 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Horâ sub hac novissimâ mundi petivit infima, promissus ante plurimis propheticis oraculis,              | 5  | Vultu coruscans angelus<br>hunc prodidit pastoribus,<br>dux stella cœlitus magis<br>monstravit ortum principis. |    |
| Ut providus Ezechiel,<br>corona plebis Israhel,<br>clausam notavit januam,<br>summo tonanti perviam.    | 10 | Hinc sævientis irritum<br>evasit hostis impetum,<br>sedes Canopi proximas<br>fugå salubri visitans.             | 25 |
| Ergo manente viscerum pudore virginalium divina proles terrese se miscuit substantise.                  | 15 | Sed parvulis insontibus<br>cædes patrata cominus,<br>primo dicavit hostiam<br>aræ dei gratissimam.              | 30 |

| Nec jussa legis abnuit<br>servare, qui legem dedit,<br>dum rite circumciditur<br>deique templo sistitur.   | 35 | Ex plebe sanctorum tribus coram locatis testibus se transfigurans in novam ut sol refulsit gloriam.            | 70   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ad vota post sollemnia,<br>cum lux rediret annua,<br>comes puer parentibus<br>sacræ subit limen domus.     | 40 | Lucro vacantes impio<br>eliminans sacrà domo<br>cædensque flagris asperis<br>est ultus offensam patris.        | 75   |
| Doctissimis hic patribus<br>plus ipse doctus additus<br>non se docendo prætulit,<br>sed audiendo subdidit. |    | Est inde passa scandalum<br>mens invidorum principum<br>morti studens hunc tradere,<br>qui venerat vitam dare. | 80   |
| Lavandus auctor gratiæ<br>undæ sinu jordanicæ<br>omni carens contagio<br>summissus est et servulo.         | 45 | Tunc judicari prætulit,<br>quem judicem mundus tremit,<br>caput subegit sentibus,<br>vultum sputorum sordibus. |      |
| Accitus et conviviis<br>non nata vina nuptiis<br>illá dedit potentià,<br>per quam creavit omnia.           | 50 | Commercium mirabile,<br>rerum quod auctor in cruce<br>ultro volens mortem pati<br>se carne permisit mori.      | 85   |
| Quantos jubendo languidos effecerit sanissimos, nec mens potest evolvere, nec vox valet depromere.         | 55 | Post dormiens somno suo<br>terræ quievit lectulo,<br>frustra cubante milite<br>ad busta clausa lapide.         | 90   |
| Quantos ab ipso funere vitæ referret pristinæ, prædatus horret tartarus, ditatus exultat polus.            | 60 | Nam fracta Ditis ostia<br>virtute stravit proprià,<br>mortisque rupit vincula<br>vicitque regna pallida        | 95   |
| Numquid pedestrem tramitem pressi maris pronuntiem, cum se tonanti sterneret fluctus flatusque cederet?    |    | Sol ille splendidissimus imis refulgens Manibus, quem nulla nox intercipit, nec densa nubes occulit.           | 100. |
| Quinis virorum millibus<br>ex quinque victum panibus<br>satis superque præbuit,<br>augendo quod superfuit. | 65 | Laxata mox captivitas, sedes revisit cælicas, quam prima labes intulit, dum protoplastus corruit.              |      |

| Ut lux reduxit tertia<br>ortus sui primordia,<br>orbi revexit maxima                                                       | 5  | cæli datis qui clavibus<br>relictus est heres pius.                                                        | 20  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Christus resurgens gaudia.  Testes suæ victoriæ donans eos exsistere, quos ante pugna terruit, post spe triumphus extulit. | 10 | Nec multa post dilatio<br>hunc intulit nubes polo,<br>stipante se cælestium<br>multâ catervâ civium.       |     |
| His ergo convescentibus conviva jocundissimus est pastus humanis cibis, non ad saginam corporis.                           | 15 | In patris illinc dexterâ<br>regnans sedet per sæcula.<br>Nunc trinitati debitam<br>os omne pangat gloriam, | 25  |
| Gregis Petro sui fidem mandavit inde perpetem,                                                                             |    | laudet patrem cum filio<br>et spiritu paraclito. amen.                                                     | 130 |

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 244. Bl. 71. aus dem 10 Jahrh. Die zwei letzten Verse sind entweder Zusatz oder es fehlen nach 126 noch zwei Verse, wodurch dieser Schluss zwei vollständige Strophen bekäme.

Dieses Lied enthält den ganzen Lebenslauf Christi, also ein cyclischer Hymnus, deren auch im späteren Mittelalter manche vorkommen, die sich entweder auf das ganze Leben oder auf das Leiden Christi beziehen. Dass sie gesungen wurden, beweisen die beigeschriebenen Melodien und die Aufnahme solcher Hymnen in die Ritualbücher, bei welchem Gottesdienste sie aber gebräuchlich waren, hat die Liturgie zu untersuchen.

Das Lied hat vollkommenen Reim und regelmässige Abwechslung desselben, ist also jünger als Ambrosius, aber nicht viel, denn es beobachtet streng die klassische Metrik. Ich setze es in den Anfang des 5 Jahrhunderts, auf welche Zeit auch die Beziehungen auf das römische Heidenthum hinweisen, wie V. 59. horret tartarus (ebenso bei Daniel 1, 108 tartarus horrens, und 2, 356), V. 92 busta, 93 Dis, 98 Manes. Damit stimmt auch der V. 5 überein, worin es heisst, Christus sey in dieser jüngsten Zeit (hora sub hac novissima) Mensch geworden, ähnlich wie im mozarabischen Messbuch: ante non multa tempora, welche Stelle Lesley (præf. p. LVII) für das hohe Alter desselben geltend macht. Nicht damit zu verwechseln ist die griechische Zeitbestimmung ἐπ' ἐσχάτων, denn diese bezieht sich auf den Schluss des alten Testaments. So heisst es von Christus und Maria: ὁ ἐπ' ἐσχάτων τεχθείς. Febr. 6. ἡ ἐπ' ἐσχάτων Χρυτιὸν σαρκί τετοκυῖα. Mart. 30. ἐπ' ἐσχάτων ἐκ παρθένου σαρκωθείς. Cosmæ Hieros. trop. de theog. str. 5. Der Reim V. 27. 28 proximas: visitans rührt aus der damaligen Bauernsprache her, s. meine Ausg. der lat. Messen S. 47.

67 nam für num Hs. 68 augiendo Hs. 80 judicare Hs. 119 datus Hs.

V. 1. orbis conditor; das Wort conditor für creator braucht gewönlich Gregor d. Gr. Die Griechen sagen: οὐρανίας άψιδος ὀροφουργός. Nov. 13. λόγος ὁ τὸ πᾶν οὐσιώσας. Oct. 12. Als solcher ist Christus dem Vater gleich in der Wesenheit. δῆλον, ὅτι τὸ μεῖζον μέν ἐστι τῆς αἰτίας, τὸ δὲ ἶσον τῆς φύσεως. Gregor. Naz. or. 36 p. 582.

V. 1. 2. 6. Christus similis noatri, æqualis patri, divinitatem usque ad humana submisit, humanitatem usque ad divina provexit. Leon. sa. serm. 3, 2. mundi ima petivit heisst in den Menäen regelmässig συγκατάβασις. Feh. 5.

V. 15. 16. Die Menäen Oct. 4. drücken dies so aus: Jeias φύσεως οὐχ

έχωρίσθη σάρξ γενόμενος, άλλα θεός ένανθρωπήσας μεμένηκε.

V. 47. contagium für Erbsünde hat auch das gothische Messbuch bei Mabillon liturg. Gall. p. 231.

V. 85. Weil das Wort redemtio im Ursprung ein kaufmännischer Begriff ist, so steht hier commercium. Ebenso sagt Anselm. Cant. orat. 42. vom Kreuz Christi: emptio nulla in te, pretia nulla sunt pro te, appretiatio nulla super te. Mit Bezug auf die Erlösung nennt Augustin Christum manchmal einen Kaufmann, z. B. sermo 81, 5. mortuus est Christus, ut compensatio fieret cælestis cujusdam mercimonii. Die Griechen brauchen dasselbe Bild, πνευματική έμπορία. S. Chrysost. opp. XII, 329. ed. Mentfancon. Vgl. No. 31, 7.

V. 93. fracta Ditis ostia, 'Λιδου τὰ κλείθρα τῷ κράτει σου διαλύονται. Daniel 3, 75.

V. 97. 99. Dies noster dominus Christus non facit occasum. S. Augustini serm. 170, 10. Christus ist der Tag der Seele und der Teufel die Nacht. Vgl. No. 30, 31.

V. 123. 124. cives cælestes. Der Ausdruck cives wird vorzugsweise für die Seligen gebraucht, für die Menschen auf Erden exules oder peregrinatores, daher sagt Gregor. Naz. orat. 16 p. 252. von der irdischen und himmlischen Wohnung: ἡ κάτω σκηνὴ καὶ ἡ ἄνω πόλις in Bezug auf das himmlische Jerusalem, worüber in den Hymnen manches vorkommt. Daher wird auch das irdische Leben der Stall einer Herberge genannt: Utere mundo, non te capiat mundus. Quod intrasti, iter agis; exiturus venisti, non remansurus; iter agis, stabulum est hæc vita. August. in evang. Joh. 40, 10. ὁδὸς γὰρ ὁ παρῶν βίος ἐστί. Chrysost. de s. Dros. 1. Augustin. de serm. dom. 1, 32. in hac via, hoc est in hac vita. Gregor. M. hom. in ev. 1, 1, 3. Quid est vita mortalis, nisi via? Nihil aliud in hac vitæ nostræ peregrinatione meditemur, nisi quia et hic non semper erimus, et ibi nobis locum bene vivendo præparabimus, unde nunquam migremus. Augustin. in evang. Joh. 32. § 9. In præsenti vita quasi in via sumus, qua ad patriam pergimus. Gregor. M. hom. in ev. 1, 11, 1.

# 26. Hymnus de Christo.

5

10

Te Christe patris filium sibi credo coæternum, verbum et sapientia . . . . patris . . nati.

Sanctum quoque paraclitum patri, nato, coæternum credo et confiteor, trinum et unum dominum.

Personis qui cum sit trinus, deitate sed est unus. pater verbo omnia creans, vivificans cuncta.

Ad snam quoque hominem fecit deus imaginem, cunctis illum præficiens, ut se solum esset colens.

Hunc serpentis invidia heu decipit prava, pellens paradiso, tradebat quoque barathro. 15

| Annorum hunc per millia<br>multorum torquens pæna,<br>tandem deus omnium<br>miserans genus humanum.     |    | Omnis in me, inquiens, credens mortem sit evadens, vitam et perpetuem illi perenniter tradam.              | *** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| In fine namque sæculi<br>constituit incarnari<br>suum natum unicum,<br>lumen de lumine verum,           | 25 | Ecce credo, domine, quantum donas, nunc in te, auge fidem tu in me, vita perfruí dona me.                  |     |
| Qui hominem redimeret<br>et paradiso redderet,<br>unde est ejectus,<br>a serpente cum deceptus.         | 30 | Sacerdos ut Melchisedech<br>crucis in ara hostia<br>pro nobis patri factus es,<br>ul nos a morte tolleres. | 65  |
| Hic deus in principio<br>verbum mansit cum deo,<br>pro nobis incarnatus,<br>per quem est homo salvatus. | 35 | Peccata mea pænitens<br>tibi Christe confiteor:<br>peccavi quod eperibus,<br>verbis et cogitatibus,        | 70  |
| Huic cuncti proclamemus:<br>Christe Jesu, nobis pius<br>sis, clemens in judicio<br>tuo deus novissimo.  | 40 | Oculis, ore, manibus,<br>auribus atque pedibus;<br>his quinque meis sensibus<br>mala peregi sæpius.        | 75  |
| Et ego votis omnibus laudo, adoro precibus; vocem confessionis exaudi meze dicentis:                    |    | Luxu, incestis motibus<br>et fornicationibus,<br>ira, livere, edio<br>ac pravis voluntatibus.              | 80  |
| Jesu Christe domine,<br>mundi salvator optime,<br>credo et confiteor<br>patris dei te filium,           | 45 | Multos fefelli sæpius,<br>malis persuasionibus<br>mecum peccare suadens,<br>neci simul ipsos tradens.      |     |
| Ejus, qui et voluntate,<br>cooperante pneumate,<br>homo factus virgine<br>de matre sine semine.         | 50 | Magistris inobediens,<br>cunctis fui impatiens,<br>reddendo non honorem<br>parentibus et fratribus.        | 85  |
| Pro nobis mortem patiens, post tres dies resurgens cœlosque ascendens, ad dextram patris residens.      | 55 | Mendaciis, obprobriis, malis detractionibus, verbis vanis, jocosis et oblocutionibus,                      | 90  |

| Crapulâ, somnolentiâ, magnis ebrietatibus, socordiâ, pigritiâ, bonorum negligentiâ,                           | 95  | Dimittite peccantibus, ut vobis pænitentibus deus peccata omnibus indulgeat precantibus.                | 10  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Omnigenis sceleribus,<br>peccatis et criminibus,<br>quibuscunque pollui<br>nostra potest fragilitas:          | 100 | Rogo deus piissime,<br>ne perdas peccantes in me,<br>dimitte eis domine,<br>quidquid deliquerunt in me. | 15  |
| In his Jesu multotiens<br>offendi te, en pænitet me,<br>clemens gementem respice,<br>ut Petrum olim miserans. |     | Idcirco peto domine,<br>ut propter tui nominis<br>sanctissimi honorem<br>mea relaxes crimina.           | 120 |
| Ore tuo sanctissimo<br>eripere de tartaro<br>nos volens, dicens omnibus                                       | 5   | Propter sanctorum merita indulge mihi scelera, nec memor sis peccaminum,                                |     |

Reichenauer Hs. No. 156 in folio. Letztes Blatt, aus dem 11 Jahrhundert. Die Melodie steht mit Neumen über den Zeilen. Jede Strophe ist in einer Langzeile geschrieben und die Verse mit Punkten unterschieden. Einige Buchstaben sind abgerieben und erloschen.

male quæ gessi, multorum.

12 cuncta ist undeutlich geschrieben. 84 ipso Hs.

V. 2. τῷ πατρὶ συνάναρχος. Men. Oct. 17.

deum patrem orantibus:

V. 3. verbum et sapientia. την σοφίαν καὶ λόγον έν ση γαστρὶ συλλαβοῦσα. Men. April. 16. Die Verbindung der beiden Begriffe erinnert an die mehrfache Bedeutung des griechischen Wortes lóyos. Um die rechte Bedeutung festzuhalten, hat man wol in den Menäen (Mart. 13) folgendes Wortspiel zugelassen: τὸν του πατρός λόγον τῷ λόγῳ συνείληφας καὶ ὑπὲρ λόγον τὲτοκας καὶ μετὰ κύησιν ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον παρθένος ως πρὸ τόχου πάλιν διέμεινας, "du hast das Wort des Vaters durch ein Wort empfangen und über die Vernunft geboren und bist nach der Geburt wie vorher über Natur und Vernunft Jungfrau geblieben." Dafür steht an andern Orten: τὸν λόγον ὑπὲρ νοῦν ἀναλάμψαντα ἐγέννησας. Mai. 24. und beide Begriffe νοῦς und λόγος verbunden Mart. 10: νοῦς ὀυδε οὐράνιος τὴν ὑπερ νοῦν σου λοχείαν διερμηνεῦσαι δύναται, νοῦ γὰρ τοῦ πρώτου ἐν γαστρὶ λόγον συνέλαβες, τὸν τὰ πάντα λόγφ συστησάμενον, "nicht einmal eine himmlische Vernunft kann deine Geburt erklären, weil sie über die Vernunft geht, denn du hast das Wort (λόγον) des ersten Geistes (νοῦ πρώτου) in deinem Leibe empfangen, das Wort, das mit seinem Worte ( $\lambda \acute{o}\gamma \phi$ ) alles zusammenhält." Dieses Wortspiel bezieht sich auf die Schöpfung, Christus als das Wort (λόγος) des Vaters hält mit einem Worte (λόγφ) die Welt zusammen, die er auch mit einem Worte, d. i. mit seinem ausgesprochenen Willen, geschaffen hat. Das lateinische Verbum hat keinen Doppelsinn, es ist daher für die richtige Bezeichnung ganz bestimmt, Gottes Wort ist sein Sohn.

V. 17. Deswegen heisst die Schlange oder der Teufel in den Menäen όφις ὁ παμπόνηφος. Mart. 19. und ὄργανον τῆς κακίας ὁ ὄφις. Sept. 28. gewönlich δόλιος ὄφις. Oct. 13. und darum auch πολύμορφος ὄφις. Apr. 10. παλίμβολος öpis. Clem. Alex. pæd. 3, 2.

V. 25. finis sæculi heisst der Schluss des alten Testaments; dafür steht in den ambrosianischen Hymnen vergente mundi vespere. Daniel 1, 74. und in den Menäen χρόνοι ἔσχατοι. Apr. 12. Vgl. die Anm. zu No. 25, 5. Augustinus fasst diesen Gedanken in geistreicher Weise so auf, dass Christus im Greisenalter des Judenthums erschienen sey, um es zu verjüngen, und dass die Kirche zu Augustins Zeit in demselben Falle war, das sinkende römische Heidenthum zu verchristlichen. Er sagt nämlich sermo 81, 7 flg. Dic homini dicenti tibi: ecce temporibus christianis tantæ pressuræ sunt, vastatur mundus, "hoc mihi, antequam veniret, prædixit Christus." Miraris, quia deficit mundus? mirare, quia senuit mundus. Parum tibi præstitit deus, quia in senectute mundi tibi misit Christum, ut tunc te reficiat, quando cuncta deficiunt? nescis hoc significasse in semine Abrahæ? ideo seni Abrahæ natus est filius, quia erat utique Christus in ipsius mundi senectute venturus. venit, cum omnia veterascerent, et novum to fecit. Ecce, dicunt, christianis temporibus Roma perit. Forte Roma non perit, forte flagellata est, non interemta; forte castigata est, non deleta. Roma non perit, si Romani non pereant; non enim peribunt, si deum laudabunt; peribunt, si blasphemant.

V. 29. 30. Derselbe Gedanken in den Menäen: σῶσαι ήκω Αδάμ τὸν πρωτόπλαστον. Januar. Bl. 25.

V. 46. mundi. Dafür brauchen die Griechen manchmal  $\tau \delta$   $n \tilde{\alpha} \nu$ , wie  $\lambda \nu$ τρωτης του παντός. Oct. 14.

V. 68 ist aus dem Hymnus: Jesu nostra redemptio entlehnt, bei Daniel 1,63 V. 97. ἀμύθητα πταίσματα. Mart. 14.

# 27. Hymnus de Christo.

...c. is jejunantem, 15 Te Christe deum dominum, Zabulum teris tentantem, conceptum sacro pneumate, Signis variis proditum, natum de matre virgine. doctrinisque demonstratum, in monte transfiguratum, (Te) puerum, vagientem, lactantem, pannis obsitum, a puerisque laudatum, 20 præsepio impositum, Lavantem pedes discipulis, pastoribus nuntiatum, ipsis et sacri corporis mysteria tui sanguinis In carne te circumcisum, gentibus stellå cognitum, tradentem his et posteris. 10 templo præsentatum, 25 In agonia sanguinem a Symeone susceptum, adoro te sudantem, pro nobis mortem patiens, Proficientem corpore, baptizatum in flumine, ut nos a morte tolleres.

| Tertia die surgentem,<br>discipulis apparentem,<br>eselos ascendentem,<br>ad dextram patris sedentem. | <b>30</b> | Da mihi, peto, domine, fidem, caritatem, spem, post hanc vitam requiem, ubi cum sanctis gaudeam.          | 55  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inde et ad judicium<br>adoro te venturum,<br>reddentem bonis præmia,<br>ibi me Jesu tunc salva.       | 35        | In hac vita dum vixero,<br>mihi deus concedat<br>dona sancti spiritus,<br>ut templum fiam ipsius.         | 60  |
| Pro hisce beneficiis<br>tuis Christe sanctissimis<br>peccata mea laxa<br>et a futuris libera.         | 40        | Timoris dei pietatem, scientiam, consilium, sa fortitudinem, intellectum, sapientiam,                     |     |
| Libera me et protege<br>diebus atque noctibus,<br>horis, momentis omnibus,<br>a peccatis et vitiis.   |           | Hæc dona septem spiritus<br>de mihi deus sæpius,<br>fac mecum manere diebus<br>hæc et noctibus.           | 65  |
| M redde pium, sanctum, beatum, humilem, mitem, obedientem tuis præceptis omnibus.                     | 45        | In tui pater nomine filii peto, concede, quæcunque postulavi, bona, quæ nunc rogavi.                      | 70  |
| Ut te ex corde diligam,<br>nec proximum offendam;<br>dona pneumatis capiam,<br>pacem veram possideam. | <b>50</b> | Hæc mihi præsta, genitor,<br>deus nate, cum pneumate<br>trinus in personis,<br>unus deus cognomine. amen. | 75  |
| · <b>**</b>                                                                                           | •         | • • 4 4 44• 9• 9                                                                                          | 7 - |

Dico vobis, quicunque aqua et spiritu renatus cottidie hunc ymnum deo cecinuerit, si fidem operibus servaverit, salvus erit, L enim versus habet propten remissionem, quæ hoc numero significatur.

Reichenauer Hs. No. 156. auf dem letzten Blatt, aus dem 11 Jahrhundert, mit Musiknoten, von derselben Hand wie das vorige Lied und ebenso geschrieben. Dieses Lied hat nur 19 Strophen (versus), das vorige 34, zusammen 50, beide gehören also nach der Endanzeige zusammen, das zweite fängt demungeachtet mit einem grossen Buchstaben oben auf der zweiten Seite des Blattes an, und hat auch einen selbständigen Inhalt. Was in der Schlussbemerkung remissio genannt wird, bezieht sich auf dem Ablass des Jubeljahrs, in spätern Liedern ist die Zahl 50 entweder eine Anspielung auf den dritten Theil des Psalters oder eine Bestimmung für den Rosenkranz. Das Jubeljahr wird mit derselben Benennung remissio auch in dem Hymnus des Hilarius beata nobis gaudia v. 16 angaführt, worüber Daniel 1, 7 Nachweisungen gibt. Ebanse in den constitut. apostol. 7, 37. loβηλαῖος, ὅ ἐστὶν ἔτος πεντημοστὸν ἐις ἄφεσιν.

Die cursiv gedruckten Stellen sind ebenfalls aus dem Hymnus: Jesu nostra redemptio entlehnt.

2 purum Hs. 14 über flumine steht von derselben Hand: vel in Jordane. 16 vincentem Hs. 54 possedeam Hs.

V. 3. Non generatione, sed jussione et benedictione sancti spiritus conceptus est Christus. Breviar. fidei apud Sirmond. opp. 1, 231.

V. 52. Tunc est vera pax homini et vera libertas, quando et caro judice animo regitur et animus deo præside gubernatur. Leon. M. serm. 39, 2.

V. 53. Chrysost in nat. dom. 7. hat diese Zusammenstellung: εἰσενέγκωμεν πίστιν, ἐλπίδα, ἀγάπην, σωφροσύνην, ἐλεημοσύνην, φιλοξενίαν.

V. 54. Requiescite in deo et quieti eritis. August. confess. 4, 18.

V. 60. Simul omnes unum templum, et singuli singula templa sumus, quia non est deus in omnibus quam in singulis major. Augustin. ep. 187, 20. Chrysost. ad Theodor. 1, 1. nennt den Leib des Christen ναὸς χριστοφόρος. Ebenso de vita mon. 3, fin. 1 Cor. 3, 17.

V. 61 flg. nach Isaiæ 11, 2. 3.

V. 64. intellectus, 65. dona. δωρεά ή διδασχαλία της Θεοσεβείας, χάρις δε ή πίστις. Clem. Alex. strom. 1, 7.

### 28. De vita Christi.

**20** 

1. In sapientia
disponens omnia
superna deitas
nobis condoluit,
quos diu tenuit
dira calamitas.

Mittitur nuncius, secreti conscius, a cæli solio, qui mundo perferat, quæ jam promiserat pater de filio.

2. Salutat virginem,
"deum et hominem",
dicens, "concipies,
salutem gentium,
rerum principium
ntere paries."

Nec diu distulit, sed "fiat" intulit, et plena gratiæ protulit filium, lumen fidelium, solem justitiæ.

25 3. Natus est dei filius, 5 cœlorum rex, non alius; regni cœlestis curia laudem reddit in gloria; vili jacet præsepio, quem nulla claudit regio. 30 10 Lux refulsit pastoribus, non populis sublimibus; stella fulgens apparuit, cum virga Jesse floruit, cum ferunt reges munera 35 aurum thus myrrham cetera. 15

4. Circumcidi passus est,
qui pro nobis natus est;
ad Jordanis flumina
nostra lavit crimina.

Offert virgo filium,
vitæ sacrificium,

Simeonis brachia sua gestant gaudia.

- aquâ vinum edidit,
  cæcis visum, claudis gressum,
  mutis loqui reddidit;
  surdus audit, lepra fugit
  et resurgunt mortui. 50
  Hostem fugat, febrem curat
  imperatque fluctui,
  panes quinque, pisces duo
  quinque pascunt millia,
  sanguis manet, Chananææ 55
  reddita est filia.
- 6. Juxta vaticinium
  magnus pastor ovium
  immolandus ducitur;
  agnus sine macula
  mortis solvens vincula
  mortem crucis patitur.
  Vitam reddens miseris
  rediens ab inferis
  surgit die tertia,
  65

visus a discipulis in rerum miraculis operante gratia.

- 7. Sicque victis hostibus,
  illis intuentibus,
  Thesus elevatus est;
  nostræ carnis gloria
  summa cum victoria
  in cælum assumptus est.
  Angelus consilii
  spiritum solatii
  mittens, quem promiserat,
  dedit dona filiis,
  linguis loqui variis,
  sibi quos elegerat.
  80
- 8. Eia mente fideli
  vos nova regi cantica
  reddatis, ut redituris
  post brevitatem temporis
  hujus crimina
  tollat, gaudia
  reddat perdita,
  primi sortem parentis.

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 123. f. 7. aus dem 12. Jahrh. mit der Melodie. Das Lied ist nach altteutscher Benennung ein Leich, weil es sein Strophenmass wechselt, aber nach der Zahl der Abtheilungen, und besonders nach dem Versbau der letzten, darf man es für ein Troparium halten, dessen 7 ersten Theile nach lateinischer, der letzte nach griechischer Art gebildet ist. Es hat keine Ueberschrift und ist der Form nach von einem französischen Dichter. Da jeder Absatz 2 Strophen hat, so ist auch der dritte darnach eingetheilt, denn in der Hs. bilden je zwei Verse eine Abtheilung.

- 2 dispones Hs. 21 gracia Hs. 36 et mirram Hs. 39, 40 sollten der Geschichte gemäss nach 44 stehen, der Dichter stellte sie nach der christlichen Sitte voraus, weil die Taufe der Aussegnung vorher geht. Der Absatz 5 besteht aus 2 Strophen von 3 Langversen, die hier in 6 getheilt sind. 55 manat Hs. verändert nach Matth. 9, 20. 66—68 stehen nach 74, der Zusammenhang und der Reim machten die veränderte Stellung nöthig. Die Hs. liest visus est. 69 sique Hs. 83 reddat redituros Hs.
- V. 1—3. und 75. habet deus consilium et intelligentiam, consilium videlicet, quia disponit sua; intelligentiam, quia cognoscit nostra. *Gregor. M.* moral. 11, 9, 11. *Isai.* 9, 6.
- V. 29. 30. δ τὸν πόλον κοσμήσας τοῖς ἄστρασι καὶ τῆ φάτνη τῶν ἀλόγων ἀνακλίνεται. Dec. 25.

V. 37. passus est. Das freiwillige Leiden Christi drücken die Menäen so aus: Θεὸς ὧν ἀπαθης, σαρκὶ παθεῖν δι' ἡμᾶς ἐκουσίως κατεδέξω. Mai. 7.

V. 45. Quare salvator dictus est mundi, nisi ut salvet mundum, non ut judicet mundum? salvari non vis ab ipso, ex te judicaberis. *August*. in evang. Joh. 3, 12. § 12.

V. 66 — 68 beziehen sich auf die Jünger zu Emaus.

### 29. De vita Christi.

| Quando noctis medium factum est silentium, virginis in gremium misit deus filium ad salutem gentium.                       | 5  | Ibi regem de Sion<br>expavescit rex Amon,<br>ibi tremit Babylon,<br>quia noster Salomon<br>coronatur in Geon.          | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Laudet deum omne os,<br>quia patet nova dos,<br>de excelso cadit ros<br>et in terra crescit flos,<br>cujus odor sanat nos. | 10 | Ibi crux erigitur,<br>ligno deus figitur,<br>vita victrix ungitur,<br>auctor mortis moritur,<br>morte mors destruitur. | 40 |
| Hic mutantur fædera<br>et naturæ opera,<br>virgo fit puerpera,<br>cujus casta viscera<br>pia gestant onera.                | 15 | Post occasum funeris<br>redit sol ab inferis,<br>dotem clari muneris<br>pro mercede operis<br>repræsentat superis.     | 45 |
| Deus homo nascitur,<br>pannis lux involvitur,<br>laus in cœlis canitur,<br>mundo salus oritur<br>et pax terris redditur.   | 20 | Ibi super æthera patris est in dextera, natus patri vulnera, nato mater tenera ibi monstrat ubera.                     | 50 |
| De virga procedit nux et de stella vera lux, ex Aegypto novus dux, cujus sceptrum extat crux, per quem ruit leo trux.      | 25 | Pro nostris reatibus<br>natus cum vulneribus,<br>mater cum uberibus,<br>angeli cum omnibus<br>orent cæli civibus.      | 55 |
| Monstratur in Bethlehem princeps de Jerusalem, Joseph perit in Sichem, ut consummet novam spem operando nostram rem.       | 30 | Salva nos et redime,<br>genitor piissime,<br>propter vota maxime<br>tuæ prolis optimæ,<br>quem tu amas intime.         | 60 |

Hs. zu Stuttgart E. Theol. et phil. 259. 14. Jahrh. Die 9 ersten Strophen sind in 3 Absätzen, die folgenden in zwei geschrieben.

2 est fehlt der Hs. 29 consumat Hs. 43 dote Hs.

V. 1. Matth. 25, 6. Dieses Gleichniss wird oft auf Maria bezogen, weil sie den Messias in stätem Gebet erwartet hat. Sie wird daher auch eine kluge Jungfrau genannt.

V. 12. Christi origo dissimilis, sed natura consimilis: humano usu et consuetudine caret, sed divina potestate subnixum est, quod virgo conceperit, quod virgo pepererit, et virgo permanserit. non hic cogitetur parientis conditio, sed nascentis arbitrium, qui sic homo natus est, ut volebat et poterat. si veritatem quæris naturæ, humanam cognosce materiam, si rationem scrutaris eriginis, virtutem confitere divinam. Leon. m. serm. 22, 2.

V. 17. Die Verhüllung des Lichtes in Tücher bezieht sich sowol auf die Darstellung der Finsterniss bei der Kreuzigung, indem Sonne und Mond ihr Angesicht mit ihren Gewändern bedecken, als auch darauf, dass der menschliche Leib für Christus gleichsam ein Schleier oder ein Vorhang war, indem die Menschen sein Licht ohne diese Verhüllung nicht hätten ertragen können. Christus velamine corporis splendorem majestatis suæ, quem visus hominum non ferebat, obtexit. Leon. m. serm. 25, 2. Jacet in pannis, sed fulget in stellis. Ambros. de fide 1, 4. Dieser Gegensatz bezieht sich auf die drei Weisen.

V. 24. Daher heisst es βασιλείας ὁ σταυρὸς σύμβολον. Chrysost de cruce 1, 4. V. 25. Der Teufel heisst hier ein Löwe nach 1 Pet. 5, 8., sonst überhaupt ein Thier, weil er sich in eine Schlange verwandelt hat. ὁ διάβολος κακουργόν ἐστι θηρίον καὶ πάντα κατὰ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας πραγματεύεται καὶ κινεῖ. Chrysost de s. Romano 2.

V. 37. ungitur bezieht sich auf die Salbung des Leichnams Christi, vitu victrix heisst Christus als Sieger des Todes. Athanas. serm. maj. 3. ζωή ἀποθανεῖν οὐ δύναται, μᾶλλον δὲ τοὺς νεκροὺς ζωοποιεῖ. ἔστι τοίνυν καὶ πηγή ζωής τῆ ἐκ πατρὸς θεότητι, ἄνθρωπος δὲ ὁ ἀποθανών. Ebenso c. 27.

V. 55. cives. Die Einwohner des himmlischen Reiches, daher ist Christus ceelestis imperator. Ennod. ep. 9, 33. Divinæ et cælestis reipublicæ regnator est Christus. Augustini ep. 155, 1.

### 30. De adventu domini.

5

Intende, qui regis Israhel, super cherubin qui sedes, appare Ephrem, coram excita potentiam tuam et veni!

Veni redemptor gentium! ostende partum virginis,

miretur omne sæculum, talis decet partus deum.

Non ex virili semine sed mystice spiramine verbum dei factum est caro fructusque ventris floruit.

25

Alvus tumescit virginis, claustrum pudoris permanet, vexilla virtutis micant, versatur in templo deus.

Procedit e thalamo suo pudoris aula regia geminæ gigas substantiæ, alacris ut currat viam.

Egressus ejus a patre, regressus ejus ad patrem; excursus usque ad inferos, recursus ad sedem dei.

Aequalis aterno patri carnis trophæo cingere infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.

Præsepe jam fulget tuum lumenque nox sperat novum, 30 quod nulla nox interpolet fideque jugi luceat.

[Deo patri sit gloria
ejusque soli filio
cum spiritu paraclito 35
et nunc et in perpetuum.]

Reichenauer Hs. No. 91. aus dem 9 Jahrh. (A), Hs. zu München Chm. 17027 aus dem 10 Jahrh. f. 129. (B), Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101 f. 47. 15 Jahrh. (C), Hs. zu Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. (D), Hs. zu Lichtenthal aus gleicher Zeit (E), Hs. zu Freiburg No. 66. f. 2. 15 Jahrh. (F), Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404. aus dem 8—9 Jahrh. (G). Nach den Hss. und Ausgaben wurde das Lied theils im Advent theils auf Weihnacht gesungen.

**20** 

1-4 haben fast nur die Brevierhandschriften der Cistercienser, von obigen DE. Die Benedictiner haben in der Ausgabe des Ambrosius, von welchem dieses Lied ist, die unrichtigen Lesarten Regis und et pare für appare. 3 Effrem DE. 8 Daniel 1, 12 hat partus decet gegen die alten Hss.; die Hymnen des Ambrosius halten sich noch an die metrische Regel, jene des 5 Jahrhunderts lassen aber den Spondäus auf dem zweiten Fusse zu. deo ACG, nach 14 Daniel nahm aus der Expositio hymnorum und Clichteutscher Rection. toveus den Plural claustra-permanent auf, was nicht nur gegen das Versmass, sondern auch gegen die meisten Hss. verstösst. Maria heisst claustrum, weil sie den Beinamen clausus hortus hat, wie in ihren Liedern oft vorkommt. 15 virtutum, die gewönliche Lesart, dagegen in G virtutis und 2 alte Hss. bei Tomesi virtute. F glossirt virtutum durch miraculorum, aber vexilla miraculorum kann man nicht wol sagen. Unter virtus ist hier Christus verstanden, welcher dei virtus heisst (1 Cor. 1, 24), und vexilla virtutis sind eine Gleichstelle zu vexilla regis, d. h. Christi. Vgl. die Anmerk. zu V. 8. 16 templum glossirt F richtig durch castus uterus beatæ Mariæ. Nach diesem Verse hat E eine divisio, was sich auf ihre Ueberschrift bezieht: ad vesperam in nativitate domini usque ad epiphaniam; der zweite Theil des Liedes wurde also zur Mette oder zu den Laudes gesungen. Dergleichen Abtheilungen längerer Hymnen kommen nur im Brevierhandschriften, aber ziemlich häufig vor, weil man die zweite Abtheilung des Hymnus zu einer andern Tagzeit sang. 17 procedens de, die gewönliche Lesart, weil die Stelle auf Ps. 18, 7. procedens de thalame suo beruht. procedens e A precedat B, se auch eine Hs. bei Temasi, doch hat er sie mit Recht nicht aufgenommen, sondern procedit gesetzt, wie E. Vgl. die erste Strophe des folgenden Liedes. 19 germine B, gemina G. 20 occurrat A, entstanden aus ntcurrat. 26 accingere, gewönliche Lesart, aber Temasi ABE haben richtig

- cingere. S. die Anmerk. zu diesem Vers. Die Stelle wurde oft missverstanden, daher kommt auch stropheo F für trophæo vor, was Daniel 1, 14 gut findet, aber dadurch den Sinn versehlt. 28 perpetim CF und gewönlich die Ausgaben. 30 sperat hat allein G, die andern wie alle Ausgaben spirat. Diese Form ist aus der Bauernsprache der ältesten Hss. stehen geblieben, wahrscheinlich weil sie auf spiramen v. 10 bezogen wurde. 31 interpolat G. 32 fidesque G. 33—36 C, diese Strophe steht der Zeit des Ambrosius näher, als die Doxologie bei Tomasi, Daniel und EF.
- V. 1. Χριστὸς ὁ τὸν Ἰσραὴλ ποιμένων, χερουβὶμ ὁ έπ' ὤμων προελθών. Cosmæ Hieros. trop. in theogon. st. 8. in dem Prudentius des Aldus.
- V. 2. ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβὶμ καθεζόμενος. Men. Oct. 20. ὁ νώτοις χερουβικοῖς καθήμενος. Jan. 24.
- V. 1—4. Diese Strophe ist fast wörtlich aus Psalm 79, 2.3 genommen, welche Stelle als Antiphone zum ersten Adventssonntag gebraucht wird, wie Daniel 1, 13 angibt (auch schon im gallikanischen Messbuch), der aber diese Strophe nicht für ächt hält, weil sie Cassiodor nicht anführt, was aber hier kein haltbarer Grund ist. Denn in der ersten Strophe wird gefleht, Christus möge zur Erlösung der Juden erscheinen, in der zweiten zur Erlösung der Heiden (gentes). Diese Stellung und Verbindung ist der Bibel gemäss (Matth. 10, 5. 6. 15, 22. 24. Acta apost. 13, 46.), also nothwendig und darf nicht fehlen. Als der Unterschied zwischen den Juden- und Heidenchristen keine praktische Bedeutung mehr hatte, mochten Handschriften und Ausgaben die erste Strophe weglassen, aber darauf darf man kein Gewicht legen. Die Kirche betet noch jetzt für die Bekehrung der Juden und Heiden, die beiden ersten Strophen haben also noch jetzt ihre praktische Bedeutung. Athanas. versteht diese Psalmenstelle auch von Christus, denn er sagt: ὁ Θεὸς λόγος ωραάσθητε.
- V. 8. Talis nativitas decuit dei virtutem et dei sapientiam Christum, qua nobis et humanitate congrueret et divinitate præcelleret. Leon. M. serm. 21, 2. deum sic nasci oportuit, quando esse dignatus est homo. S. August. serm. 186, 1.
  - V. 9. σαρκωθείς ἀσπόρως. Cosmas l. l. st. 5.
- V. 10. spiramen mysticum ist die Empfängniss von dem h. Geist. Ohne die Erleuchtung Gottes hätte Maria das Geheimniss der Menschwerdung weder ahnen noch glauben können, es ist ihr geoffenbart worden wie die Gottheit Christi dem Petrus. Daher liegen in mysticum die beiden Begriffe heilig und offenbarend.
- V. 14. claustrum pudoris braucht er auch in dem Hymnus auf die h. Agnes. Es ist ein griechischer Ausdruck, οὐδαμῶς παρεσάλευσε παρθενίας σου τὰ κλεῖθρα. Men. Aug. 22.
- V. 19. ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις καὶ Φελήσεσι. Men. Nov. 11. ὑπόστασις σύνΘετος ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις. Oct. 19. Wenn unter οὐσία menschliche Wesenheit verstanden wird, so heisst Christus als Gott ὑπερούσιος, dann wird seine Menschwerdung so bezeichnet: ὑπερούσιος λόγος οὐσιώθη ὅλον τὸ ἡμέτερον. Oct. 11.
- V. 21. Aehnliche Wahl der Worte bei Cosmas in ascens. st. 24.  $τ\tilde{\eta}$  αὐτοῦ καταβάσει  $τ\tilde{\eta}$  αὐτοῦ ἀναβάσει.
- V. 26. Die Auferstehung des Fleisches ist die Trophäe Christi, der Tod des Fleisches jene des Teufels, daher sagt Augustin. sermo 263, 1. trophæo suo diabolus victus est. Eine ähnliche Stelle bei Prosper de provident. v. 444.

et de carne novum referentem carne trophæum.

Paulini Nol. natal. 11, 654 bei Muratori anecd. L. corporeum statuit cœlesti in sede trophæum, vexillumque crucis super omnia sidera fixit.

Wie hier mit caro, corpus und crux, so wird trophæum auch mit spina und gloria verbunden, wird aber mehr in alten als in neuen Liedern gebraucht. Die Griechen stellen die Worte τρόπαιον κατά δαιμόνων als christlichen Gegensatz des heidnischen Ausdrucks τρόπαιον κατ' έχθρῶν auf. Eusebü hist. eccles. 5 præf. Es wurde damit der alten Volkssitte eine christliche Bedeutung gegeben wie den mythologischen Namen. Daher kommt auch τρόπαιον τοῦ σταυροῦ schon in den Constit. apost. 8, 12 vor, und Euseb. orat. in Constantin. 9 nennt es σωτήριον τρόπαιον, μέγα τρόπαιον, σωτήριον σημείον, weil der Teufel damit in die Flucht geschlagen wurde. Justin. dial. cum Tryph. c. 90 nennt es auch σημεῖον τοῦ σταυροῦ, was im Lateinischen häufig durch signum crucis ausgedrückt wird. Bei Goar rit. Græc. p. 405 steht: τρόπαιον ήμιν κατά τοῦ διαβόλου τὸν τοῦ σταυροῦ σου τύπον δέδωκας. Tertultian. adv. Marcion. 4, 20. cum ultimo hoste morte præliatus per trophæum crucis triumphavit. In diesem alten Gedankenkreise bewegt sich obiges Lied, denn die Stelle hat folgenden Sinn: Christus, der Gott dem Vater als Schöpfer gleich ist, hat mit der Auferstehung des Fleisches die Schwäche unsers Körpers umgeben und mit ewiger Kraft gestärkt (weil der auferstandene Leib nicht mehr stirbt, sondern ewig lebt). Ambrosius braucht manchmal den Infinitiv mit dem Particip wie die Griechen den Aorist, nämlich als historischen Infinitiv.

V. 27. 28. Fortitudo Christi te creavit, infirmitas Christi te recreavit; fortitudo Christi fecit, ut, quod non erat, esset, infirmitas Christi fecit, ut, quod erat, non periret; condidit nos fortitudine sua, quæsivit nos infirmitate sua. Augustin. in evang. Joh. 4, 15. § 6.

V. 29. εὐτρεπιζέσθω ή φάτνη. Men. Dec. 25.

V. 30. nox ist die Nacht des Judenthums nach Matth. 4, 13 — 16. und des Heidenthums, welche durch die Taufe (illuminatio) verschwand. Die Taufe wurde illuminatio genannt, weil die Ungetauften in der Finsterniss der Seele sitzen. Athanas. in ps. 138, 21. I Thess. 5, 5.

V. 31. nox interpolet bezieht sich auf den Teufel, denn Gregor. Naz. or. 38 p. 617. sagt vom Teufel: ὁ διὰ τὴν λαμπρότητα ἐωσφόρος, σχότος διὰ τὴν ἔπαρσιν γενόμενος. Ebenso orat. 42, p. 679. Gregor. M. moral. 4, 6. antiquus hostis dies est, per naturam bene conditus, sed nox est, per meritum ad tenebras delapsus. Der Sinn des Liedes ist: Juden- und Heidenthum hoffen in Christo auf ein neues Licht, das die Finsterniss des Teufels nicht verfälschen, sondern welches durch beständigen Glauben leuchten soll. Den Ausdruck braucht ebenfalls Ambros. hexaem. 1, 10. sine interpolatione noctium dies perpetuus ille remunerationis æternæ futurus est.

# 31. Hymnus i in adventum domini ad vesperum.

Christi caterva clamitat, rerum parenti proximas, quas esse sentit, gratias laudesque promat maximas. Vatum poli oracula perfecit olim tradita, cum nos redemit unicus factoris orbis filius.

Verbum profectum proditum renata plebs per gratiam tulit reatum criminum hæc festa præbet annua. 10 sumensque nostrum pulverem Adventus hic sollemnibus 25 mortis peremit principem. votis feratur omnibus. A matre natus tempore, quos sustinere convenit sed sempiternus a patre, tanti diei gloriam. duabns in substantiis 15 Secundus ut cum coeperit persona sola est numinis. orbemque terror presserit, 30 Venit deus factus homo, sucurrat hac humillima susceptionis dignitas. nitescat ut cultu novo renatus in nato deo Præsta pater piissime 20 factus novus vetus homo. patrique compar unice Natalis hinc ob gaudium cum spiritu paraclito 35 ovans trophæo gentium regnans per omne sæculum.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404. aus dem Uebergang des 8 zum 9 Jahrh., unter einer Hymnensammlung, die dem Kloster S. Matthias bei Trier gehörte (A); auch in dem hymnarium des Cardinals Tomasi S. 379. ed. Vezzosi (B). Daniel 1, 274 hat dieses Lied nicht unter die alten Hymnen aufgenommen, weil er es nur bei Cassander fand, sondern jenen beigeordnet, die in den Brevieren des 14 Jahrh. vorkommen, was unrichtig ist, da es in das fünfte Jahrhundert gehört.

- hymnum, A. gewönlich braucht die Hs. das Wort neutral, was ich auch in andern Hss. des 8 Jahrh. angetroffen, die an die lingua rustica streifen, was für das hohe Alter solcher Hymnen spricht. 1 clamitet B. 9 profecto B, nicht gut, denn es ist ein Wortspiel zwischen profectum und proditum, und jenes steht für missum, scil. a patre. 20 verus A. 22 genitum B. 28 gloria A. 33 36 fehlen in A.
- V. 5. oracula. Lege libros emnes propheticos, non intellecto Christo, quid tam insipidum et fatuum invenies? intellige ibi Christum, non solum sapit, quod legis, sed etiam inebriat. *Augustin*. in evang. Joh. 1, 9. § 3.
- V. 7. redemit. Vgl. No. 25, 85. Nach diesem Begriffe wird Christus schon bei den alten Kirchenschriftstellern mit einem Kaufmann verglichen. Ad nostras merces mercator ille descendit. Augustini serm. 130, 2., welcher dies Gleichniss noch weiter ausführt. Er wiederholt diese Vergleichung in evang. Joh. 3, 13. § 14. emit, ubi pretium dedit. non tacuit in commercio suo, quid emerit; fecit tabulas. Tertullian. de fuga 12. sol cessit diem emptionis nostræ; apud inferos emancipatio nostra est et stipulatio nostra in cælis. dominus virtutum hominem de terris, immo ab inferis, mercatus in cælis. unicus. August. serme 30, 5. hoc est christianæ fidei fundamentum: unus et unus. unus homo, per quem ruina, alius homo, per quem structura, per illum ruina, per hunc structura. cecidit, qui non mansit, erigit, qui non cecidit. ruit ille, quia dimisit manentem, manens ille descendit ad jacentem.

- V. 9. Deus unum verbum genuit, in quo dixit omnia, princquam facta sunt singula. Augustin. in gen. 2, 13. Augustin. in ev. Joh. 47, 8. sagt su Joh. 10, 12. quid est Christus? verbum, inquam, et homo. quid est verbum et homo? verbum, anima et caro. Weil er ein vollkommener Mensch war, hatte er auch eine menschliche Seele.
- V. 9. verbum. 18. 19. renatus. Factus es per verbum, oportet te refici per verbum. Augustin. in evang. Joh. 1, 12.
- V. 13. 14. Ich setze einige Zeugnisse von Zeitgenossen her, welche beweisen, wie bestimmt dieser Glaubenssatz ausgesprochen wurde. Augustin. in evang. Joh. 3, 12. § 8. duw nativitates Christi intelliguntur, una divina, altera humana: una, per quam efficeremur, altera, per quam reficeremur. ambæ mirabiles, illa sine matre, ista sine patre. Christus non quæsivit nisi matrem in terra, quia jam patrem habebat in cælo; natus ex deo, per quem efficeremur, et natus ex femina, per quem reficeremur. Augustin. in evang. Joh. 2, 15. Novus Christus in carne, sed antiquus in divinitate. Augustin. in 1 Joh. tr. 2, 5. In uno dei atque hominis filio et sine matre deitas et sine patre erat humanitas. Leon. m. serm. 28, 2.
- V. 15. Die Menäen drücken dieses so aus: διπλοῦς ταῖς θελήσεσι. Oct. 16. ὑπόστασις σύνθετος ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις. Oct. 19. ὁιπλοῦς τὴν φύσιν, οὐ τήν ὑπόστασιν. Nev. 18.
- V. 16—20. Christus novo ordine, nova nativitate generatus. novo ordine, quia invisibilis in suis visibilis factus est in nostris; incomprehensibilis voluit comprehendi, ante tempora manens esse cœpit ex tempore, universitatis dominus servilem formam, obumbrata majestatis suæ dignitate, suscepit, impassibilis deus non dedignatus est homo esse passibilis, et immortalis mortis legibus subjacere. nova autem nativitate genitus est, conceptus a virgine, natus ex virgine sine paternæ carnis concupiscentia, sine maternæ integritatis injuria. Leon. m. serm. 22, 2. Adam vetus homo appellatur. August. quæst. evang. 1, 43.
- V. 17—24. Die Begriffe novus und renatus sind hier mit der jährlichen Festfeier verbunden, daher heissen die Jahresfeste bei den Griechen synalma oder synaumamel, renovationes. Dec. 9.
- V. 19. renatus. όλον εν Μαρία ανακαινίζει τὸν ἄνθρωπον Χριστός. νεουργεί φθαρέντα με τικτόμενος έκ Μαρίας ὁ λυτρωτής. Nov. 11.
- V. 22. trophæum gentium, der Sieg des Christenthums über die Heiden, d. h. die Bekehrung derselben. Zur Zeit dieses Liedes waren also die Heidenchristen schon so überwiegend, dass die Judenchristen darin nicht mehr erwähnt sind, welche noch in den Liedern des h. Ambrosius vorkommen. S. No. 24, 1.5. Trophæum ist die kirchliche Schreibung, welche Daniel unnöthig in die klassische tropæum verändert hat.
- V. 29 32. haben Aehnlichkeit mit der Schlusstrophe des Hymnus: Vex clara ecce intonat bei Daniel. 1, 76.

### 32. Sabbato adventus domini ad completorium. hymnus.

Salvator mundi, domine, qui nos salvasti hodie, in hac nocte nos protege et salva omni tempore. Adesto nunc propitius et parce supplicantibus, tu dele nostra crimina, tu tenebras illumina.

Ne mentem somnus opprimat, nec hostis nos subripiat, 10 nec ullis caro, petimus, commaculetur sordibus.

Te reformator sensuum votis precamur cordium,

ut puri castis mentibus surgamus a cubilibus.

Sit laus, perennis gloria deo patri cum filio, sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.

20

15

Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. Daniel 1, 274 gibt den Anfang aus dem Brevier von Salesbury. Das Lied scheint auf dem Festlande nicht oft vorzukommen. Es schliesst sich in Form und Inhalt so deutlich an die ambrosianischen Hymnen an, dass man es in das sechste oder siebente Jahrhundert setzen darf.

9 sumpnus Hs., eine fremde, nordfranzösische Schreibung. 12 cum mac. Hs., nach derselben Schreibung.

V. 1—4. salvator. die dreimalige Wiederholung dieses Wortes zeigt schon, dass es im Kirchengebrauche der regelmässige Ausdruck ist, womit auch viele andere Stellen der Hymnen übereinstimmen. Im alten Testament steht dafür salutare, jedoch mit demselben Begriffe wie salvator im neuen, nämlich als Heiland, d. h. Arzt, denn der Namen bezieht sich auf die Heilung der kranken Menschheit. Ich will nur eine Beweisstelle hersetzen. In veteris testamenti libris salutare dominum deum nostrum nuncupari docemur, et proprie hoc nomen per pollicitationem gentibus semper indultum est. Hilar. in psalm. 13, 5. Was in salutare als Prophezeiung (pollicitatio) lag, ist in salvator oder salus in Erfüllung gegangen. Es ist daher nicht ganz richtig, wenn  $\sigma\omega\tau\eta\varrho$  mit servator übersetzt wird, wie gewönlich in der Potterischen Ausgabe des Clemens von Alexandrien, denn dadurch ist die Hinweisung auf Christus den Arzt und die kranke Menschheit verwischt. Schon Gregor. M. hom. in ev. 2, 21, 4 sagt: Jesus Latino eloquio salutaris, i. e. salvator interpretatur. Vgl. No. 35, 5—8.

V. 9. Daher sagt Clem. Alex. pædag. 2, 9. πασιν ήμιν διαμαχητέον πρὸς τὸν υπνον, nämlich gegen den Schlaf der Seele.

### 33. Dominica prima adventus ad matutinos.

5

10

Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens, qui natus orbi subvenis cursu declivi temporis:

Illumina nunc pectora tuoque amore concrema, audita per præconia sint pulsa tandem lubrica.

Judexque cum post aderis, rimari facta pectoris, reddens vicem pro abditis justisque regnum pro bonis:

Non demum arctemur malis pro qualitate criminis, sed cum beatis compotes simus perenne cælibes.

[Laus, honor, virtus, gloria deo patri cum filio sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.] 15

Hs. zu Freiburg Nr. 56. 15 Jahrh. (A), Hs. daselbst No. 66. 15 Jahrh. (B), Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 47. 15 Jahrh. (C). Bei Daniel 1, 77. In B ist der Hymnus ad nocturnum bestimmt, wie auch bei Bebel. liber hymnor. fol. 1. Sodann im Passauer Psalterium v. 1502 (P). Hs. des 14. Jahrh. in meinem Besitz (M).

3 orbis A. 6 concrepa C. 7 ut BP audito ut AM audito ut præconio C. Der durchgängige Reim des Liedes entscheidet für die Kritik der Lesarten, præconia muss also stehen bleiben, damit lässt sich nur per verbinden. Daniel folgt der Lesart von C. B glossirt ut durch i. e. quod, woraus wol die Lesart quo entstand, die aber nicht Bebel hat, wie Daniel angibt. 9 qui P. 10 timari C. 13 artemur, gewönliche Schreibung, die wahrscheinlich aus Frankreich und Italien herkommt. arcemur CP. 16 perennes BPM, perennis A. Die Schlussstrophe gehört nicht zu diesem Liede, denn sie hat eine andere Stellung der Reime. In C lautet sie also:

Gloria tibi trinitas, æqualis una deitas,

et ante omne sæculum et nunc et in perpetuum.

Hier ist aber der Gleichreim nicht beobachtet, daher passt sie auch nicht zu dem Texte. Das Lied gehört wol in die zweite Hälfte des 5 Jahrh.

- V. 1. 3. Die Begriffe verbum und natum drücken die Menäen gut so aus: δ λόγος παχύνεται. Dec. 26.
- V. 4. declivum, 8. lubrica, sind Parallelen, welche die Vergänglichkeit der Welt hervorheben und auf Matth. 24, 34. 35 hinweisen. Mit declivum ist das Ende des alten Testaments und die erste Ankunft Christi, mit hubrica das Ende des neuen und die zweite Ankunft Christi bezeichnet.
- V. 5. illumina, bezieht sich zunächst auf die Bestimmung des Liedes zur Metten und erfleht Christum als das Licht der Welt, geht aber auch auf Matth. 24, 42 flg., wo Christus zur Wachsamkeit ermahnt, weil kein Mensch die Zeit seiner zweiten Ankunft weiss.
- V. 7. præconia, die Evangelien vom Ende der Welt, welche auf den letzten Sonntag nach Pfingsten (Matth. 24, 15—35) und ersten Advent (Luc. 21, 25—33) in der Kirche gelesen werden. Der ganze Hymnus schliesst sich an das Evangelium des Tages an und gibt dem Advent die doppelte Bedeutung der ersten und zweiten leiblichen Ankunft Christi auf Erden.

### 34. Per adventum ad tertiam.

Conditor alme siderum, æterna lux credentium, Christe redemptor omnium exaudi preces supplicum. Vergente mundi vespere uti sponsus de thalamo egressus honestissima virginis matris clausula.

10

Qui condolens hominibus mortis subjectis legibus factus homo restituis vitam in tuo sanguine; 5 Cujus forti potentiæ genu flectatur omnium cælestium, terrestrium nec non et infernalium.

15

Mone, latein. Hymnen. I.

Te deprecamur hagie, venture judex sæculi, conserva nos in tempore, quamdiu sumus advenæ. Laus honor virtus gloria deo patri et filio sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.

Dieses Lied wurde überarbeitet, der ältere Text steht hier nach einer Hs. von Lichtenthal des 14 Jahrh. (L), womit eine Würzburger bei Daniel 1,75 (W) übereinstimmt, die nur wenig abweicht.

20

6 subvectis W. 20 quo LW, simus W. Die Ueberarbeitung kommt viel häufiger vor, sie steht bei Tomasi S. 378, und wird dort dem h. Ambrosius mit Unrecht zugeschrieben, da selbst der ältere Text um 200 Jahre jünger ist, als Ambrosius; Daniel hat ebenfalls die Ueberarbeitung, die auch in der Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 47. des 15 Jahrh. (S), Hs. zu München Clm. No. 17027. f. 129. 10 Jahrh. (M), und zu Freiburg No. 66 des 15 Jahrh. (F) vorkommt. Ich besitze auch eine Hs. des 14 Jahrh. davon (A). Ihre Abweichung von obigem Text ist folgende:

5—8 fehlen und dafür stehen diese Verse ASF, und in den Ausgaben: qui condolens interitu salvasti mundum languidum mortis perire sæculum, donans reis remedium.

Das Passauer Psalterium des 15 Jahrh. fol. 95 liest interitum des Reimes wegen. 10 velut M. 14—16 lauten so: genu curvantur omnia cœlestia, terrestria, fatentur nutu subdita. Da dieses die Bibelstelle Philipp. 2, 10. nicht ganz enthält, und einen auch der Sprache nach verschrobenen Sinn gibt, so ist derältere Text besser. Nach 16 folgt diese Strophe, welche schon das römische Brevier als nicht hieher gehörig auslässt:

occasum sol custodiens, luna pallorem retinens, candor in astris relucens certos observat limites.

observet liest M. A lässt diese Strophe weg. 19 a temp. A. 20 hostis a telo perfidi, dadurch ist die Beziehung auf den Advent verwischt, die in advenæ liegt, welches für Pilger steht. Der ältere Text ist regelmässig nach der Betonung gebaut und hat seine edle Einfalt durch die frühere Ueberarbeitung wie auch durch die metrische Berichtigung im römischen Brevier verloren.

- V. 5-8. τοῦτο τὸ μέγιστον καὶ βασιλικώτατον ἔργον του θεοῦ, σώζειν τὴν ἀνθρωπότητα. Clem. Alex. pædag. 1, 12.
- V. 7. 8. restituis vitam. Gregor. M. moral. 14, 38. deus frustra nil facit. Durch den Teufel kam der Tod, darum stellte Christus das leibliche Leben wieder her durch die Auferstehung, denn die Schöpfung Gottes kann der Teufel nicht aufheben, sondern nur stören.
- V. 13—16. Diese Bibelstelle ist hier absichtlich auf das Kind Jesus angewandt, was mit den Weihnachtliedern zusammenhängt, und auch von Kirchenvätern hervorgehoben wird. Christum non quasi parvulum nutrias, sed quasi verum atque perfectum deum ex deo vero et perfecto noveris adorandum. Ambros. in ps. 47, 11.
- V. 15. 16. Dieselben biblischen Ausdrücke braucht Athanas. in ps. 92, 38. Es scheint, dass man sie auch in Bezug auf die machina mundi gewählt hat.

# 35. De adventu domini hymnus.

| Veni veni rex gloriæ<br>educque nos de carcere         |    | hominemque redimeret ac de culpis educeret?             | 35        |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|
| mordentis conscientiæ<br>dimisso cuncto crimine.       |    | Omnes culpa concipimur,<br>enutrimur ac nascimur,       |           |
| Quamvis vero instruxeris, emeris, liberaveris,         | 5  | mundi ab hac educimur,<br>si fide deo jungimur.         | 40        |
| quid prodest, ni eduxeris<br>nos de squalore carceris? |    | Te, fabricator sæculi,<br>præbe præsentem homini,       |           |
| Est carcer multum horridus<br>tenebrosus ac fœtidus,   | 10 | donans formam remedii,<br>quo subtrahatur carceri.      |           |
| impurus omnis animus<br>criminis sibi conscius.        |    | Da nobis, fons munditiæ,<br>nitorem conscientiæ,        | 45        |
| Hic multam fert miseriam, panis vitæ carentiam,        |    | ut in ea tu sedule<br>digneris requiescere.             |           |
| aquæ vivæ penuriam,<br>veræ lucis inopiam.             | 15 | Aufer quodque obstaculum inter nos et te medium,        | 5Ó        |
| Verme mentis corroditur, culpæ fætorem patitur,        |    | ut tibi habitaculum<br>sit cor nostrum gratissimum.     |           |
| luxus affectu uritur,<br>metus frigore stringitur.     | 20 | Priva nos ignorantia,<br>quæ mala docet plurima,        |           |
| Tot formidat supplicia, quot perpetravit scelera,      |    | donaque nos scientia<br>horum, quæ sunt utilia.         | <b>55</b> |
| hinc instrumenta varia<br>sibi assunt pænalia.         |    | Cura mali pruriginem,                                   |           |
| Jam jam gehennæ traditus,                              | 25 | peccandi consuetudinem, reduc tuam imaginem             |           |
| ut inflammetur ignibus,                                |    | in nativam originem.                                    | 60        |
| sic culpæ vivens animus<br>cruciatur timoribus.        |    | Transfer iræ de filiis                                  | •         |
| •                                                      |    | nos in filios luminis,                                  |           |
| Pœna sibi gravissima                                   | 20 | qui tui sumus nominis,                                  | •         |
| est fœda conscientia,                                  | 30 | simus et vitæ simplicis.                                | •         |
| nam tormenta tartarea<br>scit sua fore præmia.         |    | Exstirpatis defectib <b>us</b><br>ac reformatis viribus | 65        |
| Hæc quis unquam evaderet,                              |    | mens divinis virtutibus                                 |           |
| ni deus homo fieret                                    |    | renovetur perfectius.                                   |           |

Spei cedat timiditas, regnet mater humilitas, summa virtutum caritas ac mundi cordis puritas

Amet te filialiter, non timeat serviliter, a quo tam singulariter mens dilecta perenniter.

Purgata mentis acie te cernat hic ænigmate, donec educta carcere tua fruatur facie. Quamlibet sit exiguum,
70 quo recreas hic animum,
solatur tamen nimium
præsentis vitæ tædium.

Quem modo dotas pignore tuæ futuræ gloriæ, 75 eja educ plenissime de hujus carnis carcere.

> Ei educ hunc de tenebris hujus fœtentis carceris, ut te in regno luminis semper laudet cum angelis.

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie.

80

26 inflammatur Hs. 74 regnat Hs.

V.~1-12.~ April. 11. δ λυτρωτής φυόμενος τοὺς βροτοὺς αλχμαλωσίας τοῦ έχθροῦ.

V. 2—4. Omnis homo per id, quod male agit, quid sibi aliud quam conscientiæ suæ carcerem facit, ut hanc animi reatus premat, etiamsi nemo exterius accuset? Gregor. M. moral. 11, 9, 12.

V. 2—9. nach 1 Pet. 3, 19. wo carcer von der Hölle, und nach ps. 141, 8., wo dies Wort von der Finsterniss des Lebens wie hier gebraucht ist, daher Augustin. ep. 165, 16. sagt: animæ, quæ ignorantiæ tenebris velut carcere clauduntur. Das Lied stellt eine Parallele auf zwischen den Altvätern, welche in der Vorhölle die Geburt Christi ersehnten, und den Menschen, welche die Ankunft des Reiches Christi nach dem Ende dieser sündhaften Welt, dieses leiblichen Kerkers, erflehen.

V. 3. 30, conscientia. Bei den alten Kirchenschriftstellern hat conscientia die doppelte Bedeutung Bewusstsein und Gewissen. In jenem Sinne gebraucht es oft Tertullian, z. B. de carne Christi 3. satis erat deo, inquis, conscientia sua. Das Wort ist nach dem griechischen συνείδησις oder συνείδος gebildet.

V. 6. emeris. Venerat in hunc mundum dives atque misericors negotiator e cœlis, et commutatione mirabili inierat commercium salutare, nostra accipiens et sua tribuens, pro contumeliis honorem, pro doloribus salutem, pro morte dans vitam. Leon. m. serm. 54, 4. Vgl. No. 31, 7.

V. 10. 16. 53. ή ἄγνοια τὸ σκότος, καθ' ἢν περιπίπτομεν τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἀμβλυωποῦντες περὶ τὴν ἀλήθειαν. φωτισμὸς ἡ γνῶσίς ἐστι. Clement. Alex. pædag. 1, 6,

V. 14—16. bezieht sich auf die Beinamen Christi panis und aqua vitæ und Iux mundi. Schon Athanas. in ps. 25, 19. erklärt fons vitæ durch Christus.

V. 29—32. De pæna tua peccatum tuum accusa, non judicem. Augustin. in evang. Joh. 1, 15. Chrysost. de dæm. 3, 2. ἐπίγνωθι τὸν αὶτιον τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐδένα ἄλλον εύρήσεις ἢ τὸν ἡμαρτηκότα σε.

V. 41. Daher nennt schon Tertullian. adv. Marcion. 1, 14. Gott maximus artifex, und Lactant. divin. institut. 1, 6. ædificator mundi, und 1, 5. rerum

90

90

mirabilium fabricator; im Altteutschen der wunderere. Ibid. 2, 12. heisst Gott machinator rerum omnium. Dass unter diesen Ausdrücken nicht nur der Bildner, sondern auch der Schöpfer zu verstehen sey, hat schon Ambros. hexaem. 1, 1. bemerkt. Fecit deus cælum et terram et ea quasi auctor esse præcepit, non tanquam figuræ inventor, sed tanquam operator naturæ. Ibid. 2, 1. Omnipotens artifex. Augustin. in genes. 2, 8. Gregor. Naz. orat. 12, p. 199 nennt Christus ὁ τεχνίτης λόγος.

V. 43. remedii. Nisi esset deus verus, non afferret remedium; nisi esset homo verus, non præberet exemplum. Leon. M. serm. 21, 2.

V. 61. 62. Christus filius hominis est factus, ut nos filii dei esse possimus. Leon. m. serm. 26, 2.

V. 91. regnum luminis. Lucem quæramus, quam videre cum solis angelis possimus, quam nec initium inchoat, nec finis augustat. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 7.

# 36. Hymnus de natali domini.

O salus mundi, sator universi, sola spes vitæ, decus o perenne, debitas laudes tibi nos ferentes suscipe clemens.

Qui volens totum reparare mundum, 5 gratiam miris dederas habenis ne jugo legis premeretur omnis plasmatis ætas.

Hæc agens gratis vice caritatis res protoplasti miserans levasti 10 et premens tandem Leviathan anguem

nos revocasti.

Nam coæternum tibi summe verbum prolis humanæ speciem probare miseras orbi, sine labe nævi 15 virgine sumptam.

Jam novum lumen datur ad salutem, natus est nobis novus auctor orbis, splendor æterni patris ac superni jam caro factus. 20

Ille signatas reserans figuras legis obscuræ fideique puræ sensibus nostris aderit perennis pro renovandis.

Nulla vis nobis remanet doloris, 25 filius summi vigor extat omni, qui fide pura vigilique cura credit in ipsum.

Hinc melos hymni resonemus illi supplici voto studioque toto, 30 ut coheredes sibimet fideles inveniamur.

Laus patri summo sit honorque nato,
pneumati sancto decus atque doxa,
qui manens trinus deus est et
unus 35
semper ubique. amen.

Hs. zu München, Clm. 14756. f. 159. 11 Jahrh. Der Hymnus ist von dem Mönch Othlo von S. Emmeram in Regensburg, und steht am Ende seiner Gedichte.

Da die Cäsuren mit dem Schlusse der Verse reimen, so sind die Strophen der Hs. in 7 Verse abgetheilt, weil aber das Metrum beobachtet ist, so habe ich die sapphische Strophe hergestellt.

- 10 protoplasti verstösst gegen die Metrik; die griechischen Wörter gebrauchten aber die Lateiner nach ihrer eigenen Gewonheit, was hier auch für andere Fälle dieser Art bemerkt wird.
- V. 1. sator, als Säemann, leiblich und geistig, jenes als Schöpfer, dieses als Christus. Daher nennt auch Ambros. in evang. Luc. 5, 44 die Apostel satores sidei. Natalis scil. dies, heisst bei Christus Geburtstag, bei den Heiligen Todestag, worüber die Nachweisungen ihres Orts gegeben werden. Generatio Christi origo est populi christiani, et natalis capitis natalis est corporis. Leon. m. serm. 26, 2.
- V. 6. Die miræ habenæ beziehen sich auf v. 11., es sind die Zügel, die Gott dem Teufel angelegt hat, um seine Gewalt zu beschränken. Der Beisatz miræ wird durch folgende Stelle erklärt: Dei filius diabolum, quem semper sub legibus suis habuit et habebit, homine indutus etiam homini subjugavit, nihil ei extorquens violento dominatu, sed superans eum lege justitiæ, ut, quoniam femina decepta et dejecto per feminam viro omnem prolem primi hominis tamquam peccatricem legibus mortis, malitiosa quidem nocendi cupiditate sed tamen jure æquissimo, vindicabat, tamdiu potestas ejus valeret, donec interficeret justum, in quo nihil dignum morte posset ostendere, non solum quia sine crimine occisus est, sed etiam quia sine libidine natus. justissime itaque dimittere cogitur credentes in eum, quem injustissime occidit. Augustin. de lib. arbit. 3, 31.
- V. 11. Leviathan. Der Teufel ist durchaus bös geworden (παμπόνηφος) und hat daher kein Erbarmen mehr, deshalb verschonte er auch nicht den gerechten Jesus. Denn obgleich er keine Schuld an ihm fand, so liess er ihn doch tödten, um seine Gewalt über die Menschheit auch nicht durch die Schonung des einzigen Unschuldigen sich schmälern zu lassen. So wurde ihm die menschliche Gestalt oder das Fleisch Christi zur Lockspeise, während er sie aber mit der unersättlichen Gefrässigkeit des Leviathans verschlang, biss er in die Angel der Gottheit Christi und verlor dadurch seine Beute, die Menschheit. Auf dieses Bild wird in den Liedern manchmal angespielt; man darf es nicht misverstehen, als hätte Gott den Teufel an der Angel fangen wollen, sondern diesen trieb die Consequenz seiner eigenen Bosheit zur Tödtung Christi, er fieng sich in seinen eigenen Schlingen. Scharfsinnig sagt daher Gregor. Naz. orat. 39 της κακίας ὁ σοφιστης, θεότητος ἐλπίδι δελεάσας ήμᾶς, σαρκὸς προβλήματι δελεάζεται, ϊν' ως τῷ ᾿Αδὰμ προσβαλων τῷ θεῷ περιπέση, καὶ οὕτως ὁ νέος Αδάμ τὸν παλαιὸν ἀνασώσηται, καὶ λυθῆ τὸ κατάκριμα τῆς σαρκὸς, σαρκὶ τοῦ θανάτου θανατωθέντος. War unter dem Leviathan naturgeschichtlich das Krokodil oder der Haifisch verstanden, so ist das für die religiöse Bedeutung ganz gleichgültig, denn er ist das Ungeheuer des Abgrundes, das in dem Meere des Lebens den Fisch Christus verschlingen wollte. Dieses Bild wird in den Liedern und Schriften oft gebraucht. Per Leviathan cetus ille, devorator humani generis, designatur. hunc pater omnipotens hamo cepit, quia ad mortem illius unigenitum filium incarnatum misit, in quo et caro passibilis videri posset, et divinitas impassibilis videri non posset. Gregor. M. hom. in ev. 2, 25, 7.
- V. 15. labes nævi. Christus carnem tantum sumsit de Adam, peccatum non assumsit. qui non assumsit de nostra massa peccatum, ipse est, qui tollit nostrum peccatum. Augustin. in evang. Joh. 4, 10.

V. 17. Leon. m. serm. 26, 1. sagt von Weihnacht: dies hodiernus nova etiam in elementis luce radiante coram sensibus nostris mirabilis sacramenti ingerit claritatem. — Omnia elementa auctorem suum venisse testata sunt. Gregor. M. hom. in ev. 1, 10, 2.

V. 36. Deus ubique præsens, nec per motum venit, nec per motum recedit. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 6.

#### 37. De nativitate domini.

Fregit Adam interdictum quæ naturam præterit 15 et reliquit hoc delictum sola præter morem, posteris miseris pium redemptorem. pænam culpæ veteris; o quanta miseria! libera conditio 5 Hic adjutor opportunus mergitur in vitio, a peccato liber unus 20 viget in natura exstitit, restitit conjectura. hosti, qui nos perdidit; o quanta miseria! qui dum petit humilem, tentat ut vincibilem, 10 Fregit homo pactum dei, unde sumus omnes rei, satan enervatur, **25** vincit, qui temptatur. patimur, labimur æternumque morimur, o quanta victoria! donec virgo peperit,

Hs. zu Colmar aus Marbach, 12 Jahrh.

V. 1. Adam homo peccati, Christus justitiæ. mortuus es in Adam, resurge in Christo, nam utrumque debetur tibi; jam credidisti in Christum, reddes tamen, quod debes de Adam. Augustin. in evang. Joh. 3, 13.

V. 15. Hîc si ratio quæritur, non erit mirabile; si exemplum poscitur, non erit singulare. Demus, deum aliquid posse, quod nos fateamur investigare non posse. in talibus rebus tota ratio facti est potentia facientis. Augustini epist. 137, 8.

V. 20. Christus sine peccato esse debuit, qui pro peccatoribus intervenire potuisset, quia nimirum alienæ pollutionis contagia non tergeret, si propria sustineret. Gregor. M. moral. 24, 4.

V. 23. humilem. Superbus diabolus, dum Christum humilem conspicit, deum esse dubitavit. quia igitur passibilem vidit, non deum natum, sed dei gratia custoditum credidit. *Gregor. M.* moral. 1, 43. Diabolus nen intellexit, quod sæviendo in Christum suum destrueret principatum, quia antiquæ fraudis jura non perderet, si se a domini Jesu sanguine contineret. sed malitia nocendi avida dum irruit, ruit, dum capit, capta est, dum persequitur mortalem, incidit in salvatorem. *Leon. M.* serm. 60, 3.

V. 24. Quibus modis diabolus primum hominem stravit, eisdem modis secundo homini tentato succubuit. Gregor. M. hom. in ev. 1, 16, 3.

### 38. De eadem.

5

Speciosa parit virgo virginum speciosum præ filiis hominum, gaudium!

Mater incorrupta genuit, felix vere, quia deo placuit.

Hostem, per quem primus homo corruit,

hujus partus sacramentum latuit.

Porta Christo soli patuit,
qui nascendo nobis hanc aperuit.

Vox paterna super Christum sonuit, 10
in columba spiritus apparuit.

Culpa carens culpas nostras abluit,

perit ira, quam vir primus meruit.

Dieselbe Hs.

V. 6. 7. Hoc ipsum, quod Christus nasci elegit ex virgine, nonne apparet, altissimæ fuisse rationis? ut scilicet natam humano generi salutem diabolus ignoraret, et, spiritali latente conceptu, quem non alium videret quam alios, non aliter crederet natum esse quam ceteros. cujus enim similem cum universis advertit naturam, parem habere arbitratus est cum omnibus causam, nec intellexit a transgressionis vinculis liberum, quem ab infirmitate mortalitatis non invenit alienum. verax namque misericordia dei, cum ad reparandum humanum genus ineffabiliter ei multa suppeterent, hanc potissimum consulendi viam elegit, qua ad destruendum opus diaboli non virtute uteretur potentiæ, sed ratione justitiæ. nam superbia hostis antiqui non immerito sibi in omnes homines jus tyrannicum vindicabat, nec indebito dominatu premebat, quos a mandato dei spontaneos in obsequium suæ voluntatis illexerat. non itaque juste amitteret originalem humani generis servitutem, nisi de eo, quod subegerat, vinceretur. Leon. m. serm. 22, 3.

### 39. De eadem.

Continet hunc genitrix in gremio,
mio,
omnia qui condidit ex nihilo,
terram, mare, sidera cum infero.
Ave mater inclito
digna puerperio.
5

Cujus ortum rutilante radio stella micans nunciavit sæculo, nunquam visa tempore præterito, ceteris præclarior orta nato domino. Quæ magorum intimavit animo, ut probetur, deus esset an homo, auri, thuris atque myrrhæ pretio; nam sunt mysterio tanto regi congruo.

Nam in auro regis est ostensio et in thure divina condicio et in myrrha sepulcra vel unctio; unde pro tripudio atque laudis jubilo 20 benedicat servus liber domino.

Dieselbe Hs.

6 ortu, Hs. 11 probaretur, Hs. 14. 15 besser: hæc mysteria — congrua-

V. 1. Quem cœli non capiunt, unius feminæ sinus ferebat. S. Augustin. serm. 184. mundum implens, in præsepio jacens. Id. 187. Puer corporis parvi dominus et rector est mundi, et genitricis gremio continetur, qui nullo fine concluditur. Leon. m. serm. 37, 1.

### 40. De eadem.

Audi mirabilia, patrem parit filia, natura renovatur: Deus-homo propter nos, homo-deus ultra nos, a nobis adoratur.

10

Christus intacta virgine sine viri semine vir novus generatur.

Naturæ dominum,
in natura geminum,
unum personaliter,

15

Angelorum dominus angelis paulo minus pro nobis minoratur:

quam admirandum est, verbum caro factum est inconvertibiliter.

Dieselbe Hs. Diese 4 Lieder No. 37 — 40 sind der Form und Behandlung nach von einem französischen Dichter.

12 adoretur Hs. 13. 16 fehlt eine Sylbe, vielleicht en - o.

- V. 2. Sine matre natus est dei filius generatione cœlesti, quia ex solo deo patre natus est; et iterum sine patre natus est, quando natus ex virgine est, non enim ex virili semine generatus est, sed natus de spiritu sancto. Ambros. de sacram. 4, 3.
- V. 9. 10. Unde deus humana patitur, inde homo ad divina sublevatur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 2.
- V. 13. 14. Sicut in unitate personæ anima unitur corpori, ut homo sit, ita in unitate personæ deus unitur homini, ut Christus sit. Augustin. epist. 137, 11.
- V. 17. Et caro Christus, et anima Christus, et verbum Christus, nec tamen tria hæc tres Christi, sed unus Christus. Augustin. in evang. Joh. 47, 11.
- V. 18. inconvertibiliter. Diesen Begriff erklären folgende Stellen: Nec nasci æternus, nec crescere perfectus, nec impassibilis pati, nec immortalis mori, sine ulla sui mutatione vel corruptione, formidavit; sed quia hæc pati non posset sola divinitas, hominem, per quem tanti muneris mysterio perfungeretur, accepit. Capreoli epist. ap. Sirmond. opp. 1, 219. Verbum caro factum est, non hoc significat, quod in carnem sit dei natura mutata, sed quod a verbo in unitatem personæ sit caro suscepta. Leon. m. serm. 27, 2.

### 41. De natali domini.

Dies ista colitur, tange symphoniam, nam qui puer nascitur juxta prophetiam,

| ut gigas egreditur<br>ad currendam viam.<br>Felix est egressio,<br>per quam fit salvatio.                        | 5  | dono cujus gratiæ reparatus reus, cum ad domum viduæ venit Helisæus.                                                        | 25        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Diei festivitas ita celebretur, ut prudens simplicitas bonum operetur, et non cesset caritas, quæ nos comitetur. | 10 | Dies o quam celebris quam et admiranda, lux lucis in tenebris, lux glorificanda, per quam umbra funebris nobis est vitanda. | 30        |
| Diei det gloriam homo jam renatus, qui per negligentiam olim exulatus per misericordiam                          | 15 | Die hac resplenduit lumen istud clarum, quod olim innotuit voce prophetarum,                                                | <b>35</b> |
| redit liberatus.  Diem hunc lætitiæ  fecit ipse deus,                                                            | 20 | per quam Christus diluit<br>noctem tenebrarum.<br>Felix etc.                                                                |           |

Aus einer Marbacher Hs. zu Colmar, 12 Jahrh. Die Wiederholung des Rundreims am Schlusse zeigt an, dass er zu jeder Strophe gehört und bei jeder gesungen wurde.

3 puer fehlt in der Hs., muss aber nach dem Versmass und in Bezug auf gigas v. 5 stehen.

V. 1 fig. Der hohe Festtag ist in diesem Liede besonders hervorgehoben, auf ähnliche Art äussert sich Chrysost. de Philogon. 3. ή πασῶν ἐορτῶν σεμνοτάτη καὶ φρικωδεστάτη, ην οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι μετρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν προσειπών. τίς δέ ἐστιν αὕτη; ἡ κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννησις ἀπὸ γὰρ ταύτης τὰ θεοφάνια καὶ τὸ πάσχα τὸ ἱερὸν καὶ ἡ ἀνάληψις καὶ ἡ πεντηκοστὴ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν ἔλαβον. Von Weihnacht fieng der irdische Tag Christi an, worüber folgende Stelle: Dies iste, qui circuitu solis hujus impletur, paucas horas habet, dies præsentiæ Christi usque in consummationem sæculi extenditur. Augustin. in evang. Joh. 44, 6. nach Matth. 28, 20.

V. 16. renatus. 24. reparatus. 35. Illuxit nobis dies redemtionis novæ, præparationis antiquæ, felicitatis æternæ. reparatur enim nobis salutis nostræ annua revolutione sacramentum, ab initio promissum, in fine redditum, sine fine mansurum. Leon. m. serm. 22, 1.

V. 29. 30. lux. τοῦ κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος πεφώτισται τὰ σύμπαντα. Dec. 25.

#### 42. Natalis domini.

Pater matris hodie filius fit filiæ,

gratia fit gratiæ per gratiam.

15

Traditus est aditus per gratiam ad patriam.

Verbum instar seminis format partum virginis, nihil ibi criminis.

Celsus est in humili, solidus in fragili, figulus in fictili.

p. m. tra.

5 Lucet sol de sidere, oriens de vespere nesciens occidere.

p. g. tra. est.

Resonet, intonet
fidelis concio,
mentibus, vocibus
fideli gaudio.

20

Aus derselben Hs.

4-7. Nach der Andeutung des Rundreims bei 13 und 16 wären die V.4-7 ebenfalls in eine dreizeilige Strophe so herzustellen:

Per Mariæ gratiam

per gratiam ad patriam.

traditus est aditus

Weil die Worte aber nicht ausgeschrieben sind, so liess ich den Text unverändert. 5 et Hs. 9 forma Hs.

- V 2. Quia (filius dei) ipse creavit matrem, in cujus virgineo utero ex humanitate crearetur, quid ergo mirum, si æqualis est patri, qui prior est matre? Gregor. M. hom. in ev. 2, 25, 6.
- V. 8—10. Crimen, die Erbsünde. Christus sic in mundum venit ex virgine, ut nihil haberet de immunda conceptione; neque enim ex viro et femina, sed ex sancto spiritu et Maria virgine processit. solus ergo in carne sua vere mundus extitit, qui delectatione carnis tangi non potuit, quia nec per carnalem huc delectationem venit. Gregor. M. moral. 11 § 70.
- V. 11. humili. Ohne die Demuth Christi wäre die Erlösung nicht möglich geworden; wie in den Liedern, wird diess auch in andern Schriften hervorgehoben, worüber hier einige Stellen folgen. Nisi Christus ad nos humilitate nativitatis descenderet, nemo ad illum ullis suis meritis perveniret. Leon. m. serm. 26, 2. Humilitas deitatis nostra provectio est. Leon. m. serm. 52, 2. Radix boni operis humilitas. Gregor. M. hom. in ev. 1, 7, 4.

V. 13 — 16. sidus ist Maria, sol Christus, oriens das neue, vesper das alte Testament, nesciens occidere bezieht sich auf Matth. 24, 35. Vgl. No. 30, 31.

## 43. Națalis domini.

Nova mundo gaudia nova sunt sollemnia, nova fiunt omnia.

Factus est particeps nostræ propaginis rex prius filius Mariæ virginis. Verum est, mirum est, nihil mirabilius, propriæ filiæ pater fit filius.

10

5 7

Mirum est, verum est, virgo parit Maria,

proprii filii mater fit filia.

Novus rex, nova lex, nova natalitia, novus dux, nova lux, nova fit lætitia. Credulus populus

15 lætetur in domino,
Judæus fit reus
quem perfidum nomino.
Nova mundo etc.

20

Aus derselben Hs. Die Lieder No. 36—42 verrathen durch ihre Form und Behandlung einen französischen Verfasser des 12 Jahrh. Die Rundreime ( $\sigma\iota$ - $\chi\eta\varrho\alpha$ ) kommen ebenso in den griechischen Troparien vor, wie in den lateinischen Kirchenliedern.

5 vielleicht nost. hic prop. 12 das zweite est fehlt der Hs.

V. 1. Innovatus est Christianus, inveteravit Judæus; renovata est gratia, inveteravit litera. S. Ambros. de interpell. Job. 1, 5. In diesem Liede ist die Erneuerung der Menschheit durch Christus besonders hervorgehoben, in seiner Geburt wird die Wiedergeburt der Menschheit gefeiert. Nach diesem Verhältniss wird das alte Testament, oder überhaupt die Zeit vor Christus, die alternde Welt genannt (No. 24, 5. 6. 25. Anm. No. 26, 25. 32, 9). Aber das neue Testament geht auch dem Alter zu und die christliche Welt wird am jüngsten Tage neu geschaffen. Weil das Ende der Welt in einem unbekannten Zeitpunkt eintritt, so wird die Gegenwart ebenfalls die alternde Welt genannt sowol in den Liedern als in andern Schriften. Diese Benennung des neuen Testaments bezieht sich daher auf das Weltende, nicht auf Christi Geburt, es ist eine Parallele zur Benennung des alten Testaments. Mundus senescens, das Ende der Welt. Gregor. M. homil. in ev. 1, 1, 1. Mundus in annis prioribus velut in juventute viguit, at nunc ipsa sua senectute deprimitur et quasi ad vicinam mortem molestiis crescentibus urgetur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 1, 5.

V. 3. καινοτομοῦνται φύσεις. Dec. 26. Die neue Schöpfung wird auch in den Osterliedern angeführt.

## 44. De nativitate domini.

5

Nunc assit nobis spiritus omnipotentis cælitus, qui nos laudare penitus filium dei doceat, nos caritate repleat, ut nostra mens sic ardeat.

Corda lætentur omnium, mens gaudeat fidelium, Maria parit filium divinum unigenitum, qui nobis dedit aditum per Adam cæli perditum.

Lux corde rectis oritur, jam mors antiqua moritur, nostra salus reducitur, præconia prophetica complentur et davitica. o Christe nos salvifica.

15

10

Hs. zu München, Cgm. 716. f. 120. mit der Melodie. 15 Jahrh.

6 sic, scheint fehlerhaft.

V. 9. 10. Vgl. No. 11, 55. 56. In filius ist Christus als Menschensohn gedacht, in unigenitus als Gottes Sohn, in divinus als Mittler, wie die folgenden Verse anzeigen. ὁ ὑιὸς θεοῦ, ὁ μὲν ἦν, διέμεινεν · ὁ δὲ οὐκ ἦν, προσέλαβε. ἐγεννήθη μὲν, ἀλλὰ καὶ ἔγεγέννητο · ἐκ γυναικὸς μέν, ἀλλὰ καὶ παρθένου · τοῦτο ὰνθρώπινον, ἐκεῖνο θεῖον · ἀπάτωρ έντεῦθεν , ἀλλὰ καὶ ἀμήτωρ ἐκεῖθεν. ὅλον τοῦτο θεότητος. Gregor. Naz. or. 35 p. 575.

V. 12. Daher heisst Christus bei Hilar. in psalm. 66, 7. cælestis Adam. Die Vergleichung Adams und Christi führen im Einzelnen aus Gregor. Naz. orat. 1 p. 11 flg. Leon. M. serm. 25, 5. und dieser sagt auch serm. 12, 1. nos quotidie reparat gratia salvatoris, dum, quod cecidit in Adam primo, erigitur in secundo.

V. 13. Exclusa mens a luce veritatis nil in se nisi tenebras invenit. Gregor. M. moral. 11. § 58.

V. 16. 17. In nativitate Christi secundum prophetiam David (ps. 84, 12), veritas de terra orta est et justitia de cœlo prospexit. Leon. m. serm. 24, 3. Isai. 45, 8. Warum man den David lieber den Propheten als den König nennen soll. Chrysost. de pœnit. 2, 2.

#### 45. De eadem.

5

O Christe, nobis gratiam æternam quoque gloriam tu da fidelem latriam.

Maria virgo virginum, quæ sola spes es hominum, pro nobis ora dominum.

Nunc omnes consolamini et intime lætamini, ab invicem amamini; Nam puer nobis nascitur et in præsepe ponitur, qui verus deus noscitur.

Jam corde sursum tendite, quæ facta sunt, perpendite, et regi nato psallite.

Nam stella, de qua dixerat Balaam, ita fulserat et mundum illustraverat.

Dieselbe Hs. f. 120. mit der Melodie.

3 da et, scheint mir besser.

V. 6. Athanas. serm. maj. 4. nennt Christum als Menschen χυριακὸς ἄνθρωπος, in Bezug auf seine Herrschaft.

V. 17. Num. 24, 17. Matth. 2, 2.

#### 46. In nativitate Christi.

En nunc tempus reciprocat lucem, quæ mundum renovat, et generans verbigenæ hunc mater virgo genuit, vis quem inferni tremuit, quem jubilant cœligenæ.

5

10

Terra resultet gaudio,
ponti fervor plaudat polo
bino micanti lumine:
natus puer in bivio
reclinatur præsepio,
trino volente numine.

Pastoribus hoc nuntiat
angelus, grex dum excubat,
celebri cum memoria,
15
10 hymnizans pacem populo
dat terris cæli concio
in Rama deo gloria.

Hs. zu Strassburg. E. 60. Bl. 91. aus dem 15 Jahrh. mit dem Beisatz: cantilena data scolaribus domus Johannitarum Argentinæ. anno 1404.

5 quam, Hs., weil es der Schreiber auf vis bezog, dies gehört aber zu inferni.

V. 2. ὁ λόγος καινοτομών τὰς φύσεις. Jun. 4.

V. 2. 5. 6. sind Welt, Hölle und Himmel erwähnt; V. 7. 8. Erde, Meer und Himmel als machina mundi.

V. 5. ἐπιλαβέτω τρόμος τα καταχθόνια, ἐνωτίζου ή γη, ἄκουε οὐρανέ, ὅτι ὁ θεὸς σαρκὸς εἰσέδυ πλάσιν. Dec. 25.

V. 6. 7. Χριστὸν τεχθέντα υμνει δοξάζουσα πᾶσα ή κτίσις. Dec. 23.

V. 10. bivium. Der Scheideweg des alten und neuen Testaments, zugleich eine Beziehung auf die menschliche Abstammung Christi von Juda und Thamar, welche die Zwillinge Phares und Zara auf dem Scheideweg empfing. Gen. 38, 14. Matth. 1, 3.

13. Augustin. serm. 190, 3. Christus natus et infans et verbum est: per carnem tacet, per angelos docet, nuntiatur pastoribus princeps pastorque pastorum.

#### 47. De nativitate domini nostri Jhesu Christi.

| Dies est lætitiæ<br>in ortu regali,<br>nam processit hodie                                            |    | qui ubique cominus<br>nescit apprehendi,<br>præsens est et eminus.                       | •             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ventre virginali                                                                                      |    | stupor iste geminus                                                                      |               |
| puer admirabilis,                                                                                     | 5  |                                                                                          | 20            |
| vultu delectabilis in humanitate, qui inæstimabilis est et ineffabilis in divinitate.                 | 10 | Orto dei filio virgine de pura, ut rosa de lilio, stupescit natura, quod parit juvencula | <b>25</b>     |
| Mater hæc est filia, pater hic est natus; quis audivit talia? deus homo factus servus est et dominus; | 15 | natum ante sæcula creatorem rerum, quod uber munditiæ lac dat pueritiæ antiquo dierum.   | <br><b>30</b> |

| jacentem præsepio infantem pannosum, angelorum dominum et prænatum hominum                                                                                                 | <b>35</b><br><b>4</b> 0 | Orbis dum describitur, virgo prægnans ibat Bethlehem, quo nascitur puer, qui nos scribat in illorum curiam, qui canebant gloriam summæ deitatis, et in terræ finibus pax sit in hominibus bonæ voluntatis. | <b>65</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ut vitrum non læditur sole penetrante, sic illæsa creditur virgo post et ante. felix est puerpera, cujus clausa viscera deum portaverunt, et beata ubera, quæ ætate tenera |                         | Christum natum dominum omnes imploremus, matremque cum filio pariter laudemus; est satis mirabilis et multum laudabilis vere puer iste. ergo solus dominus solus et altissimus es tu Jesu Christe.         | 75<br>80  |
| qui affixit sidera, dum cœlos extendit; concrepat vagitibus, qui tonat in nubibus,                                                                                         | <b>55</b>               | Christe qui nos propriis manibus fecisti et pro nobis omnibus nasci voluisti, te devote poscimus, laxa, quod peccavimus, non sinas perire post mortem nos miseros, sed tecum ad superos facias venire.     | 85        |

Hs. zu Trier, Stadtbibliothek No. 724. aus dem 15 Jahrh. mit der Melodie (T), auch bei Daniel 1, 330 (D), ferner in der Hymnodia sacra. Monast. (H) und bei Paar nucleus devotionis (P) p. 189. mit der Bezeichnung: hymnus natalitius velus et vulgaris.

4 de v. DHP. 6 totus de DHP. 14 natus T. 17 comprehendi T. 19 ille H. 20 nescit HT. apprehendi T. 25 quem DHP. 29 pudicitiæ DHP. 36 in p. DHP. 39 præ natis PD. prænatis H. 44 post partum et DP. 45 hæc für est PD. o felix H. 46 casta DHP. 47 genuerunt DP. 49 in für quæ D. 51 obscuris HP. 55 fascinatur H. 56 quæ H. 57 cælo H. descendit HT. 60 cælos ascendit TH. 63 et für quo HP. 64 deus T. 65 curia T, 66 gloria T. 67 deitati T. novædignitatis HP. 68 deo P deus in sublimibus H. 69 dans pacem hominibus H et pacem P.

In D folgen die Strophen so auf einander 1, 3, 5. 4. alle andern fehlen. In P 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 8, 9. In H 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7. Die zwei letzten fehlen. In diesen verlangt der Reim v. 73 matrem atque filium, und v. 81. manibus propriis. Das Lied ist überarbeitet und erweitert worden, es sind aber mehr Handschriften nöthig, um die ursprüngliche Gestalt wieder zu erkennen, denn bei den Abdrücken weiss man das Alter und die Beschaffenheit ihrer Quellen nicht.

V. 30. νηπιάζει δι' έμε ὁ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν. Febr. 2.

V. 41. vitrum, daher heisst Maria fenestra und vitreum castellum.

V. 41—48. Maria felicior atque mirabilior fecunditate addità, integritate non perdità. hoc tam grande miraculum malunt illi fictum putare quam factum. ita in Christo, homine et deo, credere quoniam non possunt humana, contemnunt, quoniam non possunt contemnere divina, non credunt. S. Augustini serm. 184, 1.

V. 51 flg. Diese Gegenstellung drückt Cosmas theog. st. 26 so aus: όρῶ οὐρανὸν, τὸ σπήλαιον, θρόνον χερουβικὸν τὴν παρθένον, τὴν φάτνην χώριον, ἐν ῷ ἀνεκλίνθη ὁ ἀχώρητος Χριστός.

V. 53. 54. εν τῷ σπηλαίῳ παρώχησας, ὁ οὐρανὸν τὸν θρόνον ἔχων. Dec. 26.

V. 61. Quid est, quod nascituro domino mundus describitur, nisi hoc, quod aperte monstratur, quia ille veniebat in carne, qui electos suos adscriberet in æternitate? Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 1. Cosmas. Hieros. theog. st. 14. sagt: ἐν δούλοις τῷ Καίσαρος δόγματι ἀπεγράφης πειθήσας, καὶ δούλους ἡμᾶς ἐχθροῦ καὶ ἁμαρτίας ἡλευθέρωσας.

V. 63. Bene in Bethlehem nascitur, Bethlehem quippe domus panis interpretatur. ipse namque est, qui ait: ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi (Joh. 6, 41). Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 1.

V. 84. voluisti. Die freiwillige Menschwerdung heben auch die Menäen oft hervor, ἐκὼν κατῆλθε ὁ ὕψιστος. Aug. 28.

#### 48. In natali domini.

10

Puer nobis nascitur, rector angelorum, in hoc mundo pascitur dominus dominorum.

In præsepe ponitur
sub foeno asinorum,
cognoverunt dominum
Christum regem cœlorum.

Hinc Herodes timuit magno cum dolore

nach Isai. 9, 6.

et pueros occidit infantes cum livore.

Qui natus est ex Maria die hodierna,
5 ducat nos cum gratia ad gaudia superna.

O et A et A et O
cum cantibus in choro
cum canticis et organo
benedicamus domino.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 724. mit der Melodie, 15 Jahrh. Der Anfang erinnert an den Eingang der Messe auf Weihnacht: puer natus est nobis

15

10

13 nach dem Versmass soll entweder qui oder est wegbleiben. 15 perducat Hs. 18 und 19 sind verdorben, in 19 ist cum wegzulassen, und 18 vielleicht zu lesen: canimus in choro.

- V. 1. βρέφος ἀποτίκτεται ὁ δημιουργήσας τοὺς αἰῶνας. Oct. 15. βρέφος ὁρώμενος ὁ προαιώνιος θεός. Dec. 20. νήπιος ἀναδέδεικται πάντων τῶν αἰώνων ὁ κύριος. Oct. 9. Qui erat filius dei, hic ex Maria puer natus est nobis et datus est nobis; quod enim supra nos est, datur; quod de cælo est, datur. nobis, hoc est credentibus, non incredulis. Ambros. de fide 3, 8.
- V. 9. Persona Herodis hypocritæ designantur, qui dum ficte quærunt, invenire dominum nunquam merentur. Gregor. M. hom. in ev. 1, 10, 3.
- V. 15. gratia. Ueber die Menschwerdung Gottes aus Gnade sagt Anselm. Cant. Cur deus homo. 2, 5 ganz richtig: si deus facit bonum homini, quod incepit, licet non deceat eum a bono incepto deficere, totum gratiæ debemus imputare, quia hoc propter nos, non propter se, nullius egens, incepit. non enim illum latuit, quid homo facturus erat, cum illum fecit, et tamen bonitate sua illum creando sponte se, ut perficeret inceptum bonum, quasi obligavit.
- V. 17.  $\partial q \chi \dot{\eta}$  xai  $\tau \dot{\epsilon} \lambda o_S$  alwios. Clem. Alex. pæd. 2, 8. Daher hat er keine Zeit als die Gegenwart. Præteritum et futurum tempus divinitas non habet, sed semper esse habet. Gregor. M. hom. in ev. 1, 18, 3.

#### 49. De eadem.

Dies est lætitiæ,
nam processit hodie
Christus rex de virgine
sine viro:
virgula de flore,

virgula de flore, de virgula flos modo miro. Natus est Emmanuel, quem prædixit Gabriel, Christus rex de virgine sine viro etc.

5 Ergo nostra concio benedicat domino.Christus rex de virgine etc.

· Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 724. mit der Melodie, 15. Jahrh.

6 dem Reime nach ist der Vers nicht richtig, aber ohne Hülfe von Hss. nicht zu ändern, denn das Wortspiel zwischen virgo, vir und virga muss beibehalten werden.

V. 1. exsultate justi, natalis est justificatoris. exsultate debiles et ægroti, natalis est salvatoris. exultate captivi, natalis est redemtoris. exsultent servi, natalis est dominantis. exsultent liberi, natalis est liberantis. exsultent omnes christiani, natalis est Christi. S. August. serm. 184, 2. Man bemerke die Reime in diesen Sätzen.

V. 5. Daher der häufige Ausdruck:  $\eta \tilde{s} \pi \alpha \varrho \vartheta \epsilon \nu i \alpha s \tilde{a} \nu \vartheta o s$ . Chrysost. de s. Bernice 4.

#### 50. De eadem.

Verbum caro factum est ex virgine Maria, Mone, latein, Hymnen, I.

in hoc anni circulo vita datur sæculo nato nobis parvulo ex virgine Maria.

Flos in suo rivulo nascitur pro populo, fracto mortis vinculo. ex virg.

Stella solem protulit, 10 sol salutem contulit, nichil tamen abstulit. ex virg.

O beata femina, cujus ventris sarcina mundi levat crimina. ex virg. 15

Virgine de regia, summi regis filia, plena datur gratia. ex virg.

In præsepe ponitur et a brutis noscitur, matris velo tegitur. a virg. 5 O pastores currite, gregem vestrum sinite, deum verum cernite. cum virg.

Puer circumciditur, 25 sanguis ejus funditur, nomen Ihesus ponitur. a virg.

Reges tres de gentibus currunt cum muneribus, adorant flexis genibus. cum v. 30

Die hac sanctissima omnibus gratissima plena datur gratia. ex virg.

Ex divino flamine, non humano semine 35 deus datur feminæ. in virg.

Illi laus et gloria, decus et victoria, honor, virtus, gratia. cum virg.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 724. mit der Melodie, 15 Jahrh.

20

15 lavat, Hs., was aber zu sarcina nicht passt. 26 fuditur, Hs.
Die jungfräuliche Geburt Christi wird in diesem Liede hervorgehoben,
daher der Rundreim stets auf Maria geht und durch verschiedene Präpositionen
mit dem Texte verbunden ist.

V. 1. In verbo inviolabili, non separato a carne passibili, particeps per omnia intelligatur et deitas carnis et caro deitatis. Leon. m. serm. 46, 2.

V. 6. Christus natus ex virgine violatorem humanæ propaginis (diabolum) incorrupta nativitate damnavit. Leon. m. serm. 22, 1.

V. 16. 17. regia. Da dieser Namen oft vorkommt sowol wegen ihrer Abstammung als auch ihrer Verbindung mit Christus, so will ich eine ausführliche Stelle zur Erklärung hersetzen. βασίλισσα πέφυκας τὸν βασιλέα κύριον τεκοῦσα, τὸν διαλύσαντα "Λιδου τὰ βασίλεια, ον δυσώπει τῆς ἄνω βασιλείας ἄπαντας ἀξιῶσαι. Jul. 27.

V. 35. Deus sibi hominem sine semine operatus est, qui in rerum natura sine seminibus operatur et semina. Augustini epist. 137, 10.

## 51. De nativitate domini. hymnus.

Apparuit benignitas dei nec non humanitas ex caritate nimia ad nos atque gratuita.

| quam effluens, quam nimius,<br>qui deum dei filium<br>unum fecit mortalium.                                      | 3  | flagellatur, conspuitur, crucis perfert patibulum, pro nobis tradit spiritum.                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Affectu superfervido,<br>quo nos tulit ab æterno,<br>nequibat se comprimere,<br>qui venit nos invisere.          | 10 | Nobis surgit a mortuis,<br>nobis se transfert superis,<br>nobis suum dat spiritum<br>in robur, in solatium.  | 45        |
| Non invisit nos angelo,<br>seu supremo seu infimo,<br>carnis assumens pallium<br>venit ad nos per se ipsum.      | 15 | Vere talis dilectio<br>non audita a sæculo<br>de creatura aliqua<br>humana vel angelica.                     | <b>50</b> |
| In se cum invisibilis<br>sit nostris lippis oculis,<br>tectus mortali tunica<br>huc processit ad publica.        | 20 | Homo talem non habuit,<br>quia transgressor exstitit,<br>defuit hoc et angelo<br>fervore nimis tepido.       | <b>55</b> |
| Non solum se ostendere<br>voluit, sed convivere<br>deus-homo hominibus<br>hîc annis triginta tribus.             |    | Dic, quis unquam spirituum<br>hic pro salute hominum<br>incarnari se pertulit,<br>non dico, crucem subiit?   | 60        |
| Nascitur nobis hodie pauper, exul nobis vagit præsepio junctus bovi et asino.                                    | 25 | Hoc summus fecit dominus<br>sua bonitate tractus,<br>qui natus dedit pretium,<br>quo mortis solvit debitum.  |           |
| Post nobis circumciditur,<br>nobis et Jhesus dicitur,<br>pro nobis stellæ visio,<br>nobis Jhesu oblatio.         | 30 | Hinc ex plena lætitia<br>concinamus nunc "gloria<br>sit deo in altissimis"<br>una cum lætis angelis.         | 65        |
| Nobis baptisma suscipit,<br>nobis jejunans esurit,<br>nobis et satan hunc tentat,<br>nobis tentantem superat.'   | 35 | Hos si replet sic gaudio<br>nostri congratulatio,<br>nos o quantum gaudebimus,<br>quibus Christus est natus? | 70        |
| Nobis orat et prædicat,<br>pro nobis cuncta factitat,<br>verbis signis et actibus<br>nos quærens non se penitus. | 40 | Delectemur in proprio nobis nunc nato domino, tot hunc mulcentes osculis quot ejus membra corporis.          | 75        |

Transeamus in Bethleem, quo natus rex Jerusalem, cernamus cum pastoribus verbum, quod fecit dominus. 80 Summa cum reverentia adoremus hic singula, dilectio hunc compulit, quod hoc dominus pertulit.

En infans sapientia, puer, quia ante omnia, deus pannis involvitur, in præsepio ponitur. Deo patri sit gloria per infinita sæcula, cujus amore nimio salvi sumus in filio.

90

85

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh.

10 qua Hs. 26 fehlt ein Wort, ohne Lücke der Hs.

V. 17. invisibilis. σήμερον δραται σαρκὶ ὁ φύσει ἀόρατος. Dec. 25.

V. 17—19. Der Leib Christi war gleichsam ein Schleier seiner Gottheit, weil der Mensch den unmittelbaren Anblick Gottes nicht ertragen kann. Ebenso steht der Leib des Menschen als Scheidewand zwischen der Seele und Gott, wodurch der Anblick Gottes verdüstert wird. Daher heisst Christus in den Liedern velatus facie, und Gregor. Naz. orat. 34. p. 544 sagt: μέσος ἡμῶν τε καὶ θεοῦ ὁ σωματικὸς οὖτος ἵσταται γνόφος. S. No. 52, 53. Die Oberhaut des Menschen nennt Tertullian. adv. Valentin. 24. pellicea tunica. Diese Vergleichung behielt man im ganzen Mittelalter bei, daher sagt der Monach. San-Gall. de Carolo M. 2, 21. vom Tode Christi: Christus mortali tunica exutus. Wahrscheinlich beziehen sich diese Ausdrücke auf ep. Judæ 23. Mehr darüber bei den Marienliedern. S, oben No. 11, 39.

V. 17-20. Vgl. oben No. 29, 17.

V. 26. pauper. Nasci in hoc mundo per divites noluit, parentes pauperes elegit. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 8.

V. 35. Non est indignum redemtori nostro, quod tentari voluit, qui venerat occidi. justum quippe erat, ut sic tentationes nostras suis tentationibus vinceret, sicut mortem nostram venerat sua morte superare. Gregor. M. hom. in ev. 1, 16, 1.

V. 49—52. Stulta quæstio est hominis contra benignitatem dei. Gregor. M. hom. in ev. 1, 19, 4.

V. 63. Ut daret pretium pro nobis, crucifixus est; ut crucifigeretur, contemtus est; ut contemneretur, humilis apparuit. August. in evang. Joh. 4, 2. Vgl. No. 42, 11.

V. 63. 64. Christus mori missus nasci quoque necessario habuit, ut mori posset; non enim mori solet, nisi quod nascitur. mutuum debitum est inter se nativitati cum mortalitate. *Tertullian*. de carne Christi 6.

V. 65 — 68. Ebenso in den Menäen, Dec. 25. τὸν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν ἀγγελικῶς αὐτῷ προσάξωμεν "δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη", ἦλθε γὰρ ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν.

V. 77. Festinemus ad redemptionem nostram, festinare etiam debeo ipse ad novam vitam; erit enim beneficio crucis, qua renovantur universa. S. Ambros. de interpell. Job. 1, 5.

V. 81. Chrysost. de Philogon. 3. ἀντιβολῶ τὴν οἰκίαν ἕκαστον κενώσαντα τὴν ἔαυτοῦ, ἵνα ἴδωμεν τὸν δεσπότην ἡμῶν ἐπὶ τῆς φάτνης κείμενον, ἐσπαργανώμενον, τὸ φρικτὸν ἐκεῖνο καὶ παράδοξον θέαμα.

· V. 84—86. την φάτνην προσκύνηπον, δι' ην άλογος ων έτράφης ύπὸ τοῦ λόγου. Gregor. Naz. or. 38 p. 623. Hieron. in Ruffin. 3, 22. sagt von dem Geburtsort Christi zu Bethlehem: adoravi præsepe et incunabula salvatoris, in welcher Stelle adorare verehren heisst, wie oben προσκυνεῖν, denn Gregor und Hieronymus verstanden sowol die Bedeutung der Worte als auch die Glaubenslehre.

# 52. In nativitate domini. hymnus.

| Nunc deus carens tempore circumscribitur tempore nascitur et de virgine, qui natus est perpetue.  Tempus et diem congruum, horam locumque placitum | 5           | ut vita simul et morte<br>possit nobis proficere.<br>Natus edicti tempore<br>curat obedientiæ<br>virtutem notam facere<br>nosque ad hanc incendere. | 35         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elegit factor omnium ad suum natalitium.  Edicto die dominica nascitur nocte media                                                                 | 10          | Sub hac ipse concipitur, nascitur, vivit, moritur, hacque venturus creditur judex, ut ipse loquitur.                                                | 40         |
| brumæ sub inclementia peregrinus a patria.  Natus in diversorio ponitur in præsepio,                                                               |             | Quid hac virtute carius,<br>divinius, præstantius,<br>quam tam vigil in omnibus<br>observat dei filius?                                             |            |
| cultu tectus pauperrimo bove calet et asino.  Latens mundi prudentibus et nox â dormientibus,                                                      | 15          | En die solis congrue<br>nascitur sol justitiæ,<br>per quem nox ignorantiæ<br>dies fiet scientiæ.                                                    | 45         |
| propalatur simplicibus<br>gregi invigilantibus.<br>Quodlibet horum maximo<br>refertum est mysterio,                                                | 20          | Dum medium silentium linguæ tenerent omnium justorum prophetantium, oritur lumen gentium.                                                           | <b>50</b>  |
| Christi quævis ut actio nostra scitur instructio.  Quidni sapiant omnia, sint quoque exemplaria, quæ patris sapientia gessit nostra substantia?    | 25          | Nascitur et in tenebris creator omnis luminis, ut doxam laudis fragilis spernat, honores nobilis.  Homini quid cum gloria vana ac deceptoria,       | 5 <b>5</b> |
| Non solum nos redimere venit, sed et instruere,                                                                                                    | <b>30</b> . | qui munda conscientia<br>vera abundat gloria?                                                                                                       | 60         |

Tempus elegit hiemis creator omnis temporis, ut mentis gelu frigoris a cunctis pellat perfidis.

Gelu namque perfidiæ venit Christus depellere fidem quoque accendere suæ caritatis igne.

Hiemis tulit frigora, ut nos pro sua gloria carnis spernamus commoda, diligamus incommoda,

En quod carni molestius, quod mundo est despectius, quod plus fœtet divitibus, elegit dei filius. Exul a domo propria carnis vestitur tunica, monstrans, quod vivens anima huic mundo extranea. 80

65 Vivere in hoc sæculo quid quam peregrinatio? sed clara dei visio nostra vera est mansio.

Hinc per omne, quod agimus, 85
hoc quærimus, hoc cupimus,
ut ruptis carnis nexibus
cœli jungamur civibus.

Da patris sapientia tua sequi humilia, 75 ut in paterna gloria te laudemus in sæcula.

90

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, aus dem 15 Jahrh.

V. 1—4. In natura sua ante tempora natus est, in nostra venit ex tempore. Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 1. σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Dec. 25.

V. 5 flg. Verbum a principio, per quod facta sunt tempora, tempus elegit, quo susciperet carnem, non tempori cessit, ut verteretur in carnem. Augustin. ep. 137, 10.

V. 10 flg. Diese Gedanken drückt Tertulian. adv. Marc. 5, 9. so aus: nocturnâ nativitate declarant evangelia dominum, ut hoc sit ante luciferum (Ps. 109, 3), et ex stellâ magis intellectâ, et ex testimonio angeli, qui nocte pastoribus annuntiavit, natum esse Christum; et ex loco partus, in diversorium enim ad noctem convenitur. Fortasse an et mystice factum sit, ut nocte Christus nasceretur, lux veritatis futurus ignorantiæ tenebris.

V. 15. pauperrimus. τὸν ἔσχατον τῆς πενίας ὅρον ἐκ προοιμίων αὐτῶν καὶ ἐξ αὐτῶν ἀδίνων ἀσπαζόμενος. S. Chrysostomi opp. 12, 374. ed. Montfaucon.

V. 17. Weil den Weltmenschen, die sich für aufgeklärt halten, das Christenthum eine Thorheit ist. I Cor. 1, 23. Dem Griechenthum gegenüber sagt schon Chrysost. de incomprehens. dei nat. 2, 2. zu I Cor. 4, 1. πάσης σοφίας αϋτη ή μωρία φρονιμωτέρα· α γὰρ οὐκ ἴσχυσεν ή ἔξωθεν εὐρεῖν σοφία, ταῦτα κατώρθωσεν ή μωρία ή κατὰ Χριστόν. αϋτη τὸ σκότος τῆς οἰκουμένης ἀπήλασεν, αϋτη τὸ φῶς τῆς γνώσεως ἐπανίγαγε. S. auch No. 53, 81. Den Grund der Verachtung geben folgende Stellen an. Stultum hominibus visum est, ut pro hominibus auctor vitæ moreretur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 6, 1. Insanis magistris veritas scandalum est, et cæcis doctoribus fit caligo, quod lumen est. Leon. M. serm. 35, 2.

V. 22-24. Opera dei per potentiam aliud ostendunt, et per mysterium, aliud loquuntur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 1.

V. 45. 46. Gregor. M. homil. in ev. 1, 1, 3 nennt Gott sol æternus, die Menäen νοητὸς ήλιος. Dec. 25., um den irdischen Begriff zu vergeistigen.

V. 53. Christus quasi in nocte apparait in corpore mortali. Augustin. in evang. Joh. 4, 3. Vgl. No. 51, 17.

V. 61. Ambros. hexaem. 4, 5. ante adventum Christi hiems erat, post adventum Christi flores sunt veris et messis æstatis.

V. 61 — 69. eine ähnliche Auffassung bei Chrysost. l. l. p. 390. βαθεία τὰξ πάντα κατείχε καὶ χειμών ἦν χαλεπὸς τῆς θαλάσσης κυμαινομένης, τῶν ἀγρίων πνευμάτων διακοπτόντων τὸν ἀνθρώπινον βίον, των παθῶν τυραννούντων.

V. 88. Die Engel nennt Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 2. cives dei.

## 53. De eadem festivitate. hymnus.

Nascitur diversorio cum ejus mores sapimus manens in patris solio, et hos sequi afficimus. monstrans, quod cum hoc sæculo Si non sapit divinitas, nulla sibi communio. edatur vel humanitas, 30 ne nobis sit sterilitas, In mundo nec est veritas, tanta Jesu dapsilitas. nec justitia, nec æquitas, sed abundat iniquitas, Ingrederis, egrederis, falsitas, fraus et vanitas. de Jesu pasci poteris, seu humanis et typicis, 35 Hoc ergo nequam sæculum sit nobis ut ergastulum, seu divinis ac mysticis. 10 ipsius ne reti fraudum Tantis abundans dapibus dilabamur in barathrum. quisquis manet famelicus, Exemplo dei filii vel follus est vel ebrius, simus hic vagi profugi, seu homo sit vel angelus. 40 sed sursum ferri cupidi 15 Pannis tegitur vilibus spe virtuteque animi. rex regum atque dominus, dans solamen pauperibus Stratum Jesu præsepium ut sit salubre pabulum non verbis sed operibus. mundorum animalium, Quod tam præstans existeret 45 videlicet fidelium. 20 paupertas, quis hoc crederet, ni deus hanc eligeret Est Jesu quævis actio, ejusque decus panderet? in carne conversatio nostræ mentis refectio Sic fuit, sic est, sic erit, ac morum regulatio. **50** dives inprimis hic erit, pauperem Christus elegit, De Jesu tunc comedimus, **25** 

cum hunc toti diligimus,

quem ut suum hic deprimit.

| Gaudeat pauper humilis,<br>huic mundo dissimilis,<br>carens nummi divitiis<br>abundet virtutum donis.     | 55 | Quid quod bos nec non asinus uterque Christo commodus, ni quod doctus et indoctus uterque Christo placitus? 80 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Quanto quis hic pauperior,<br>tanto Christo similior,<br>qui cunctis est humilior<br>egenisque pauperior. | 60 | Doctus seu idiota sit,<br>Christus neminem abjicit,<br>dummodo hunc amaverit<br>seque humiliaverit.            |  |  |
| Pauper hic nasci voluit,<br>plus pauper vigens deguit,<br>ac paupertatem abiit,<br>sed pauperrimus obiit. |    | Quod verbum vita præditis 85 seu luce vitæ simplicis proficiunt hic aliis salvator calefit ab his.             |  |  |
| Vide Christum humillimum,<br>qui frigoris incommodum<br>utcunque per solatium<br>propellit animalium.     | 65 | Natus pastorum optimus nuntiatur pastoribus, 90 non pigre dormitantibus, sed gregi vigilantibus.               |  |  |
| Horum namque anhelitus<br>calefacit uberius<br>infantem, qui propter frigus<br>sub pannis vagit vilibus.  | 70 | Nunquam mentis desidiâ, sed internâ vigiliâ percipiuntur intima 95 natalis Christi gaudia.                     |  |  |
| O humilitas nimia,<br>o paupertas altissima,<br>quod a brutis solatia<br>capit hic, qui est omnia.        | 75 | Parare nos ad gratiam per internam custodiam præsta Jesu rex gloriæ prece laudis perpetuæ. 100                 |  |  |
| Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. Vorstehende 3 Lieder (51-53)                                     |    |                                                                                                                |  |  |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. Vorstehende 3 Lieder (51-53) sind der Behandlung nach von dem nämlichen Dichter.

63 entweder ad oder habuit zu lesen. 80 placidus, Hs.

V. 2. manens. Filius dei factus est homo, ita se ad susceptionem humilitatis nostræ sine diminutione suæ majestatis inclinans, ut manens, quod erat, assumensque, quod non erat, veram servi formam ei formæ, in qua deo patri est æqualis, uniret, et tanto fædere naturam utramque consereret, ut nec inferiorem consumeret glorificatio, nec superiorem minueret assumtio. salva igitur proprietate utriusque substantiæ et in unam coëunte personam, suscipitur a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab æternitate mortalitas; et ad dependendum nostræ conditionis debitum natura inviolabilis naturæ est unita passibili, deusque verus et homo verus in unitatem domini temperatur, ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque idem dei hominumque mediator et mori posset ex uno et resurgere posset ex altero. Leon. M. serm. 21, 2.

10

15

V. 14. πασα πατρίς καὶ οὐδὲ μία, σὰ δὲ ξένος καὶ παρεπίδημος. Gregor. Naz. or. 28. p. 483. Nemo in hujus vitæ itinere torpeat, ne in patria locum perdat. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22, 9.

V. 15. Γνα τοὺς κάτω τοῖς ἄνω συνάψη ὁ θεὸς, σάρκα προσελάβετο. Αρτ. 14.

V. 19. animalia munda, die Schafe Christi.

V. 29 fig. Wie hier von der Speise Christi, so spricht folgende Stelle vom Tranke desselben. Dominus noster nubilum carnis nostræ dignatus assumere imbrem sancti evangelii largissime infudit, promittens quoque, quod si quis biberit de aqua ejus, rediet ad illum intimum fontem (Joh. 4, 14), ut forinsecus non quærat pluviam. Augustin. in genes. 2, 6. Vgl. No. 51, 17—19.

V. 41 flg. 2 Corinth. 8, 9. Christus in paupere atque despecto mundum redemit. Ambros. in psalm. 118. § 34.

V. 43. pauperibus. Χριστὸς προσέλαβε τὸ χεῖρον, ἵνα δῶ τὸ βέλτιον · ἐπτώχευσεν, ἕν ἡμεῖς τἢ ἐκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν · δούλου μορφὴν ἔλαβεν, ἵνα τὴν ἐλευθερίαν ἡμεῖς ἀπολάβωμεν · κατἤλθεν, ἵν ὑψωθῶμεν · ἐπειράσθη, ἵνα νικήσωμεν · ἡτιμάσθη, ἵνα δοξάση · ἀπέθανεν, ἵνα σώση · ἀνῆλθεν, ἵν ἐλκύση πρὸς ἑαυτὸν κάτω κειμένους ἐν τῷ τῆς ἁμαρτίας πτώματι. Gregor. Naz. or. 41. p. 674.

V. 53. Semper dives est christiana paupertas, quia plus est, quod habet, quam quod non habet. Leon. m. serm. 42, 2.

V. 65. quia per superbiam homo lapsus est, Christus humilitatem adhibuit ad sanandum. August. doctr. christ. 1, 13. · In explicando et dicendo, ut quoque modo humilitatem Christi loqueremur, non sufficimus, immo deficimus. Idem in evang. Joh. 3, 15.

V. 76. qui est omnia, hier fehlt sibi, welches aber nicht in den Vers geht. Es soll nämlich der Gegensatz zwischen dem Reichthum Gottes und der Armuth Christi hervorgehoben werden. Der Reichthum Gottes wird gewönlich durch den Satz ausgedrückt: er braucht nichts, weil er sich selbst Alles ist. Hilar. in psalm. 2 c. 14. deus nullo indiget. Clem. Alex. pædag. 3, 1. ἀνενδεής μόνος δ  $\vartheta$ εός.

V. 81. Augustin. in evang. Joh. 1, 7. § 17. dominus idiotas elegit, unde confunderet mundum. Clem. Alex. strom. 1, 6. καὶ ἄνευ γοαμμάτων πιστὸν είναι δυνατὸν φαμέν. Idem strom. 1, 1. τὰ ἀπόρξητα, καθάπεο ὁ θεὸς, λόγω πιστεύεται, οὐ γοάμματι. Deswegen sagt August. epist. 138, 15. intellectui fides aditum aperit, infidelitas claudit.

#### 54. De nativitate Christi et innocentum.

Gratulentur parvuli nato rege parvulo, factor enim sæculi factus est in sæculo: ipsi sonent moduli, quos pro nostro modulo modulemur seduli voce, corde sedulo. Applaudamus pueris
et nos pueri,
quod incentor sceleris
frena laxans sceleri
lac sugentes uberis
matrum raptus funeris.

Quorum morte doluit
Rachel, jam non doleat,

causam luctus habuit, causam risus habeat, et quos vix mors tenuit, vita jugis teneat, et quam sere decuit, nunc ridere deceat.

20

Hs. zu München. Clm. 5539. f. 37. Mit Musiknoten. 14 Jahrh. Sinn und Strophenbau beweisen, dass nach 13 und 14 zwei Verse fehlen. Denn es sollen 3 achtzeilige Strophen seyn, jede mit 2 Reimen, die, obgleich stumpf, dennoch zweisylbig sind. Daher ist wol auch 14 raptos zu lesen.

V. 1. Amat Christus infantiam, quam primum et animo suscepit et corpore. amat Christus infantiam, humilitatis magistram, innocentiæ regulam, mansuetudinis formam. amat Christus infantiam, ad quam majorum dirigit mores, ad quam senum reducit ætates, et eos ad suum inclinat exemplum, quos ad regnum sublimat æternum. Leon. m. serm. 37, 3.

V. 15-22. Bei Kinderbegräbnissen wird kein Trauerlied gesungen, sondern der Ps. 112, worauf sich diese Stelle bezieht. Vgl. Matth. 2, 18.

#### 55. Natalis Christi et innocentum.

Sonent laudes pueri sonent et provecti, de cisterna veteri pariter ejecti, proles nascitur divina, perituræ gentis medicina.

Nascitur in gentibus dominator orbis, cunctis imminentibus ut occurrat morbis, cujus præcinit adventum prophetarum lingua sapientum.

Trucidari pueros
jubet violentus,
ut hic inter-ceteros
forte sit peremptus;

magnis viribus egebat, morti vitam dare qui volebat.

Senex inter brachia
diu exspectatum
et in templo vidua
10 videt præsentatum;
ergo viduæ gaudete
et vos senes deo benedicite.

20

**15** 

Hs. zu München, Clm. 5539. fol. 36. Mit Musiknoten, aus dem 14 Jahrh.

4 besser erepti, denn der Reim erlaubt es, vgl. 14. 16. 5 pioles Hs. 6 parituræ Hs. 20 tunc für diu Hs.

Kinder und Greise sind in diesem Liede wie auch in andern bei der Geburt Christi zusammengestellt, jene als Mitglieder des neuen, diese des alten Testaments. Simeon und Anna stehen als Zeugen bei der Erfüllung der Prophezeiung und als Parallele von Adam und Eva am Anfang der Weihsagung. Das gealterte Menschengeschlecht hat seine Wiedergeburt und Erneuerung in Christus erlebt und durch Simeon und Anna gesehen. Diese Lieder beziehen sich auf Christus den Kinderfreund.

V. 6. καὶ σωτής ὁ λόγος κέκληται, ὁ τὰ λογικὰ ταῦτα ἐξευςὼν ἀνθςώποις εἰς εὐαισθησίαν καὶ σωτηςίαν φάρμακα. Clem. Alex. pædag. 1, 12. Leon. m. serm. 67. 5.

nennt Christum den allmächtigen Arzt. August. doctr. christ. 1, 13. sapientia dei hominem curans, se ipsam exhibuit ad sanandum, ipsa medicus, ipsa medicina. S. No. 32, 1—4.

V. 13. Dispositos dies Christus sub persecutione inchoavit et sub persecutione finivit; nec puero tolerantia passionis, nec passuro defecit mansuetudo puerilis. Leon. m. serm. 37, 3.

# 56. Hymnus in theophania.

Aquas colorari videns, Inluminans altissimus micantium astrorum globos, inebriare flumina, pax, vita, lumen, veritas, elementa mutata stupet Jesu fave precantibus; transire in usus alteros. 20 5 Sic quinque millibus virûm Seu mystico baptismate fluenta Jordanis retro dum quinque panes dividis, edentium sub dentibus conversa quodam tempore in ore crescebat cibus; præsente sacraris die; Seu stella partum virginis Multiplicabatur magis 25 dispendio panis suo, cælo micans signaverit, 10 et hac ad oratum die quis hæc videns mirabitur juges meatus faucium? præsepe magos duxerit; Vel hydriis plenis aquâ Inter manus frangentium vini saporem fuderis, panis rigatur profluus, 30 hausit minister conscius, intacta, quæ non fregerant, 15

Reichenauer Hs. No. 91. aus dem 9 Jahrh. (A), Hs. zu Karlsruhe o. N. des 14 Jahrh. (B), Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 51 des 15 Jahrh. (C), Hs. von Günthersthal zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (G), zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (E), andere Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh. Bei Daniel 1, 19 (D). Der Hymnus ist von Ambrosius. Ein sehr fehlerhafter Text steht im mozarabischen Brevier p. 49 (apparitionis domini ad primas vesperas), welchen Bianchino in seiner Ausgabe der Werke des Cardinals Tomasi I, CLVIII mitgetheilt hat (M).

fragmenta subrepunt viris.

quod ipse non impleverat.

2 globum M. 6 fluente Jordane M. 7 quondam M. quondam tertio ED BCL und die Ausgabe des Ambrosius v. S. Maur. 8 præsenti sacravit viam M. præsentis G, præsenti ABE, præsentem — diem CD. 10 signaveris EBL und Ausg. 11 hunc adorandum diem M, diem CA, hoc alle ausser E, adoratum alle ohne E. 12 duxeris EBDLG, weil die 2 p. sing. in der Strophe 2 und 4 steht, so haben sie auch mehrere Texte in der dritten gesetzt, zu deren Construction sie aber nicht passt. 13 hydris, d. i. hydris für hydriis M, aquæ GBLE und Ausg. 14 saporem B, fuderit C, infuderis BDLE, infunderis M. 15 concius E. 16 quos C. 17 colorare A. 18 inebriari C. 19 mutata elementa

stupent haben alle, nur Tomasi und Cassander stupet, richtig, denn es geht auf minister. Ich stellte den Anapäst elementa voraus, weil Ambrosius auf dem zweiten Fusse regelmässig den Jambus hat. Die Betonung mutata auf der Arsis hat auch Juvencus, freilich nicht in den Ausgaben, aber wol in den alten Hss. 21 milia virorum M, viris EB und Ausg. 22 dividunt M, dividit A, undeutlich dividit C. 26 sine disp. M, sui C. 27 quem videns non mirabatur M, quis non C, mirabatur C. 28 fontium EBD und Ausg., ohne Sinn. 30 profluis M. 31 fregerat M. 32 subrepant rivis M, superfert C viri G.

- V. 1. Ebenso sagt Ambros. hexaem. 4, 5. ex alto illuminat, und versteht darunter Christum (de fide 3, 2), quis negat, Christum esse altissimum significatum? Darum heisst Gott  $\varphi\omega\tau o\delta \acute{\sigma}\eta_{\mathcal{S}}$ . Aug. 6. Hier bezieht sich illuminans auf die Taufe Christi, denn  $\varphi\omega\tau i\sigma\mu\alpha$ , illuminatio, wurde überhaupt die Taufe genannt, daher auch Athanas. den ps. 26, weil er mit Dominus illuminatio mea beginnt, durch die Taufe Christi erklärt. Nach diesem Sprachgebrauche fängt auch Ambrosius den Taufhymnus Christi mit Illuminans an und verbindet ihn dadurch mit den Psalmen, was bei mehreren seiner Hymnen vorkommt und auf ihren Zusammenhang mit den Psalmen hinweisen soll. Alle diese Ausdrücke beruhen auf Hebr. 6, 4., wo die Getauften  $\varphi\omega\tau\iota\sigma\vartheta\acute{e}\nu\tau\varepsilon_{\mathcal{S}}$  heissen. Die Griechen nennen das Fest  $\tau\grave{\alpha}$   $\varphi\~\omega\tau\alpha$ .
- V. 2. Cyprian. de spectac. p. 614. nennt sie astrorum micantium choros. Ambros. hexaem. 1, 6. micans fulgentibus stellis polus.
- V. 3. Ueber die biblischen Beinamen Gottes und Christi handelt ausführlich Gregor. Naz. or. 36 p. 590 flg. 38 p. 620. Es folgen unten noch mehr Beispiele.

V. 5 bezieht sich auf die Erbsünde und ist deutlicher bei Cosmas trop. in theophan. st. 2 ausgedrückt: 'Αδάμ τὸν φθαρέντα ἀναπλάττει ξείθροις Ἰορδάνου.

Zu V. 6 gibt die griechische Liturgie eine ähnliche Stelle: εἰδοσάν σε ὑδατα καὶ ἐφοβήθησαν. ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω θεασάμενος τὸ πῦρ τῆς θεότητος σωματικῶς κατερχόμενον. Dies wird dreimal wiederholt. Goar rit. Græc. p. 370. 375. und S. 366 heisst es: ὁ Ἰορδάνης τῶν ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ὁευμα. Menæor. Jan. Bl. 18. τὸ ὁεῖθρον Ἰορδάνου ἔσταφη. Aqua Jordanis stupuit. Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 33. Vgl. Ps. 113, 3. Diese Stellen vom Zurückweichen des Jordans bei der Taufe Christi bezieht der Hymnograph Joseph, der gegen Ende des 9 Jahrh. starb, auf den Durchgang des rothen Meeres und stellt die Taufe als die Ertränkung der Erbsünde dar, welche die Menschheit in der Gefangenschaft hatte wie Pharao die Israeliten. Die Stelle lautet also (Jan. 4):

Ως εν ηπείρω πεζεύσας ο Ἰσραηλ εν αβύσσω ζχνεσι, τον διώκτην Φαραώ καθορών ποντούμενον θεώ, καθοκά φόην,, έβόα, ἄσωμεν!"

'Αγαλλιάσθω ή κτίσις, αί πατριαί των έθνων ἀδέτωσαν! 
'Ιησους ὁ βασιλευς πάσης γης προσέρχεται ροαίς 
'Ιορδάνου, την ήμων ποιησαι κάθαρσιν.

## 57. De epiphania.

Inluxit orbi jam dies corusca tot miraculis, in quo recurso tempore signis deus se prodidit.

Mitis benignus arbiter hæc cuncta fecit provide, humana mens ne falleret, sed se colendum crederet.

Rogatus est ad nuptias, aquà replevit hydrias, sermone Christi concite mutavit unda originem.

Stupent fluenta gignere, natura quæ non contulit, pallor ruborem parturit et vina currunt flumine. Johanne Baptistà sacro implente munus debitum Jordane mersus hac die aquas lavando diluit.

Non ipse mundari volens ex ventre natus virginis, peccata sed mortalium suo ut fugaret lavacro.

Dicente patre: "quod meus dilectus hic est filius", sumensque sanctus spiritus formam columbæ cælitus.

Hoc mystico sub nomine micat salus ecclesiæ, persona trina consonat,

15 unus deus per omnia.

Deo patri etc.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 des 8 Jahrh. in einer Hymnensammlung. Ein altes und seltenes Lied, denn es ist aus dem 5 Jahrh., und ich habe es sonst nicht angetroffen. Dieser Hymnus hat die genaue metrische Form wie der vorige, aber nicht die gedankenreiche Kürze, wodurch sich die Lieder des h. Ambrosius auszeichnen.

2 coruscat Hs. 12 dieser Vers kommt auch in dem Hymnus des Sedulius vor: Hostis Herodes impie (Daniel 1, 148). Ich halte jedoch obiges Lied, weil es metrisch richtiger ist, für älter als den Hymnus des Sedulius. 26 dilectus fehlt in der Hs.

V. 1. Inluxit dies, φαιθοά παρελθούσα έορτή. Jan. 4.

V. 6. provide, bedeutet bei Gott die Vorsehung, bei den Propheten die Weihsagung, und ist mit præsciens synonym. Cuncta deus secutura præsciens ante sæcula decrevit, qualiter per sæcula disponantur. Gregor. M. moral. 12, 2.

V. 17 flg. In Bezug auf Joh. 3, 30. macht Augustin. in ev. Joh. 3, 14. § 5. folgende Vergleichung: Johannes capite minutus, Christus in cruce exaltatus. Deinde natus est Christus, cum jam inciperent crescere dies, natus est Johannes, quando cœperunt minui dies. adtestata est ipsa creatura et ipsæ passiones verbis Johannis (evang.) dicentis: illum oportet crescere, me autem minui.

V. 21 — 24. Nullus homo sine peccato est nisi ille, qui in hunc mundum non venit ex peccato. Gregor. M. moral. 12, 9.

V. 29. mysticum nomen, ist sowol die h. Dreieinigkeit, als auch ihre Erscheinung bei der Taufe Christi, daher diese epiphania oder theophania heisst,

20

25

jenes in Bezug auf die drei Personen der Gottheit, dieses in Bezug auf Christus. Das in den Liedern häufig vorkommende Wort mysticus ist vorzugsweise ein Ausdruck des neuen Testaments. Das alte war im Verhältniss zum neuen Testament ein prophetisches Vorbild, das neue ist gegen das alte die Erfüllung, gegen den jüngsten Tag aber ein Mysterium, das seine Enthüllung nach dem Weltgericht erhält. τυπικώς μὲν Εβράίοις τελούμενα, μυστικώς δὲ ἡμῖν ἀποκαθιστάμενά ἐστι. Gregor. Naz. er. 44. p. 708.

# 58. De epiphania.

Jesus refulsit omnium potest suo qui sanguine pius redemptor gentium: peccata cosmi tergere. 20 totum genus fidelium Vox ecce prolem de polis laudes celebret dramatum. testatur excelsi patris Quem stella natum fulgida virtus adestque pneumatis monstrat micans per æthera, sancti, datrix charismatis. magosque duxit prævia Nos Christe supplici prece 25 ipsius ad cunabula. precamur, omnes protege, qui præcipis rubescere Illi cadentes parvulum pannis adorant obsitum, 10 potenter hydrias aquæ. verum fatentur et deum Præsta benignum sedulo munus ferendo mysticum. solamen adjutorio, 30 Denis ter annorum cyclis raptosque nos e tartaro jam parte vivens temporis regnare fac tecum polo. lympham petit baptismatis 15 Laus trinitati debita, cunctis carens contagiis. honor potestas gloria Felix Johannes mergere perenniter sit omnia 35

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. mit der Melodie, 11 Jahrh. (S). Nach V. 12 setzt die Hs. divisio, theilt also den Hymnus für 2 Tagzeiten. Nach englischen Hss. gedruckt in (Stephenson's) Latin hymns of the Anglosaxon church p. 48 (E), auch aus dem 11 Jahrh. Steht auch bei Thomasius S. 358 (T) und Daniel 1, 4 (D), die beide das Lied dem h. Hilarius zuschreiben, dem es aber schwerlich angehört, denn die Gleichreime der Strophen sind so durchgeführt, wie es bei den noch übrigen Liedern desselben nicht vorkommt. Was aber von Hilarius und der klassischen Metrik noch mehr abweicht, ist der Stabreim oder die Alliteration, welcher durch das ganze Lied sich deutlich erkennen lässt, und manchmal sogar doppelt vorkommt, wie 11. 12. fatentur, ferendo und munus, mysticum, ebenso 31. 32. raptos, regnare, und tartaro, tecum. Dies führt auf einen angelsächsischen oder irischen Verfasser, denn die alten Iren liebten besonders die Einmischung griechischer Wörter in die Hymnen, wie es hier

per sæculorum sæcula.

illum tremiscit flumine,

15

20

theils dem Reime zu lieb, theils ohne Reim (cosmi 20) geschieht. Da die Strophen nur einen Reim haben, so lassen sich je zwei Verse in eine Langzeile verbinden, die in der Mitte und am Ende gereimt ist, welches Strophenmass in den altirischen Gedichten häufig vorkommt.

6 monstrans micat S in DES. 9 ibi wäre besser, doch hat es kein Text. 12 ferentes bei Cassander ist wahrscheinlich von ihm gesetzt, denn sein Text 13. 14. qui sena lustra corporis postquam sui compleverat, ist ebenfalls eine Neuerung, die schon gegen den Reim des alten Liedes verstösst. 13 denum S. 14 ist dunkel, andere haben corporis, und Bebel schlägt vor parce, was der Vers nicht zulässt, vielleicht besser in pace, weil die Verfolgung Christi eigentlich mit seinem öffentlichen Auftreten ansieng. vigens E. 18 tremescit E. 21 ergo für ecce haben alle, aber dies muss stehen nach Matth. 3, 17. T lässt diese Strophe weg. 25 subnixa DST. 28 aquas (Taquæ) potenter hydriæ D. 29 benignus DT. D hält diese Strophe nicht für ächt und lässt die letzte weg, T gibt beide auch nicht in seinem Texte, sondern als Lesart einer andern Hs. Sie sind aber den andern ganz gleich.

Zu V. 16 vgl. No. 25, 47. und V. 19. 20. beziehen sich auf Christus als das Lamm Gottes, sein Leiden als Bluttaufe ist hier der Wassertaufe des Johannes gegenübergestellt. S. No. 59, 3.

V. 21. Die Menäen Jan. 4. haben diese treffliche Vergleichung: Κύριόν σε γνόντες ούρανοί διηγούνται την σην σώτες δόξαν

έν τη ση γεννήσει. νῦν δὲ πατήρ σε πηρύττει ύιὸν ἀγαπητὸν βαπτιζύμενον.

## 59. In epiphania ad nocturnum.

A patre unigenitus ad nos venit per virginem, baptisma cruce consecrans, cunctos fideles generans.

De cælo celsus prodiit, excepit formam hominis, facturam morte redimens, gaudia vitæ largiens.

Hinc te redemptor quæsumus, illabere propitius 10 klarumque nostris sensibus lumen præbe fidelibus.

Mane nobiscum domine, noctem obscuram remove, omne delictum ablue, piam medelam tribue.

Quem jam venisse novimus, redire item credimus, sceptroque tuo inclito tuum defende populum.

Gloria tibi domine, qui apparuisti hodie, cum patre et sancto spiritu in sempiterna sæcula.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 51. 15 Jahrh. (A), Hs. in meinem Besitz. 14 Jahrh. (B), ad laudes. Bei Thomas. p. 359 (T). Nach englischen Hss. steht dieser Hymnus in den Latin hymns of the Anglosaxon Church (publ. by J. Stevenson) Durham. 1851. p. 53. (E).

Ein akrostichisches Lied nach dem Alphabet, daher ich im V. 6 excepit stehen liess, obgleich accepit besser ist, und V. 11 klarum setzte, wie auch V. 18 die Wortfolge ändern musste. Da solche Lieder nach der vierzeiligen Strophe nur bequem bis ins T oder U geführt werden können, so ist in der ersten Strophe gewönlich ein Anlaut zweimal gesetzt, wie hier zweimal A. Der Hymnus bei Thomas. p. 420. Altissimi verbum patris geht aber durch das ganze Alphabet, nur muss im drittletzten Verse statt Christo geschrieben werden Xristo und im zweitletzten für hymnum ymnum, wodurch die Reihenfolge des Alphabetes bleibt.

6 concepit A, accepit T. 9 hoc ABTE. 18 item redire ABT. 19 sub sceptroque A, sub sceptro B, tu sceptrum tuum inclytum ET. 20 tuo — clypeo TE. 22 qui lotus es in flumine E. das weitere fehlt.

V. 1—4. Quod per historiam impletum est in Adam, per prophetiam significat Christum, qui reliquit patrem (Joh. 16, 28) et matrem, id est synagogæ veterem atque carnalem observationem, quæ illi mater erat ex semine David secundum carnem (Rom. 1, 3) et adhæsit uxori suæ, id est ecclesiæ, ut sint duo in carne una. August. in genes. 2, 37. Darum ist Christus der Vater der Gläubigen durch die Kirche. ή εκκλησία εκ δαιμόνων λύθουν κεκαθαφμένη τῷ διοίκτον ἐκ τῆς πλευρᾶς σου ψεύσαντι αϊματι. Oct. 6.

V. 3. Nach Marc. 10, 38.

V. 13. 14. ist eine Hindeutung auf Luc. 24, 29.

V. 15. delictum, 16. medela. Wie hier werden oft in den Liedern Sünde und Krankheit gleichbedeutend gebraucht, ebenso bei den Griechen: την άμας-τιάν ἰάσασθαι. Oct. 5.

V. 16. medela. Ubique nobis occurrit superna medicina, quia et dedit homini præcepta, ne peccet, et tamen peccanti dedit remedia, ne desperet Gregor. M. hom. in ev. 2, 25, 9.

# 60. In epiphania.

5

"Nos respectu gratiæ gentium primitiæ spem totius veniæ vobis damus hodie.

Cujus stellam vidimus, veram lucem credimus, quem deum cognovimus, adorare venimus.

Dona damus talia, per quæ regis gloria

antwortet.

patet et potentia, quæ gubernat omnia.

Jus in auro regium, thure sacerdotium, myrrha munus tertium mortis in indicium."

Lucis tantæ radio hæc perfusa concio ex amore nimio

10 . . . . cum tripudio.

Marbacher Hs. zu Colmar, 12 Jahrh. Das Lied ist wie ein Versus (1—16) und Responsorium (17—20) eingerichtet, indem der Chor den drei Königen

15

13 thus Hs. Fehler des Rubricators, der den grossen Anlaut T für I setzte, welche Versehen in den Hss. oft vorkommen. 16 indictum Hs. 20 es fehlt ein zweisylbiges Wort, dem Sinne nach psallat oder canat; die Hs. hat keine Lücke.

V. 2. gentium primitiæ. Nach Augustin. serm. 202, 1. illi magi, quid jam fuerunt, nisi primitiæ gentium? Israelitæ pastores, magi gentiles, utrique ad angularem lapidem concurrerunt. Vgl. auch serm. 204. μυσταγωγοῦσα πάντας συγκαλεῖ τοὺς ἐξ ἐθνῶν ἡ τοῦ θεοῦ σοφία πρὸς τὸ φῶς. Jan. 4.

V. 5. stellam. Hierüber sagen die Menäen Dec. 25. sehr gut: λαθών ἐτέχθης ὑπὸ τὸ σπήλαιον, ἀλλ' οὐφανός σε πᾶσιν ἐκήφυξεν ὥσπεφ στόμα τὸν ἀστέφα προβαλλόμενος.

V. 9. dona. Εκαστον των ψπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σου προσάγει. οἱ ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα, οἱ μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην, ἡμεῖς δε μητέρα παρθένον. Dec. 25.

V. 13 fig. Ambros. de fide 1, 4. Magi aurum, thus et myrrham supplices ad Christi cunabula detulerunt: auro regem fatentes, ut deum thure venerantes; thesaurus enim regni, sacrificium dei, myrrha est sepulturæ. Leon. M. serm. 31, 2. thus deo, myrrham homini, aurum offerunt regi, scienter divinam humanamque naturam in unitate venerantes.

#### 61. Octava epiphaniae (troparium).

|           | Iste dies celebris constat  Ob trinitatis                                                    |    |    | capacesque ipsius<br>testatur spiritus.                                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | manifestam in terris notionem, Cujus Johannes mediastinus fuit semper felix.                 | 5  | 6. | Misericors igitur<br>genitor, precamur,<br>ut in quibus displicet<br>tuæ bonitati,<br>ejus membris junctos<br>foveas, in quo tibi, | 20<br>25  |
| 3.        | Fit patris vox ad filium baptizatum et spiritus in specie corporali hunc invisit ut columba, | 10 | 7. | bene complacuit unico nato tuo.  Ergo persolvamus gratias deo patri, qui nos coheredes                                             | 30        |
| 4.        | Mansurus super eum, uncturus et præconsortibus.                                              | 15 |    | fecerat Christi sui, et prodigo sui sanguinis $X \rho \iota \sigma \tau \tilde{\varphi}$ , spiritui                                |           |
| <b>5.</b> | Res ista natos dei<br>baptismo nos creari<br>Mone, latein. Hymnen. I.                        |    |    | quoque cordis unctori<br>jubilemus.<br>6                                                                                           | <b>35</b> |

Hs. zu München, Clm. 14083. fol. 14, mit Neumen, aus dem 11 Jahrh. Von Absatz 3 bis 7 besteht jede Abtheilung nur aus einer Strophe, obgleich die einzelnen Strophentheile mit grossen Buchstaben die Verse anfaugen. Im V. 33 ist Christo griechisch geschrieben, welche absichtliche Hinweisung auf griechische Vorbilder solcher Sequenzen ich im Abdruck beibehielt.

V. 6. mediastinus, weil er zwischen den beiden Testamenten in der Mitte steht. In den Liedern auf ihn wird dies Verhältniss erklärt.

V. 13—15. nach Luc. 4, 18. Act. ap. 10, 38. Præconsortibus ist undeutlich; liest man pro consortibus, so erklärt sich dieses durch die V. 34. 35., welche auf 2 Corinth. 1, 21. 22 heruhen. Der Sinn ist dann dieser: der h. Geist salbte ihn auch für die, welche mit ihm gleiches Loos erhalten sollten, d. i. für die Christen oder Gläubigen, welche die Miterben Christi sind. Rom. 8, 17. Consortes ist Parallele zu coheredes V. 30.

V. 17. Die Wiedergeburt durch die Taufe nach Joh. 3, 5.

V. 24. ejus (scil. Christi) membris junctos, ebenfalls nach Joh. 15, 4. 5. und Rom. 12, 4. 5. Ephes. 4, 15. 16. Da Christus das Haupt der Kirche ist (Ephes. 5, 23), so nennt Augustin. ep. 187, 21. die Kirche einen Leib (corpus) nach Coloss. 1, 24.

V. 35. cordis unctor. A sancto spiritu ungendis mentibus auditorum ea, quæ in libris veteribus de Christo dicta sunt, explanantur. — Filius olei (Isai. 5, 1) fidelis populus dicitur, qui ad fidem dei interna sancti spiritus unctione generatur. Gregor. M. moral: 19, 24.

## 62. Dominica I post octavam epiphaniæ, ad secundas vesperas.

5

10

Lucis creator optime, lucem dierum proferens primordiis lucis novæ mundi parans originem,

Qui mane junctum vesperi diem vocari præcipis, tetrum chaos inlabitur, audi preces cum fletibus:

Ne mens gravata crimine vitæ sit exsul munere, dum nil perenne cogitat seseque culpis inligat.

Cælorum pulset intimum, vitale tollat præmium, vitemus omne noxium, purgemus omne pessimum.

Præsta pater piissime patrique compar unice, etc. (No. 31).

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 1404. des 8-9 Jahrh. aus dem Kloster S. Matthias (A), Hs. in meinem Besitz 15 Jahrh. (B), Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 62. 15 Jahrh. (C), Hs. zu Darmstadt No. 2106. aus dem 8. Jahrh., ad vesperam (D), Hs. v. S. Georgen zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (E), Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. stimmt mit obigem Texte ganz überein. Auch in den Latin hymns by Stephenson. p. 13. ohne Abweichung.

5 nam f. qui D. 7 inlab. AD, die alte Schreibung, jüngere Hss. haben illab. 10 in te f. vitæ C. 13 cælorum haben alle gegen die metrische Richtigkeit des Liedes. Ich vermuthe ein Verderbniss, denn der Sinn des Verses ist

weder klar noch bestimmt. Das römische Brevier hat: cæleste pulset ostium, was der Bibelstelle gemäss ist, aber bis jetzt zeigt keine Hs. den Weg zu dieser Aenderung. 14 tollet D. 16 purgemur D.

Das Lied hat noch nicht den vollständigen Reim, beobachtet aber genau die Reimvocale nebst der Quantität, dies und die Beziehung auf die Völkerwanderung im V. 7 lässt den Hymnus in das erste Drittel des 5 Jahrhunderts setzen. Als Bezeichnung der gewönlichen Nacht wäre der V. 7 zu stark und zu alt, versteht man ihn aber geschichtlich, so hängt das Lied wol zusammen, es ist ein Abendlied des römischen Reiches, oder der alternden Welt (mundus senescens), die in den Hymnen manchmal erwähnt wird. Die alten Hymnen verweisen nämlich auf die Zeichen ihrer Zeit (nach Matth. 24, 32 flg.) wie die alten Predigten und Messgebete. Gregor. M. hom. in ev. 2, 28, 3 gibt ein Beispiel, worin es helest: aliquando nos mundus delectatione sibi tenuit, nunc tantis plagis plenus est, ut ipse nos jam mundus mittat ad deum. Ueber dergleichen Aeusserungen in den Messgebeten s. meine lat. und griech. Messen p. 54. 107 fig. Gregor d. Gr. hat den V. 8 dieses Liedes in seinem Hymnus Audi benigne conditor entlehnt, was ebenfalls für dessen Alter spricht und andeutet, dass es in Italien wo nicht gemacht wurde, doch bekannt war. Bei Tomasi S. 422. ist das Lied dem h. Ambrosius zugeschrieben und als hymnus ferialis des ersten Schöpfungstages angegeben, was sich mit V. 7 nicht vereinigen lässt.

V. 7. teter, heisst im Kirchenlatein schwarz (von aler), und ist hier der Gegensatz des vorausgehenden kux. Daher auch der Teufel den Beinamen teter und nox. S. No. 73, 16. Malignus spiritus per meritum nox est. Gregor. M. moral. 4, 14. γνόφος ὁ διάβολος ἐστί. Athanas. in pa. 17, 21. Er hat nämlich durch seinen Sündenfall den Lichtglanz verloren. Chaos, ist auch ein Beinamen des Teufels. Gregor. Naz. carm. contra diabol. 21, 3. gibt ihm folgende Namen:

> κλώψ, ὄφι, πῦς, Βελίη, κακίη, μόςε, χάσμα, δράκων, θής, νὺξ, λόχε, λύσσα, χάος, βάσκανε, ἀνδρόφονε.

V. 10. nach ps. 141, 6. portio mea in terra viventium.

V. 13. nach Matth. 7, 7. Luc. 11, 5—8.

# 63. In festo transfigurationis Christi.

Novum sidus exoritur Christi pia clementia, quo tenebrosa premitur inimici sævitia.

Insurgere cum nititur malignitatis spiritu, ex adverso resistitur præpotenti exercitu.

Roborantur in acie, intuentes signaculum, decertantes, militiæ ut assequantur bravium.

Pro quo se cunctis objicit beatum in mysterio Christus, et tandem perficit 15 5 regnans in cœli solio.

Gloria tibi domine, potestas et imperium, qui certantibus hagie

aperte monstras præmium. 10

Hs. zu Coblenz ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie und dem Beisatz: Testum institutum est a papa Calisto III, anno tertio (1457), worüber Gavanti de sacr. rit. nachzusehen ist.

11 desistentes, Hs., der Abschreiber bezog es wahrscheinlich auf militiæ, welches aber dann militiä heissen müsste, was der Reim nicht erlaubt und keinen guten Sinn gibt. 13 objiciunt, Hs. gegen den Reim; der Abschreiber verstand es nicht, objicit steht für offert, der Sinn ist nämlich dieser: pro quo bravio assequendo se Christus cunctis decertantibus offert beatum in mysterio transfigurationis, quod mysterium tandem perficit etc. 15 ut für et Hs., besser wäre quod.

Die Griechen feiern das Fest am 6. August wie die Lateiner, und haben mehr Lieder darüber. Daniel 1, 135. gibt nur den Hymnus des römischen Brewiers. Die Verklärung selbst wird in den März gesetzt.

V. 1. novum sidus, ein neuer Festtag; ebenso fängt ein Lied auf die h. Elisabeth von Hessen an: novum sidus emicuit. Hier heisst auch sidus die Verklärung, weil das Antlitz Christi wie die Sonne stralte (Matth. 17, 2), daher es Cosmas. de transfig. str. 8. σὰρξ θεολαμποῦσα nennt. Die Heiligen werden an ihrem Todestage mit der Sonne verglichen, nach Matth. 13, 43. justi fulgebant ut sol, daher z. B. der Apostel Bartholomäus genannt wird: πολύφωτος ήλιος, δοτήρ ἄδυτος. Aug. 24.

V. 3. 4. drückt Cosmas l. l. st. 13. besser so aus: ανθρακα υπέδειξας ήμιν Θεότητος, καταφλέγοντα μέν άμαρτίας, ψυχάς δέ φωτίζοντα. Durch sidus V. 1. tenebrosa V. 3. und roborantur V. 9. ist zwar auch die dreifache Beziehung auf Gott, Teufel und Menschen (Apostel) angedeutet, bei Cosmas 1. 1. st. 23. ist sie aber deutlicher und auf andere Art ausgedrückt: ώς οὐρανοῦ δεσπόζοντι και τῆς γης βασιλεύοντι και καταχθονίων την κυρίαν έχοντι, Χριστέ σοι παρέστησαν έκ μέν της γης απόστολοι, ως έξ ούρανοῦ δὲ ὁ Θεσβήτης Ήλίας, Μωσης δὲ ἐκ νεκάδων. Noch auf andere Art fasst Augustinus die Verklärung, ebenfalls in dreifacher Beziehung auf: evangelium testimonium habet a lege et prophetis, ideo et in monte, quando voluit ostendere dominus noster Jesus gloriam suam, inter Moysen et Eliam stetit. medius in honore ipse fulgebat, lex et prophetæ a lateribus adtestabantur. Sermo 252, 10. Moyses et Elias, id est, lex et propheta, quid valent, nisi cum domino colloquantur? nisi domino perhibeant testimonium, quis leget legem, quis prophetas? Ejusd. sermo 78, 2. Jam demonstratur nobis in ecclesia regnum dei, hîc dominus, hîc lex et prophetæ, sed dominus tanquam dominus, lex in Moyse, prophetia in Elia, sed ipsi tanquam servi, tanquam ministri. Ibid. c. 4. Aehnlich äussert er sich de doctr. christ. 2, 25. In transfiguratione illud quidem principaliter agebatur, ut de cordibus discipulorum crucis scandalum tolleretur, nec conturbaret eorum fidem voluntariæ humilitas passionis, quibus revelata esset absconditæ excellentia dignitatis. Leon. m. serm. 51, 3. Diese Ansicht wiederholt auch der Mönch Cosmas in den Menäen: ίνα θεωρήσαντες (die Apostel) τὰ θαυμάσιά σου μὴ δειλιάσωσι τὰ παθήματά σου. Aug. 6.

# 64. In festo transfigurationis Christi.

Gaude mater pietatis in valle gementium

pro ducatu dignitatis Christi regis omnium,

15

quo dilecta prædotaris in culmine montium;

Ubi patres præcellentes
in mortali corpore
admiranda assistentes
de tam grandi munere,
divinum lumen cernentes
in creato lumine.

Quod vertices prophetarum præcolunt devotius,

5 Moyses lumen præclarum legis datæ cœlitus et Helyas jubar magnum zelo dei fervidus.

Præsentia deitatis

declaratur provide,
in audita voce patris
de supremo germine
et spiritu veritatis
formæ nubis lucidæ.

20

Genitori genitoque etc.

Hs. No. 136. zu Freiburg. 15 sec.

5 der Reim ist nicht genau. 14 besser vielleicht præcinunt. 24 forma-lucida Hs.

V. 11. 12. Dominus noster in monte transfiguratus est in gloria, non ut manus ac pedes ceteraque membra perderet, et subito in rotunditate vel solis vel sphæræ volveretur, sed eadem membra solis fulgore rutilantia apostolorum oculos perstringerent; unde et vestimenta ejus mutata sunt in candorem, non in aërem, ne forte et vestes ejus asseras spirituales. Hieron. in Joh. Jerosol. 29. Jesus in monte claritatem apostolis suæ gloriæ demonstravit; quia licet intellexissent in eo majestatem dei, ipsius tamen corporis, quo divinitas tegebatur, potentiam nesciebant. Leon. m. serm. 51, 2.

V. 13 fig. Confirmandis apostolis Moses et Elias apparuerunt, lex scilicet et prophetæ, cum domino loquentes, ut verissime in illa quinque virorum præsentia compleretur, quod dictum est: in duobus vel tribus testibus stat omna verbum (Deut. 19, 15. Matth. 18, 16). Quid hoc stabilius, quid firmius verbo, in cujus prædicatione veteris et novi testamenti concinit tuba, et cum evangelica doctrina antiquarum protestationum instrumenta concurrunt? adstipulantur enim sibi invicem utriusque fæderis paginæ, et quem sub velamine mysteriorum præcedentia signa promiserant, manifestum atque perspicuum præsentis gloriæ splendor ostendit. Leon. m. serm. 51, 4.

V. 15. In persona Moysi lex, in persona Eliæ prophetæ accipiuntur, interquos et in monte dominus gloriosus apparuit. Augustini epist. 55, 28. Ausser dieser Erklärung gibt Hieron. adv. Jovin. 2, 15 folgende: dominus noster ob jejuniorum consortia Moysen et Eliam transfiguratus in monte secum ostendit in gloria.

V. 20. provide. Vgl. 57, 6.

# 65. De transfiguratione domini. hymnus.

Cælestis formam gloriæ, quam spes quærit ecclesiæ, in monte Christus indicat, quo supra solem emicat.

Res memoranda sæculis, hic cum tribus discipulis, cum Moyse et Helia grata promit eloquia.

Assistunt testes gratiæ legis atque prophetiæ, de nube testimonium sonat patris ad filium.

Glorificata facie Christus declarat hodie,

quis sit honor credentium 15 5 deo pie fruentium.

Visionis mysterium corda levat fidelium, unde sollemni gaudio clamat nostra devotio:

20

Pater cum unigenito et spiritu paraclito unus nobis hanc gloriam largire per præsentiam.

Hs. zu München, Clm. 5510. f. 32. 15 Jahrh. in einem Officium auf dieses Fest.

7 Moyse, ist dreisylbig, wie Isaac, Aaron und ähnliche Namen.

10

V. 1. δείξαι βουλόμενος της αναστάσεως την λαμπρότητα. Aug. 6.

V. 7. Enoch et Elias vescuntur cœlesti pane, et saturantur omni verbo dei, eundem habentes dominum, quem et cibum. Hieron. in Joh. Jerosol. 29.

V. 9. testes gratiæ, sind die drei Apostel, weshalb es in den Menäen Aug. 6. heisst: τούς πορυφαίους έχων τών μαθητών; legis geht auf Moyses, prophetiæ auf Elias, daher in den Menäen l. l. δ πάλαι δια νόμου και προφητών λαλήσας ύπηοχε θεός. An beide Personen knupfen die Menäen noch die Bemerkung: ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει.

V. 17. mysterium. Die Auferstehung des Fleisches ist ein μυστήριον πρὸ αίώνων πεκαλυμένον (Aug. 6), welches durch de Verklärung Christi offenbar wurde. Zum Beweise, dass auch die Menschen dieser Verkfärung theilhaftig werden sollten, waren zugegen Μωθοής ὁ θεόπτης καὶ Ήλίας ὁ ἔμπυρος άρματηλάτης παι ἄφλεπτος οὐφανοδρόμος. Ibid. Dieser verbrannte nämlich micht durch das Feuer, worin er gen Himmel fuhr und jener stand Gott nah in dem Feuer des Sinai, ohne davon verzehrt zu werden.

Vier andere Sequenzen auf die Verklärung Christi aus den Messbüchern von Salzburg, Tournay, Utrecht und Xanten stehen in den Sequentiæ ex missalibus, ed. Joh. M. Neale. (Londin. 1852) p. 149 flg. Aeltere lateinische Lieder auf die Verklärung als das 15 Jahrh. scheinen selten zu seyn.

# 66. In septuagesima.

Alleluja piis edite laudibus cives ætherei, psallite suaviter alleluja perenne.

Hinc vos perpetui luminis accolas assumet resonans hymniferis choris 5 reddentes domino glorificum melos alleluja perenne.

Vos urbs eximia suscipiet dei, quæ lætis resonans cantibus excitat alleluja perenne.

Felici reditu gaudia sumite, 10 alleluja perenne.

Almum sidereæ jam patriæ decus victores capitis, quo canor est jugis

alleluja perenne.

15

Illinc regis honor vocibus inclitis

jocundo reboat lætoque carmine alleluja perenne.

Hoc fessis requies, hoc cibus et potus,

oblectans reduces, haustibus affluens, 20 alleluja perenne.

Nos te suavisonis conditor affatim rerum carminibus laudeque pangimus

alleluja perenne.

Te Christe celebrat gloria vocibus 25

nostris omnipotens ac tibi dicimas alleluja perenne.

Hs. zu München, Clm. 17027, mit Neumen. f. 138. aus dem 10 Jahrh. (A) und in den Latin hymns p. 57 (B). Auch im mozarabischen Brevier (C) p. 79. (Thomasii opp. ed. Blanchin. 1, clxxx).

1 edicte C. 2 ætherii A — naviter B, unanimiter C. 3 B fügt noch den weitern Rundreim bei: edite laudibus. 4 accola AC. 5 ad summum resonate C. 8 resonat-excita AB. 10—12 fehlen A. 11 dominum C. 12 illic. A. Nach 12 folgt in B der Schluss 25—27, womit B den ersten Theil des Liedes als einen besondern ymnus ad nocturnas schliesst, und den zweiten ad matutinam mit V. 13 anfängt, aber 16—18 auslässt. 13 sidere C. 14 canere possitis C. 17 jocundum — carmine perpetim C. affluis AB, oblectans geht nämlich auf requies, und affluens auf potus. Reduces sind die selig Verstorbenen, die zum Himmel zurückkehren. Ueber die Betonung der kurzen Vocale auf der Arsis 7. 22. sieh No. 56, 19. 19 hoc pot. C. 20 oblætans C. 22 nosque C. 23 hac f. ac B.

In der Fasten vom Sonntag Septuagesima bis Ostersonntag wird das Alleluja in der Kirche nicht gesungen, daher wird jener Sonntag mit den Worten bezeichnet, quando alleluja deponitur, dimittitur, clauditur etc. Man machte daher auf den Vorabend von Septuagesima Lieder auf das Alleluja, weil es 6 Wochen lang nicht mehr gehört wurde. Zu dieser Art gehört obiger Hymnus, welcher das Alleluja der Seligen beschreibt und hervorhebt, dass es keine Unterbrechung hat wie das Alleluja der Menschen auf Erden, daher der Rundreim: alleluja perenne. Von gleichem Inhalt ist ein altes Lied bei Daniel 1, 261. Auch obiger Hymnus gehört wol in das 5 Jahrh., da er in abgekürzten choriambischen Strophen besteht und man zu jener Zeit die klassischen Strophenmasse verändert hat. Vgl. Prudent. Cathem. 5. Ein weiterer Beweis für das Alter dieses Liedes ist seine Aufnahme in das mozarabische Brevier, worin nur Hymnen stehen, die vor dem 8 Jahrh. gemacht sind.

V. 2. ætherei, bedeutet die Seligen, daher sagt Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 5. aliud est cælum aëreum, aliud æthereum. cælum quippe aëreum terræ est proximum. Ferner derselbe Moral. 2, 74. immundi spiritus e cælo æthereo lapsi sunt.

V. 16. requies, darunter wird stets die Ruhe der Seele in Gott verstanden. Cum deus solus sit requies, a quo quisque, quanto longe fuerit, fit tanto et inquietus. Gregor. M. moral. 12, 4. Die Griechen nennen diese Ruhe  $\hat{\eta}$  κατὰ ψυχὴν ἀνάπαυσις. Jan. 4. τέλος ἐστι θεοσεβείας  $\hat{\eta}$  ἀΐδιος ἀνάπαυσις ἐν τῷ θεῷ. Clem. Alex. pædag. 1, 13.

# 67. In septuagesima (troparium).

|    | Cantemus cuncti melodum nunc alleluja.                                                                                                                                                                          | 6. | Istinc montium<br>celsi vertices<br>sonent alleluja.                                                                                                                         |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Z. | In laudibus æterni regis hæc plebs resultet allel.  Hoc denique cælestes chori 5 cantant in altum allel.                                                                                                        |    | Illinc vallium<br>profunditates<br>saltent alleluja.                                                                                                                         | 35           |
| 3. | Hoc beatorum per prata paradisiaca psallat concentus allel.  Quin et astrorum micantia luminaria jubilant altum allel.                                                                                          |    | Tu quoque maris jubilans abysse dic allel.  Nec non terrarum molis immensitates allel.  Nunc omne genus humanum laudans exultet alleluja.                                    | 40           |
| 4. | Nubium cursus, ventorum volatus, fulgurum coruscatio, et tonitruum sonitus dulce consonant simul alleluja.  Fluctus et undæ, imber et procellæ, 20                                                              |    | Et creatori grates frequentans consonet alleluja.  Hoc denique nomen audire jugiter delectatur alleluja.  Hoc etiam carmen                                                   | <b>45 50</b> |
| 5. | tempestas et serenitas, cauma, gelu, nix, pruinæ, saltus, nemora pangant alleluja.  Hinc variæ volucres 25 creatorem laudibus concinite cum all. Ast illinc respondeant voces altæ diversarum bestiarum all. 30 |    | cæleste comprobat ipse Christus alleluja.  Nunc vos o socii cantate lætantes alleluja.  Et vos pueruli respondete semper alleluja.  Nunc omnes canite simul alleluja domino, | <b>55</b>    |
|    | Macipal am beneatain all' an                                                                                                                                                                                    |    | enterala anima                                                                                                                                                               | ΝŪ           |

alleluja Christo, pneumatique alleluja. Laus trinitati æternæ alleluja alleluja alleluja alleluja alleluja alleluja.

65

Hs. zu Stuttgart Brev. 123. f. 194. mit der Melodie, 12 Jahrh. (A). Andere Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 51. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 66. f. 7. 15 Jahrh. (C). Hs. v. S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh. (D). In einem Psalterium et hymnarius des 15 Jahrh. s. l. e. a. fol. 130. (H). Psakterium von Passau, s. l. e. a. (P).

4 resultat C. 6 cantent HP. 8 paradisiata H. 12 jubilent H. 13 rubium P. 17 consonent CHPD. 20 precellæ fehlt P. 26 creatori BCHP. 27 laudes C. 30 illing C. 32 consonent P. 33 isting H. 39 moles DC. 45 consonent H. 46 nomini C. 50 probat C. 53 canite C. lætantes semper P. 55 puerili BH. 58 canite fehlt C.

Daniel (2, 53) bemerkt mit Recht, dass dieses Lied dem Psalm 148 nachgebildet ist. Seine Eigenthümlichkeit besteht hauptsächlich in der Anwendung des Alleluja. Dieses ist in der Doxologie (Absatz 11) neunmal wiederholt, zuerst dreimal für die drei Personen, dann sechsmal für die Dreieinigkeit zusammen. In demselben Zahlenverhältniss steht das Alleluja dieses Absatzes zu den 9 vorausgehenden Absätzen 2 his 10, wo es achtzehnmal wiederholt wird. Der Eingang im Absatz 1 ist hierbei nicht gezält, wie er auch bei der Metrik nicht in Anschlag kommt. In der Anlage dieser Sequenz ist also die h. Dreieinigkeit besonders hervorgehoben, daher das Alleluja, welches ihr gesungen wird, in dem Schlussatze verdreifacht wird und dieses verdreifachte Alleluja mit den vorausgehenden Absätzen wieder eine Verdreifachung bildet, mithin das ganze Lied ohne den Eingang 27 Alleluja hat. Der Dichter wollte damit das ewige Alleluja ausdrücken, das, wie das Sanctus im Himmel, stets dreimal gesungen werden soll.

V. 7—9. beziehen sich auf das canticum novum. Aposal. 14, 3. Vgl. No. 69, 20.

V. 55. Besondere Knabenchöre sind zwar oben bei den Liedern auf Weihnacht und die unschuldigen Kinder angeführt (No. 54, 55), sonst kommen sie selten vor. Hier V. 52 sind socii die Priester, omnes V. 58 das Volk, so dass in diesem Liede wie bei den Griechen ein dreifacher Kirchengesang unterschieden wird, wovon die Menäen viele Beispiele enthalten, deren ich eines hersetze. Jan. 20.

οί παίδες εύλογεϊτε, ίερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ύπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰώνας.

# 68. Septuagesimæ, in secundis vesperis.

Dies absoluti prætereunt, dies observabiles redeunt, tempus adest sobrium, quæramus puro corde dominum. Hymnis et in confessionibus 5
judex cum placabitur dominus,
non negat hic veniam,
qui vult, ut homo quærat gratiam.

Post jugum servile Pharaonis, post catenas diræ Babylonis 10 liber homo patriam quærat cælestem Jerosolymam.

Fugiamus de hoc exilio,
habitemus cum dei filio;
hoc decus est famuli,
si sit coheres sui domini.

Sis Christe nobis dux hujus vitæ, memento, quod sumus oves tuæ, pro quibus ipse tuam pastor ponebas morte animam. 20

Gloria sit patri et filio sanctoque sit simul paraclito, sicut erat pariter in principio et nunc et semper.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 52. 15 Jahrh. (A), Hs. zu Freiburg No. 66. f. 11. 15 Jahrh. (B), Passauer Psalterium f. 98. (C) mit der Ueberschrift: in septuagesima et sexagesima hymnus. Psalterium et hymnarius s. l. e. a. fol. 132. (D). Bei Bebel f. 5 heisst er hymnus ameter, ist daher auch unrichtig abgedruckt (E). Hs. v. S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh. ad nocturnas (F) mit der Melodie. Der Form nach ist das Lied von einem französischen Dichter.

4 corde p. B. 6 conplacabitur ACD, complac. E, we auch dominus zum folgenden Verse gezogen ist. F. 8 petat BE. 12 Gerusolimam B, weil es nur 5 Sylben haben soll; Hierosolymam D leidet der Vers nicht. 17—20 folgen in F auf 12. 20 morte fehlt D. 22 sit fehlt ABECD, sancto ACDEF, simulque A, et fehlt F.

- V. 2. dies observabiles, die Gnadenzeit der Fasten, nach Galat. 6, 10. tempus acceptabile, dies salutis.
- V. 4. 8. 12 ist dreimal quæro wiederholt, weil es sich auf *Isai*. 55, 6 bezieht: quærite dominum, dum inveniri potest, invocate eum, dum prope est. Deswegen ist die Lesart petat V. 8 nicht gut.
- V. 9. Pharao ist figürlich der Teufel. In occisione Christi pascha est verum et singulare sacrificium, quo non ex dominatione Pharaonis unus populus, sed ex diabeli captivitate totas mundus eraitur. Leon. m. serm. 60, 2.
- V. 9-20. Die vierzigtägige Fasten ist hier mit der vierzigjährigen Wanderung der Israeliten zusammengestellt, die Gefangenschaft in Aegypten und Babylon mit der Gefangenschaft in der Sünde, das gelebte Land mit dem kimmkischen Jerusalem, die Führung durch die Wüste mit der Führung Christidurch das Leben, und der alte Uebergang (Passah) der Wanderung mit dem neuen zur Besserung verglichen. Solche Parallelen werden in den Liedern gewönlich nur angedeutet. S. No. 72, 12.
- V. 12. Für das himmlische Jerusalem steht auch oft superna patria. Gregor. M. hom. in ev. 1, 3, 3.
- V. 13. exilium. Agimus saluberrimum transitum, cum a diabolo transimus ad Christum. Augustin. in evang. Joh. tr. 55, 1. Mit Hindeutung auf den Durchgang des rothen Meeres wird auch das Leben oft ein Meer genannt. Mare sæculum significat. Gregor. M. hom. in ev. 1, 11, 3.
- V. 17. dux vitæ. Der Führer durch das Meer und die Wüste des Lebens ist Christus mit seitem Kreuz. Nemo potest transire mare hujus sæculi, nisi cruce Christi portatus. Augustin. in evang. Joh. 2, 2.

# 69. Dominica I quadragesimæ, ad laudes.

5

Jam Christe, sol justitiæ, mentis dehiscant tenebræ, virtutis ut lux redeat, terris diem cum reparas.

Da tempus acceptabile et pœnitens cor tribue, convertat ut benignitas, quos longa suffert pietas.

Quiddamque pænitentiæ da ferre, quamvis grandium majore tuo munere quo demptio sit criminum.

Dies venit, dies tua, in qua resorent omnia, lætentur in hac ut tuæ per hanc reducti gratiæ,

Te rerum universitas clemens adoret trinitas, et nos novi per veniam novum canamus canticum.

20

15

Hs. des 15. Jahrh. in meinem Besitz (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe. 15 Jahrh. (B). Bei Daniel 1,235. (D). In den Latin hymns von Stephenson. p. 155. (E).

10

2 diescant DE, nicht gut; dehisce ist synonym mit scindi, welches Prudent cathem. 2, 5 braucht: caligo terræ scinditur. Denn der Leib ist ein Nebel zwischen der Seele und Gott, der erst nach dem Tode verschwindet, im Leben aber nur für die Lichtblicke der göttlichen Gnade zerreisst. S. Daniel 1, 73. 3 virtutum, haben alte, das Metrum verlangt den Sing. 4 dum DE. 5 dans R. 10 licet D, quam vis B. 11 majori AB. 15 ad tuam D. 19 ut nos B et mox D.

Durch das ganze Lied ist die Erwartung auf den Ostertag als die zweite Schöpfung ausgedrückt und die Fastenzeit als die büssende Vorbereitung dazu angegeben. Es ist daher eine Parallele zu den Adventliedern, welche auf die geistige Wiedergeburt des Menschen durch Christi Geburt vorbereiten. erste und zweite Schöpfung, wie auch einzelne Psalmen, gaben den Dichtern Anlass, die Grösse und Güte Gottes in der Natur hervorzuheben, was ihre Lieder bekanntlich von den heidnischen der Klassiker unterscheidet, welche für die Schönheit der Natur keinen Sinn haben. Der älteste christliche Dichter, welcher auf die religiöse Betrachtung der Natur hindeutet, ist Prudentius; schon vor ihm thaten es prosaische Schriftsteller wie Ambrosius im Hexaëmeron, und nach ihm noch mehrere, wovon ich nur ein Beispiel hersetzen will. Stabat in admiratione sui tenera orbis inchoatio, et pæne decoris proprii concussa stupore titubabat, ante agnitionem ordinis solam sortita de auctore substantiam. Ennod. dict. 5 p. 1056. ed. Sirmond. In den Präfationen mancher alten Messen gibt es auch beachtenswerthe Belege für die christliche Anschauung der Natur. S. meine Ausg. der latein. und griech. Messen. S. 28. 34. 35. Der Zusammenhang mit dieser Anschauungsweise bestätigt das Alter des obigen Liedes.

Die Quantität ist in dem Liede nicht immer beobachtet, der Reim aber auch nech nicht volkkommen und gleichmässig gebraucht (9-12), daher man es wol nicht vor das 6 Jahrh. setzen darf.

V. 1. sol justitiæ. Virtus divinitatis in se quasi sol in cælo est, virtus divinitatis in hominibus (apostolis), sol in terra. solem justitiæ ergo intueamur

in terra, quem videre non possumus in cælo. Gregor. M. hom. in evang. 2, 30, 10. Der Ausdruck kommt manchmal in den Passionsliedern vor, wo die weiteren Nachweisungen gegeben sind.

V. 20. novum canticum, in Bezug auf Ps. 97, 1. kommt in manchen Hymnen vor. Hiebei ist zu merken, dass in der alten Kirchensprache dicere bei Hymnen, und canere bei canticum und carmen gebraucht wird. Diesem Gebrauche gemäss übersetzt die Vulgata ὑμνήσαντες bei Matth. 26, 30. Marc. 14, 26. ganz richtig durch hymno dicto, was einige Herausgeber, welche die alte Kirchensprache nicht verstanden, vermeintlich verbessern wollten, quum hymnum cecinissent. Jener Gebrauch kommt daher, dass am Schlusse der Präfation das Sanctus als der hymnus angelicus stets mit dem Worte dicentes angeführt wird.

# 70. In quadragesima per duas hebdomadas, ad completorium.

Christe, qui lux es et dies, noctis tenebras detegens, lucifer lucem proferens, vitam beatam tribue.

Precamur sancte domine, defende nos in hac nocte, sit nobis in te requies, quietam noctem tribue.

Ne gravis somnus irruat, nec hostis nos subripiat, ne caro illi consentiat, nos tibi reos statuat. Oculi somnum capiant, cor semper ad te vigilat; dextera tua protegat famulos, qui te diligunt.

15

5 Defensor noster adspice, insidiantes reprime, guberna tuos famulos, quos sanguine mercatus es. 20

Memento nostri domine 10 in gravi isto corpore, qui es defensor animæ, adesto nobis domine.

Hs. zu Darmstadt No. 2106, aus dem 8 Jahrh. (A), Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B), Hs. von S. Georgen zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (C), Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 52. 15 Jahrh. (D), Hs. in meinem Besitz, 15 Jahrh. (E), Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (F), Bei Daniel 1, 33 und Thomas. p. 423. (T). Das Lied ist wol nicht älter als das 7 Jahrh.

2 detegens hat nur T, alle andern detegis. 3. 4 sind aus AT, die andern haben: lucisque lumen crederis, lumen beatum prædicans, was ein Verderbniss durch Missverstand ist. Man nahm vielleicht Anstoss an dem Namen Lucifer für Christus, obgleich er in den Hymnen des Hilarius steht: tu verus mundi lucifer (Daniel 1, 1.). Christus brachte das Licht in die Welt, darum heisst er Lucifer in den alten Hymnen, in den spätern hat man diese Benennung weggelassen. Beruht sie, wie mir scheint, auf Ps. 109, 3. ante luciferum genui te, so wäre die richtigere Lesart des V. 3. luciferum lux præiens, denn lucifer und hucem proferens sind genau genommen eine Tautologie. Aber keine Hs. gibt jene Lesart, denn alte Schreibfehler blieben in den Hss. der Hymnen viel fester stehen, als in andern Schriften, weil man die durch den Kirchengebrauch gewöhnten Texte nicht ändern wollte. Oft beweist aber das Versmass, dass die

Wortfolge verstellt ist, ebenso muss man die Verstellung der Casus zugeben, da sich auch Veränderungen der Zeitwörter nachweisen lassen. So lauten z. B. die drei ersten Verse eines Hymnus in allen Handschriften und Drucken, die ich gesehen: Vox clara ecce intonat, obscura quæque increpat, pellantur eminus somnia (Daniel 1, 76). Hier muss pellat gelesen werden, denn es bezieht sich auf vox, nicht auf somnia. 7 ut sit T. 11 nec AF, consentiens BCDE, consentiet F. 12 et ne nos reos T, für die Satzfolge gut, aber mir scheint der Gegensatz zwischen tibi und illi nothwendig. 13 capient B. 14 vigilet BCDET, stimmt als Assonanz zu capient, es sollen sich aber 14. 16 als Indicative, und 13. 15 als Conjunctive entsprechen. FT hat die Doxologie: Deo patri sit gloria etc. BE: Præsta pater omnipotens etc. D hat die Zusatzstrophe bei Daniel 1, 34. Ad te clamamus domine etc. Diese steht auch bei Bebel und in der Freiburger Hs. No. 66, die im Uebrigen ganz mit Daniels Text übereinstimmt, so wie auch die Latin hymns p. 12. E: præcedens hymnus dicatur cottidie usque ad diem cænæ exclusive. 16 fam. tuos F. 18 ins. nos F.

V. 3. als Quelle des Lichts heisst Christus πηγή φωσφόρος. Jan. 7.

V. 17-20. werden manchmal zum Segen gesungen und haben eine sehr schöne und alte Melodie, die wol vor die Abfassung dieses Hymnus zu setzen ist.

V. 22. grave corpus. Gregor. M. mor. 12, 17. gravis est sarcina corruptionis.

## 71. Dominica I et II quadragesimæ, ad nocturnum.

5

10

Clarum decus jejunii monstratur orbi cœlitus, quod Christus auctor omnium cibis dicavit abstinens.

Hinc Moyses carus deo legisque lator factus est, hoc Heliam per aëra curru levavit igneo.

Hinc Daniel mysterium victor leonum viderat,

per hoc amicus intimus sponsi Johannes claruit.

Hæc nos sequi dona deus exempla parsimoniæ, tu robur auge mentium dans spiritale gaudium.

Præsta pater per filium, præsta per almum spiritum, vivens per ævum triplici unus deus cognomine.

20

15

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 53, 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh., mit der Melodie (B). Bei Daniel 1, 178 (D). Breviar. Mogunt. (E). Bei Bebel f. 6. (F). Hs. zu Freiburg o. N. 15 Jahrh. (G), dominica quadragesimæ usque ad dominicam Oculi. In den Latin hymns von Stephenson. p. 65. (C). Das Lied ist von Gregor dem Gr.

2 monstrat F. 3 altor C. 5 hoc BCEFG. 6 est fehlt A. 8 cursu G. 9 mysteria C. 11 amicos E. 12 Christi C. 19 cum his st. viv. ABFG.

V. 3-8. Moyses, ut legem acciperet secundo, diebus quadraginta jejunavit, Elias in deserto quadraginta diebus abstinuit; ipse auctor hominum ad homines

veniens in quadraginta diebus nullum omnino cibum sumsit. Gregor. M. hom. in evang. 1, 16, 5. Aus dieser Stelle sieht man, dass die Lesart altor zu V. 3 in der Hs. C nicht gut ist, und dass vielleicht in obiger Stelle der Homilie ebenfalls auctor emnium statt hominum besser sein möchte. In diesem Hymnus hat also Gregor einen Theil seiner Predigt wiederholt, um dieselbe dem Volke einzuprägen.

V. 12. Johannes der Täufer, den auch Gregor. M. moral. 3, 11 amiçus sponsi nennt, nach Joh. 3, 29.

# 72. Eodem tempore, ad laudes.

Nunc tempus acceptabile fulget datum divinitus, ut sanet orbem languidum medela parsimoniæ.

Christi decoro lumine dies salutis emicat, dum corda culpis saucia reformat abstinentia. Hanc mente nos et corpore, deus, tenere perfice, 10 ut appetamus prospero perenne pascha transitu.

5 Deo patri sit gloria ejusque soli filio etc. (No. 30).

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 53. 15 Jahrh. (A), bei Thomas. p. 360 (B). Daniel 1, 235. gibt den Anfang. Das Lied kommt selten vor, es ist auch von Gregor d. Gr.

4 medelam A. 5 Christe B. 6 emicat B. 10 tenore A. 11 prospere A.

V. 9—12. Diese Gedanken äussert Gregor. M. homil. in evang. 2, 26, 10 auf folgende Art: Paschalia solemnia agimus, sed ita vivendum est nobis, ut pervenire ad æterna festa mereamur. transeunt cuncta, quæ temporaliter festiva celebrantur. curate, qui his solemnitatibus interestis, ne ab æterna solemnitate separemini. quid prodest interesse festis hominum, si deesse contingat festis angelorum? Umbra venturæ solemnitatis est solemnitas præsens. Vergl. No. 68, 13.

# 73. In quadragesima per duas hebdomadas.

Ex more docti mystico servemus hoc jejunium, denûm dierum circulo ducto quater notissimo.

Lex et prophetæ primitus hoc protulerunt, postmodum Christus sacravit, omnium rex atque factor temporum. Utamur ergo parcius verbis, cibis et potibus, somno, jocis, et arctius perstemus in eustodia.

Vitemus autem pessima,
 quæ subruunt mentes vagas,
 nullumque demus callidi
 hostis locum tyrannidi.

10

Dicamus omnes cernui, clamemus atque singuli, ploremus ante judicem, flectamus iram vindicem.

Nostris malis offendimus tuam, deus, clementiam, effunde nobis desuper remissor indulgentiam.

Memento, quod sumus tui licet caduci plasmatis,

ne des honorem nominis tui, precamur, alteri.

Laxa malum, quod gessimus, auge bonum quod poscimus, 30 placere quo tandem tibi possimus hic et perpetim.

> Præsta beata trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis jejuniorum munera.

35

Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (K). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 52. 15 Jahrh. (A). Hs. von Ettenheim-Münster zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B). Breviarius Moguntinus (C), mit dem Beifügen: iste hymnus usque ad dominicam tertiam non variatur. Bei Daniel 1, 96 (D). Breviar. Spirense v. 1507. f. 208 (F). Psalterium Patav. (G). Psalterium et hymnarius (H). Bei Bebel. f. 5 (I). Auch in (Stephenson's) Latin hymns p. 63. (E).

**25** 

Das Lied ist von Gregor d. Gr., es hat nicht nur seine Behandlung der Zahlenmystik (vgl. seine homil in evang. 2, 24, 4 und 2, 31, 6), sondern auch die Art seiner Lehren und Predigten.

- 2 en E. 3 deno-circulo DCFGIK. 4 novissimo C. notissimo gehört zu mystico. ductu-noctissimo H. 6 prætulerunt KHGFC, ist eben so gut. 7 creavit I. 10 cibisque B. 15 callido ABDEGKHI. 16 hosti tyrannidis ABDEGHIK. 23 infunde, corrigirt in E. 29 fecimus EH. 32 poss. in perpetuum E. 33—36 schliesst D als unächt ein.
- V. 3. 4. Was in Bezug auf diese Zahlen das Wort mystico V. 1 bedeuten soll, erklärt Gregor. hom. in evang. 1, 16, 5. also: cur in abstinentia quadragenarius numerus custoditur, nisi quia virtus decalogi per libros quatuor sancti evangelii impletur? denarius enim quater ductus in quadragenarium surgit. Er führt die Zahlenbedeutung dort noch weiter aus.
  - V. 15. callidus hostis, σοφιστής κακίας. Gregor. Naz. orat. 28. p. 474.
- V. 16. Vgl. No. 4, 15. mit den dort angeführten Stellen. Diabolus exercitatus hostis est. quid ergo faciendum? invocetur omnipotens adversus exercitatum diabolum. Augustin. in I Joh. tr. 4, 3. Chrysost. de dæm. 3, 1. πονηφὸς ὁ διάβολος, ἀλλ' ἐαυτῷ πονηφὸς, οὐχ ἡμῖν, ἄν νήφωμεν. Tetra diaboli dominatio, vincula diræ captivitatis. Leon. m. serm. 52, 1.

# 74. In quadragesima usque ad passionem domini, ad tertiam.

Audi benigne conditor nostras preces cum fletibus in hoc sacro jejunio fusas quadragenario.

Scrutator alme cordium, infirma tu scis virium, ad te reversis exhibe remissionis gratiam.

5

Multum quidem peccavimus, sed parce confidentibus, ad nominis laudem tui confer medelam languidis.

Sic corpus extra conteri dona per abstinentiam, jejunet ut mens sobria 10 a labe prorsus criminum.

> Præsta beata trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis jejuniorum munera.

20

15

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Hs. in meinem Besitz. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Brev. 101: f. 53. 15 Jahrh. (C). Hs. zu Freiburg No. 66. f. 17. 15 Jahrh. (D). Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 91. 10 Jahrh. (E). Antiphonar zu Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. (F). Hs. v. S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh., mit der Melodie (G). Breviar. Mogunt. (H), Spirense v. 1507. f. 193. (I). Psalterium et hymnarius s. l. e. a. (K). Hs. von Günthersthal zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (M). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (N). Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (O). In (Stephenson's) Latin hymns p. 62. (L). Das Psalterium Pataviense stimmt mit HI überein. Der Hymnus ist von Gregor d. Gr.

7 adhibe D. 8 gratize M. 10 pænasque comparavimus CDGEHIK. 11 tui nom. des Reimes wegen ABLNO. sed cuncta qui solus potes CDGEHIK. Der Text in 10. 11 wurde nach AFLM gewählt, AM sind eine Cistercienser Hs., mit welchen die alten Breviere des Ordens übereinstimmen; L ist aus dem 11 Jahrh., also mit der Gründung des Ordens gleichzeitig. Bei No. 30. musste ebenfalls der Cistercienser Text vorgezogen werden, und auch dieser Hymnus beweist, dass sie bessere Hymnentexte hatten als die Benedictiner und die Domkirchen. 12 languidum B, aber languidis verbessert. 13 contere L, Schreibfehler, denn die angelsächsische Uebersetzung beon tobrytt beweist es. 13—16 lauten in Valentiani hymnodia ss. patrum (Venet. 1646) p. 240 ganz verschieden also:

Concede nostrum conteri culpæ ut relinquant pabulum corpus per abstinentiam, jejuna corda criminum.

Diese Strophe habe ich sonst nirgends gefunden. 17—20 lässt Valentianus weg. 16 ab omni labe cr. AFMN. 19 ut fehlt D. ut sint acceptabilia L, wahrscheinlich des Reimes wegen.

- V. 8. Peccatorum remissio non probitatis est meritum, sed spontaneæ indulgentiæ voluntas. Hilar. in ps. 66, 2.
- V. 9. Non te moveat, quod vituperantur animæ peccatrices, ut dicas in corde tuo, melius fuisse, si non essent. in sui enim comparatione vituperantur, dum cogitatur, quales essent, si peccare noluissent. institutor tamen earum deus præclarissime pro humana facultate laudandus est. Augustin. de lib. arbit. 3, 1.2.
- V. 13 16. Incassum caro atteritur, si a pravis suis voluptatibus animus non refrænatur. *Gregor. M.* hom. in ev. 1, 16, 6. E vicino abstinentiam carnis nonnumquam vana gloria obsidet. *Idem* hom. in ev. 2, 32, 3.

# 75. Dominica III quadragesimæ, ad laudes.

Summi largitor præmii, spes qui es unica mundi,

preces intende servorum ad te devote clamantum.

15

Nostra te conscientia grave offendisse monstrat, quam emundes, supplicamus, a piaculis omnibus.

Si renuis, quis tribuet? indulge, quia potens es, te corde mundo rogare fac nos, precamur, domine.

5 Ergo nunc accepta nostrum, qui sanxisti, jejunium, quo mystice paschalia capiamus sacramenta.

Summa nobis hoc conferat

10 et adoranda trinitas,
in qua gloriatur unus
per cuncta sæcula deus.

20

Hs. zu Freiburg o. No. 15 Jahrh. (F). a dominica Oculi usque ad dominicam passionis ad nocturnum. Hs. zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (C). Noch eine Hs. daselbst, 13 Jahrh. (E). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 54. 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B), bei Daniel 1, 182 (D) und Thomas. p. 360. (T). Dieses Lied hat einsylbigen Reim, wobei der Schlussconsonant, wenn er ein Zahnlaut ist, nicht gezählt wird. Sodann liegt der Ton auf den Flexionen, also auf den Endsylben. Dies bestimmte mich, bei obigem Texte zu bleiben, obgleich die zweite Klasse der Hss. bessere Lesarten gibt.

4 clamantium AF. 7 emunda F. 8 ab omn. piac. ABDTF, ist blos verstellt. 9 tribuit F. 10 vgl. die Lesart zu No. 74, 11. 11 te corde rogare mundo BT, si corde rogamus FAD, puro A. 12 certe debes ex promisso CDE, præmisso A, eine Aenderung, die wol nur der Reim auf mundo veranlasst hat. 13 ergo accepta hoc DT, nunc A, ergo acceptare nost. F. 14 sacrasti BDT. 19 in deitate trin. DBT.

Die Lesarten einer Ebracher Hs. zu Würzburg, die Daniel mittheilt, enthalten einen andern Text dieses Hymnus aus dem 13 Jahrhundert, womit auch die Hs. C übereinstimmt, deren Lesarten hier folgen. 2 sp. una mundi perditi. 3 pauperum. 4 ad pedes (der Rest des Verses fehlt). 5 nos f. te. 6 culpis accusat gravibus. 8 ab omnibus. 10 mitis. 11 pio. 13 acc. mysticum. 14 quod sacrasti. 15 uti digne p. 18 in deitate. Dieselben Lesarten hat die Hs. E, woraus sich ergibt, dass der Text dieser drei Hss. dem Cistercienser-Orden eigen ist.

Zwei Strophen alter Fastenlieder stehen als Beispiele unter grammatischen Schriften in der Reichenauer Hs. No. 112 f. 13 des 8 Jahrh., die so lauten:

> Ymnis et precibus, sanctis vigiliis cum abstinentia servite domino.

Ymnus est domino ut sacrificium, (si) cum jejuniis ad cælum mittitur.

Die Hymnen, wozu diese Strophen gehören, kenne ich nicht, ähnliche Versmasse waren aber in Frankreich vom 6 bis 12 Jahrh. gebräuchlich.

V. 7. emundes. 10. indulge. Numquid Christus ad hoc amavit peccatores, ut peccatores remanerent? Augustin. in I ep. Joh. tr. 9, 10.

# 76. Ad laudes, a dominica I quadragesimæ usque ad dom. Oculi.

Amorem sensus erige ad te, largitor veniæ, Mone, latein, Hymnen. L.

ut fias clemens cordibus, purgatis inde sordibus.

7

tu portus es et patria, Benigne multum, domine, 5 tu lapsum sois in homine, duc nos ad vitae atria. 20 infirma est materia, Felix, quæ sitit caritas versamur in miseria. te fontem vitæ veritas, beati valde oculi Causa tibi sit agnita, te speculantis populi. nulla mens est incognita; 10 aufer a nobis omnia Grandis est tibi gloria, 25 fallentis mundi somnia. tuæ laudis memoria, Dives pauper effectus es, quam sine fine celebrant, pro nobis crucifixus es; qui cor ab imis elevant. 15 lavans e tuo latere Hoc ut possimus, domine, nos munda vita vetere. præsta in tuo nomine, **30** Externi huc advenimus, sine quo labor deficit in exilio gemimus, et digne nihil efficit.

Hs. zu Freiburg o. No. 15 Jahrh. (A) und bei Bebel f. 6. Neale in seinen Sequentiæ p. 35. theilt das Lied aus einer Hs. mit (N). Der Hymnus kommt selten vor, er ist alphabetisch, geht aber nur bis ins H, und nach der Endstrophe wird es zweifelhaft, ob er durch das ganze Abece geführt wurde. Da er durchgängig zweisylbigen Reim, oft auch dreisylbigen hat, so ist er schwerlich in Teutschland gemacht, sondern in einem romanischen Lande und höchstens aus dem 12 Jahrh. Daniel 1, 274 gibt den Anfang.

1 amoris sensum, wäre besser. 9 sat für sit N, besser scheint mir sunt, und 10 zu lesen: cui n. m. inc. 16 vitee A. 21 te f. quæ N. 32 qui f. et N.

V. 1. erige. 27. sine fine. 28. cor elevant. 32 digne. Diese Stellen verrathen, dass der Hymnus sich an die Präfation anschliesst.

V. 6. 7. Homo, qui per se cecidit, per se ad paradisi requiem redire non potuit. Gregor. M. moral. 12, 13.

V. 15. 16. beziehen sich auf die Taufe, wie bei Cosm. Hieros. de exalt. crucis in Gretseri opp. 3, 297.

Πλευρας αχράντου λόγχη τρωθήσης ὕδωρ σὺν ἄιματι ἐξεβλήθη, ἐγκαινίζον (1. καινίζον) διαθήκην καὶ φυπτικόν (L φύπον) άμαφτίας ·
τῶν πιστῶν γὰφ
σταυφὸς καύχημα
καὶ βασιλέων
κράτος καὶ στεφέωμα.

V. 17. externi für exules, peregrini. Vgl. No. 81, 75 - 78.

V. 19. portus. Impræsentiarum navigamus, luctamur atque pugnamus, ut in fine perveniamus ad portum, coronemur, trinmphemus, Hieron. adv. Jevin. 2, 24. Vgl. No. 68, 13. 17. Oft wird dieser Beinamen der Jungfrau Maria gegeben, wie σωτηρίας λιμήν. Oct. 5. Weitere Belege in den Marienliedern.

V. 21. 22. sitit fontem vitæ, nach Joh. 4, 14. Ebenso wird auch die Wahrheit mit dem Brode des Lebens verbunden nach Matth. 4, 4. ή κατὰ τὴν πίστιν ἀληθεία, ὡς ἄρτος, ἀναγκαία πρὸς τὸ ζῆν. Clem. Alex. strom. 1, 20. Derselbe sagt an der nämlichen Stelle: μόνη ἡ κυρία αὕτη ἀληθεία, ἀπαρεγχείτος, ἡν παρὰ τῷ ὑιῷ τοῦ θεοῦ παιδενόμεθα.

# 77. Dominica passionis ad nocturnum.

Lignum crucis mirabile, olim per orbem prænitens, in qua pependit innocens Christus redemptor omnium:

Hec arbor est sublimior cedris, habet quas Libanus, quæ poma nescit noxia sed ferre vitse præmia.

Tu Christe, rex piissime, hujus crucis signaculo horis monentes omnibus munire nos non abnuas.

Ut ore consono tibi et corde devotissimo possimus omni tempore laudes referre debitas.

Te summa trinitas deus collaudat omnis spiritus, quos per crucis mysterium salvas, regas per sæcula.

20

15

Hs. zu Karlsruhe v. 1498. f. 24. hymnus ad completorium (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 54. 15 Jahrh. (B). Im Breviar. Mog. ad primas vesperas. auf Kreuzerhöhung (C). Das Lied folgt der Behandlungsart Gregor d. G. und ist wahrscheinlich von ihm.

10

1 signum B. 2 renitens A. prænitet C, mit dieser Lesart müsste olim im omnem verändert werden. 6 quas hab. ABC. 11 monitis A, momentis BC. 12 munere A. 13 tibi con. ABC. 17—20 hat nur B und liest deus trin. 20 rege B.

V 7. 8. Diese Gegenstellung des Kreuzes und des Baumes im Paradiese haben manche Lieder. Zur Erläuterung füge ich einige Belege aus Schriftstellern bei. Gregor. Naz. orat. 1, p. 12. ξύλον κατὰ τοῦ ξύλου, καὶ κατὰ τῆς χειρὸς χεῖρες, τῆς ἀκρατῶς ἐκταθείσης αἱ γενναίως ταθείσαι. Per lignum erigitus lapsus in ligno et gusta fellis et aceti diluitur esca peccati. Leon. m. serm. 57, 4. τὸ ξύλον ἐκεῖνο ἐν τῷ παραδείσῳ χλωρὸν ὄν, θάνατον ἔτεκε, τὸ δὲ ξύλον τοῦ σταυροῦ ξηρὸν ὄν, ζωὴν ἐγέννησε. Chrysost. de s. Phoca 2.

V. 10. signaculo. Augustin. doctr. christ. 2, 63. signo crucis omnis actio christiana describitur, bene operari in Christo et ei perseveranter inhærere, sperare cœlestia, sacramenta non profanare. Signaculum bedeutet eigentlich ein Siegel, aber signum wird ebenso gebraucht. Augustin. in evang. Joh. 3, 2. nos christiani Christi signum in fronte gestamus, h. e. crucem suam. Weil nämlich Christus der Gesalbte ist, so werden auch seine Gläubigen durch die Sacramente gesalbt und heissen deswegen auch in dieser Beziehung Christen. Vgl. Augustin. serm. 302, 3. Clem. Alex. strom. 2, 3. nennt daher die Taufe μακαρία σφραγίς, eine Besiegelung oder Bezeichnung zur Seligkeit, weil sie als ein bleibenden Zeichen aufgedrückt wird wie ein Siegel.

# 78. Ad vesperam in passione domini usque ad pascha, præter dominicam in palmis et præter festa sanctorum.

Hymnum dicamus domino, laudes deo cum cantico,

qui nos crucis patibulo suo redemit sanguine.

7 ·

Die decurso ad vesperum, quo Christus morti traditur, ad cœnam venit impius, qui erat Christi proditor.

Jesus futura nuntiat cœnantibus discipulis: "unus ex discumbentibus ipse me traditurus est."

Judas mercator pessimus osculo petit dominum, ille ut agnus innocens non negat Judæ osculum,

Denariorum numero Christus Judæis traditur

innocens et innoxius, 5 quem Judas tradit impius. 20 Præses Pilatus proclamat: "nullam culpam invenio". ablutis aqua manibus Christum Judæis tradidit. 10 25 Fallaces Judæi impii latronem petunt vivere, Christum accusant graviter; "crucifigatur, reus est!" Et Barrabas dimittitur, 15 qui reus mortis fuerat, **30** vita mundi suspenditur, per quem resurgunt mortui.

Gloria tibi domine etc.

Vier Hss. zu Lichtenthal, drei aus dem 13 Jahrh. und eine aus dem 15 Jahrh. (A). Sie stimmen alle vier mit der Würzburger Hs. bei Daniel 1,82 fiberein (D), und geben also den Text der Cistercienser. Nach V. 16 haben sie eine Divisio für die Complete.

5 decursa D. 6 qua D. 16 negavit, Judæ fehlt A. 34 quam D. 29 tunc D.

Wie einzelne Verse und Strophen alter Hymnen zu Responsorien benutzt wurden, theils im Versmaas, theils in Prosa aufgelöst, zeigt die Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 88 des 12 Jahrh. durch die beiden Verse:

verax datur fallacibus, pium flagellat impius. Sie sind aus dem Hymnus des Sedulius: A solis ortus Str. 20 genommen, und gleich darauf folgt das Responsorium: Barrabas latro dimittitur et innocens Christus occiditur, worin ohne Schwierigkeit zwei Verse erkennbar sind:

et Barrabas dimittitur, at innocens occiditur, wovon der erste in obigem Hymnus V. 29 steht. Wäre der zweite an der Stelle von 31, so würde das Relativ quem V. 32 besser dazu passen als zum jetzigen Text.

V. 13. Pater tradidit filium suum (Rom. 8, 32), et ipse Christus corpus suum (Gal. 2, 20), et Judas dominum suum: cur in hac traditione deus est pius et homo reus, nisi quia in re una, quam fecerunt, causa non una est, ob quam fecerunt? Augustin. ep. 93, 7.

V. 32. Resurrectionis vocabulum significat non, aliud ruere, aliud suscitari; et quod adjicitur mortuorum, carnem propriam demonstrat: quod enim in homine moritur, hoc et vivificatur. Hieron. adv. Joh. Jeros. 33. Corporum salus, quæ vera exspectatur a domino, erit in fine, in resurrectione mortuorum; tunc quod vivet, non morietur, tunc quod sanabitur, non ægrotabit, tunc quod satiabitur, non esuriet aut sitiet, tunc quod renovabitur, non veterascet. Augustin. in evang. Joh, 5, 17. § 1. Ueber die Art der Auferstehung des Fleisches sagt Gregor. Naz. orat. 10 p. 173. τρόπον οίδεν ὁ ταῦτα συνδήσας καὶ διαλύσας. S. No. 1, 103.

#### 79. In cœna domini. versus Flavii.

10

Tellus ac æthra jubilent in magni cæna principis, qui protoplasti pectora vitæ purgavit ferculo. Tellus.

Hac nocte factor omnium potentis ac mysterii carnem suam cum sanguine in escam transfert animæ. Qui.

A celsis surgens dapibus præbet formam mortalibus, humilitatis gratia Petri petens vestigia. Tellus.

Pallet servus obsequio, cum angelorum dominum ferendo lympham et linteum 15 cernit cœno procumbere. Quí.

"Permitte Simon ablui actă figură mystică, dum summus ima bajulo, quod cinis servet cineri". 20 Tell

Lavator thoris accubat verbique favos aggregat, quos inter hostem denotat, necis dolos qui ruminat. Qui.

Trux lupe, Juda pessime, 25 fers agno miti basia, dans menbra loris regia, quæ serde tergunt sæcula. Tellus.

Nexi solvuntur hodie carnis ac cordis carcere, 30 unguen sacratur chrismatis, spes inde crescat miseris. Qui.

Victori mortis inclyta pangamus laude gloriam 35 cum patre et sancto spiritu, qui nos redemit obitu. Tellus.

Hs. zu München Clm. 14083. f. 86. 11 Jahrh. (A), noch eine Clm. 14845. f. 87. 12 Jahrh. (B) mit Neumen. Zu Karlsruhe Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 220. 12 Jahrh. (R) mit der Melodie. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, o. N. 14 Jahrh. mit der Melodie (P), und bei Daniel 1, 233. (D). Ein Hymnus bei der Fusswaschung. Der Text bei Daniel beruht auf ungenauen Handschriften, wie die Vergleichung zeigt. Je zwei Verse der ersten Strophe wurden abwechselnd als Refrain gesungen, wodurch die Melodie eigentlich eine dreitheilige ist. Flavius war Bischof zu Châlons um das Jahr 580. Arevali hymnod. hispanica p. 146. Thomas. p. 367.

vers. Flav. fehlt AB. 1 jubilant AP. 6 potenti sat mysterio D. 9-12 fehlen in B. 10 præbens D. 12 præbens P. 14 et ang. P. 15 linteo DPR, et fehlt. 18 figurant D. 19 bajulat D. 20 quid D, servit P. 21 læva tortoris D. Diese Lesart vertheidigt Daniel mit Unrecht, lavator thoris accubat heisst: der Fusswascher Christus setzt sich wieder zu Tische, womit die folgenden Verse ganz gut zusammen hängen. Thorus steht für  $\varkappa liv\eta$ , ein tortor oder eine læva tortoris hat hier gar keinen Sinn und passt nicht zum folgenden Texte. Mensae wäre deutlicher als thoris, der Dichter wälte aber dieses, weil er noch die Elision der Vokale zuliess. 22 aggerat AB. 25 Judas B, Juda lupe P. 27 das AB. 29 nexis R. 31 unguentum R. 32 crescit DA, datur R. 33 inclitam D.

V. 1. æthra jubilent, ist biblisch nach Ps. 148, 3. Clem. Alex. cohort. c. 1. p. 5. bezieht es auf die Harmonie der Welt und nennt sie ἀσμα ἀκήρατον, ἔρεισμα τῶν ὅλων καὶ ἀρμονία τῶν πάντων.

- V. 2. princeps. Schon bei Augustinus Sermo 2, 2. epist. 243, 9. heisst Christus imperator, weshalk auch Maria imperatrix genannt wird. Scito te habere imperatorem, qui jam prescessit in cœlum. Augustini serma 4, 37. auch 361, 15. Er will aber nicht, dass man diesen Beinamen sinnlich auffasse, denn er sagt: nolite vobis deum ante oculos ponere tanquam imperatorem in sella regia, lucida, ornata sedentem et jubendo creantem. Sermones inediti, ed. Denis pag. 8. Jesus ist ein Kaiser, aber kein irdischer. Johan. 18, 36. Auch bei Cyprian. ep. 10. p. 51. heisst er imperator und bei Tertudian. exhort. cast. 12. Beruht auf Isaiæ 55, 4. Quis dubitet, potentissimum esse regem, qui totius orbis habeat imperium? Lactant. div. inst. 1, 3. Dort wird auch ein rerum naturm imperium erwähnt. Summo et vero imperatori militandum esse suademus. Augustin. expos. ep. ad Rom. 15. Die Heiligen, besonders die Märtyrer, heissen deswegen in den Liedern milites Christi. Damit verbinden die alten Schriftsteller die Grundsätze über den christlichen Staat oder das Reich Gottes auf Erden, wozu schon das Vaterunser Anlass gibt. Als Beispiel genügt hier eine Stelle. Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse reipublicæ, dent excercitum talem, quales doctrina Christi esse milites jussit, dent tales provinciales, tales maritos, tales conjuges, tales parentes, tales filios, tales dominos, tales servos, tales reges, tales judices, tales denique debitorum ipsius fisci redditores et exactores, quales esse præcepit doctrina christiana, et audeant eam dicere adversam esse reipublicæ, immo vero non dubitent eam confiteri magnam, si obtemperetur, salutem esse reipublicæ. Augustini epist. 138, 15. Vgl. No. 29, 55.
- V. 3. 4. Hier ist das Abendmal als die Speise des Lebens dem Genuss der Verbotenen Frucht im Paradiese als der Speise des Todes gegenüber gestellt. Vgl. No. 77, 7. 8.
- V. 5. factor omnium, ὁ τῶν ὅλων δημιουργός. Oct. 4. Bei Cosmas in pentec. st. 19. παντεχνήμων, der Allkünstler. Auch τεχνίτης. Id. de hypap. st. 4. Bei Augustin. serm. 334, 2. artifex mundi, und sermo 361, 16. ars omnipotentis artificis. S. Cyprian. de habitu virg. p. 360. deus artifex. Bei Tertulian. de culta fem. 4. artifex omnium. Bei Lactant. div. inst. 1, 5. universi artifex.
- V. 9 11. μαθηταίς ύποδεικνύει ταπεινώσεως ὁ δεσπότης τύπον, ὁ νεφέλαις δὲ τὸν πόλον περιβάλλων ζώννυται λέντιον, καὶ κάμπτει γόνυ, δούλων ἐκπλύναι πόδας. Cosmas Hieros. in magnam fer. 5. str. 14.
- V. 10. 11. nach Augustini epist. 55, 33. lavandos pedes dominus propter formam humilitatis commendavit.
- V. 25. Judas heisst ein Wolf im Gegensatz zu Christus dem Lamm Gottes. Der Wolf ist auch ein Bild des Teufels, lupus enim diabolus est (s. Augustini sermo 137, 12), und diess hängt zusammen mit Joh. 10, 12. 13, 2. Accedentem ad osculum oris tui cruentam bestiam aversatus non es. o innocens agne dei, quid tibi et lupo illi? Anselm. Cant. meditat. 9.

#### 80. Versus ad chrisma canendi.

O redemptor, sume carmen temet concinentium Audi judex mortuorum, una spes mortalium, audi voces proferentum donum pacis prævium. Arbor fœta alma luce hoc sacrandum protulit, fert hoc prona præsens turba salvatori sæculi.

5

Stans ad aram immo supplex infulatus pontifex, debitum persolvit omne consecrato chrismate.

Consecrare tu dignare, rex perennis patriæ, hoc olivum, signum vivum jura contra dæmonum.

Ut novetur sexus omnis unctione chrismatis, medeatur sauciata dignitatis gloria.

10

Lotà mente sacro fonte aufugantur crimina, unctà fronte sacrosancta influunt karismata.

Corde natus ex parentis alvum implens virginis, præsta lucem, dampna mortem chrismatis consortibus. 15

Sit dies hæc festa nobis sæculorum sæculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore.

Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 75. mit der Melodie, 12 Jahrh. (A). Bei Daniel 1, 237., der die Lesarten eines Merseburger Druckes von 1533 angibt (B) und bei Thomas. p. 367 (C). Das Lied gehört in das 5., höchstens in das 6. Jahrhundert.

- 1 BC setzen den Rundreim nach jeder Strophe. 3 proferentium A, kann ausnahmsweise stehen, aber nach V. 1 ist es räthlicher, die Ausnahme hier wegzulassen. B führt die Lesart an: sanctam crucem, ohne Angabe der Quelle, sie scheint nicht hieher zu gehören. 4 sacratum B. 8 digneris B, der irrig sagt, dass Tomasi diese Lesart habe. 9 olivæ B. 11 et medetur A. 12 tota B. 13 influant A. 15 claude für dampna BC, die richtige Lesart scheint mir deme.
- V. 3. mortuorum mortalium. Das Chrisma ist die Salbung zum Leben in der Taufe und zum Tode in der letzten Oelung. Das Lied beginnt mit den Todten, aber mit der Hoffaung derselben zur Auferstehung (spes mortalium), was sich auf die Katechumenen bezieht, die am Charsamstag getauft wurden, wie die V. 10—13 anzeigen. Der Olivenbaum des Chrisma ist V. 4 dem Todesbaum im Paradiese als Heilung gegenübergestellt, und das donum pacis V. 3 bezieht sich auf den Olivenzweig der Taube nach der Sündflut. Gen. 8, 11.
- V. 11. sauciata gloria. Verweist auf Christus als den barmherzigen Samariter, der Oel in die Wunde giesst, und sie heilt. Luc. 10, 34. Gregor. M. homil. in ev. 1, 20, 13. hat diese Zusammenstellung: per olivam misericordes accipimus, quia et græce élsos misericordia vocatur. Er leitet also éleos und élacor (Oel) aus gleicher Wurzel ab. Cælestis medicus singulis quibusque vitiis obviantia adhibet medicamenta. Gregor. M. hom. in ev. 2, 32, 1.

V. 14. Die cursive Stelle ist aus Prudent. entlehnt. Daniel 1, 122.

# 81. De passione.

| Plange Sion filia, leva supercilia, vide pium Jhesum per pectus, per ilia, per membra gracilia vulneratum, læsum graviterque cæsum. | 5  | Tellus horribiliter  (fehlt 1 Vers.)  lapides secantur,  rumpitur similiter  velum visibiliter,  tumbæ reserantur,  mortui vagantur.        | 40        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Patitur justitia<br>pænas et supplicia<br>falsis a Judæis,                                                                          | 10 | Condolent flagitiis et dei tristitiis omnes creaturæ,                                                                                       | 45        |
| qui tot beneficia totque verba mitia conferebat eis diræ mortis reis.                                                               | 10 | sed manet in vitiis subdita duritiis gens cervicis duræ, non est sibi curæ.                                                                 | 20        |
| Operationibus, verbis et sermonibus clare radiavit, tamen est latronibus                                                            | 15 | Dolet maternaliter, dolet visceraliter mater benedicta, dum universaliter                                                                   | 50        |
| par in passionibus,<br>dum crucem portavit,<br>qua nos liberavit.                                                                   | 20 | membra prolis taliter<br>aspicit afflicta<br>et flagellis icta.                                                                             | 55        |
| Triginta denariis a viris nefariis emitur rex cœli, subest pœnis variis, mundo necessariis, in morte crudeli bis clamavit: "heli!"  | 25 | Hoc intactum lilium pati videns filium flet, ut mater solet, hinc adest consilium Judæorum vilium, hinc Johannes dolet, quis gaudere volet? | 60        |
| Quando sol clementiam vidit pestilentiam pati mortis feræ, jam lucis præsentiam clausit, violentiam                                 | 30 | Cuspis arundinea cum corona spinea sacra membra forat, fundatori vinea vina dat sanguinea                                                   | <b>65</b> |
| nequiens videre,<br>quam Jhesu fecere.                                                                                              | 35 | naturaque plorat,<br>dum Jhesus laborat.                                                                                                    | 70        |

75

# ducat ad palatia cœli cunctas gentes in eum credentes.

Hs. zu Darmstadt, alte No. 845. des 15 Jahrhunderts. Das Lied hat nur zwei- und dreisylbigen Reim, wie er seit dem Ende des 12 Jahrh. besonders von französischen Dichtern mit grosser Gewandtheit gebraucht wurde.

73 barathrum Hs., ohne Sinn. Durch das ganze Lied wie durch diese Strophe geht der Gegensatz der Juden und Heiden, daher die Verbesserung Barrabam mir nöthig scheint.

V. 8. justitia. Diesen Ausdruck erklärt Ansehn Cantuar. cur deus homo. 1, 7. also: Deus debuit prius per justitiam contra diabolum agere, ut liberaret hominem, quam per fortitudinem, ut, cum diabolus eum, in quo nulla mortis erat causa et qui deus erat, occideret, juste potestatem, quam super peccatores habebat, amitteret, alioquin injustam violentiam fecisset illi, quoniam juste possidebat hominem, quem non ipse violenter attraxerat, sed idem homo se sponte ad illum contulerat. -- Diese Gerechtigkeit Gottes gegen den Teufel heben schon die alten Schriftsteller hervor, während die Lieder nur kurz darauf hinweisen. In conflictu (cum diabolo) pro nobis inito, magno et mirabili sequitatis jure certatum est, dum omnipotens dominus cum sævissimo hoste non in sua majestate sed in nostra congreditur humilitate, objiciens ei eandem formam eandemque naturam; mortalitatis quidem nostræ participem, sed peccati totius expertem. Leon. M. serm. 21, 1. Appensum est æquitatis examine, ut nec ipsius diaboli potestati negaretur homo, quem sibi male suadendo subjecerat. iniquum enim erat, ut ei, quem ceperat, non dominaretur. Augustin. de lib. arbit. 3, 29.

V. 18. S. Augustini serm. 285, 2. crux Christi in medio non fuit supplicium sed tribunal, de cruce quippe insultantem latronem damnavit, credentem liberavit.

V. 75—78. Hier ist der Himmel das Wohnhaus aller gläubigen Völker genannt. Die Grösse dieses Bildes beruht auf der Stelle: in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Mit Bezug darauf (patris domus) heisst der Himmel sehr oft patria. wie z. B. bei Augustin. sermo 38, 11. patria bona, patria cœlestis, patria contemplationis angelorum, patria, ubi nullus civis moritur. Denn der Mensch ist auf dieser Welt ein peregrinus in sæculo, wie Augustinus dort ebenfalls sagt. Vgl. No. 68, 17. No. 25, 123. 124.

Passionslieder wurden bereits im Mittelalter theils in die Volkssprachen übersetzt, theils auch darin gedichtet, und wahrscheinlich bei den Andachten der Charwoche gesungen oder gebetet. Des Zusammenhangs wegen will ich einige Beispiele aus Handschriften mittheilen, zuerst ein teutsches Bruchstück des 15 Jahrh. aus einem halb vermoderten Blatte zu Lichtenthal, welches stellenweis nicht mehr lesbar ist. Es giengen demselben wenigstens 3 Strophen voraus, wovon noch einzelne Wörter übrig sind, der Umfang des Ganzen lässt sich aber nicht mehr bestimmen.

Do der her kam an die ..., do zugent sie ... vor dem volk stunt er nackent und ellent,

zwen schecher bracht man auch mit im, sie sprachen, er wer ir geselle.

Sie slugent im der nagel dry, da was sin liebe mutter darby, sie slugent sie ym durch hend und fuesze.

der mensch, der es deglich betrachten ist, der herr losz uns genyessen.

Da daz crücz wart ufgericht, da hing er also iemerlich mit usz gespanten armen. ach mensch, sich an die grosse not und losz dich es erbarmen.

Der herr erlitt so manch dorechten von rittern, von fuersten und von knechten.

ir gespoett was so manigfaltig, sie sprachen: "bistu Christus gottes son, so mach dich selbs behalten."

Der herr der bat vuer sine fynd, er verzieg dem schecher alle sine suend,

der schecher bat in mit flisse, der herr gab im me dan er begert, er verhiez ym daz paradiszė.

Die sieben Tagzeiten (horæ canonicæ) wurden schon seit den Constitutt. apostolor. 7, 34 auf die Hauptmomente des Leidens Christi bezogen, weshalb vorzüglich die Passionslieder diese Eintheilung befolgen, entweder nur in kurzen Denkversen, wovon Bona de psalmod. c. 2 § 3 Beispiele gibt, oder in ganzen Strophen, wie folgende Nummern 82. 83., oder in einem Cyclus von Liedern wie No. 84 flg. Diese Reihe von 7, 8 bis 9 Liedern, welche zusammen einen Passionsgesang ausmachen, sind der Form nach dem Kanon der Troparien sehr ähnlich, welcher ebenfalls aus acht zusammen gehörigen Liedern besteht und seiner Anlage nach neun haben soll. Sowol zur Vergleichung mit dem griechischen Kirchengesang als auch mit den vielen Bearbeitungen in den Volkssprachen habe ich daher eine grössere Anzahl von Passionsliedern aufgenommen.

# 82. Horæ canonicæ salvatoris.

Patris sapientia, veritas divina, Christus Jesus captus est horâ matutinâ, a suis discipulis et notis relictus Judæis est venditus, traditus, afflictus.

Hora prima ductus est Jesus ad Pilatum, falsis testimoniis multum accusatum in collo percutiunt manibus ligatum, conspuentes faciem, ut est prophetatum.

"Crucifige!" clamitant hora tertiarum, illusus induitur veste purpurarum, caput suum pungitur corona spinarum, fert trabem in humoris ad loca pænarum.

5

10

| Jesus hora sexta est cruci conclavatus,<br>præ tormentis sitiens felle est potatus,<br>pendens cum latronibus cum eis deputatus,<br>sinister cum reprobat latro sceleratus. | 15        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hora nona deminus Jesus exspiravit,<br>"heli"! clamans animam patri commendavit.<br>ejus latus lancea miles perforavit.<br>terra tunc contremuit et sol obscuravit.         | 20        |
| De cruce deponitur horâ vespertină, fortitudo latuit in mente divină. talem mortem subiit vitæ medicina, heu corona gloriæ jacet hic supina!                                |           |
| Hora completorii datur sepulturæ<br>corpus Jesu nobile, vitæ spes futuræ,<br>conditur aromate, inplentur scripturæ,<br>jugis sit memoriæ mors hæc tuæ curæ.                 | 25        |
| Has horas canonicas cum devotione<br>tibi Jesu recolo pia ratione,<br>ut sicut tu passus es pænas in agone,<br>sic labore consonans consors sim coronæ.                     | <b>30</b> |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 38. (R) und bei Daniel 1, 337. (D). Die Lesarten, welche Daniel aus dem Magdeburger Brevier mittheilt, stimmen meist mit obigem Texte übereln, weichen aber von andern Texten stark ab. Eine Languedokische Perg. Hs. des 15 Jahrh. (L) zu Donaueschingen gibt einen ähnlichen Text wie Daniel. Auch in dem Diurnum pietatis christianæ exercitium (Prag. 1682. p. 54) als Hymnus zu dem officium parvum s. crucis (P). Ferner in einer Hs. zu Coblenz No. 19 (C) aus dem 14 Jahrhundert und in einer Hs. zu Mainz, Karth. No. 599. Bl. 104. des 14 Jahrh. (M). Auch im Hortulus animæ, Bl. 21., dessen Text meist mit Daniel übereinstimmt und woraus ich nur die Lesarten bemerke, welche dieser nicht angegeben (H). Auch im Breviar. Basiliense (B). Hs. zu Lichtenthal (V) des 14 Jahrh. Noch eine Hs. daselbst, 14 Jahrh. (N). Hs. des Wernher von Zimmern zu Karlsruhe No. 59. 14 Jahrh. (Z) und französ. Brevier-Hs. des 15 Jahrh. im Privathesitz (F). In der Reichenauer Hs. Bl. 82 steht die Bemerkung: has heras "patris sapientia, veritas divina" compilavit papa Benedictus duedecimus. Dieser starb 1342. Dieselbe Hs. gibt mehrmals Päbste als Verfasser solcher Lieder an und fügt bei, dass grosse Ablässe dafür ertheilt würden. Allein die Hs. widerspricht sich hie und da in der Angabe der Verfasser, und da es verschiedene Texte solcher Lieder gibt, wie gerade von diesem, so kann die Hs. die Frage über den Verfasser nicht entscheiden, obgleich sie in der zweiten Hälfte des 14 Jahrh. geschrieben ist, also seiner Zeit ziemlich nahe steht. Die Hs. C gibt schon einen andern Verfasser an: has horas canonicas edidit papa Johannes XXII, also den Vorgänger Benedicts XII. Die Hs. N hat sogar diese gereimte Ueberschrift:

Subscriptas horas edidit de Jhesu passione Egidius episcopus ex devotione, trecentisque diebus indulgentiæ dotavit, quos et apostolicus Johannes confirmavit.

Die Menge der Hss. beweist eine grosse Verbreitung dieses Liedes, welches dadurch auch viel verändert wurde. Es scheint, dass in Frankreich und Teutschland verschiedene Texte im Gebrauche waren, die man kaum wird herstellen können.

2 Christus homo CMBVN, deus homo c. DFLPZ. 3 disc. cito derelictus FDLP, rel. fehlt in R. derelictus CMBV, a notis et disc. cito Z, derel. N. 4 trad. vend. D, et affl. MRBN, a Judæis trad. FZLP et affl. PVZ. 5 Christus C, Chr. duct. e. N, dominus Jesus L, hora pr. dominum ducunt ad. P. 6 multis N, et a falsis testibus P. 7 collum MD, cello H, colaphis p. P. percussum B, fascia velatum N. 8 vultum dei conspuunt lumen cœli gratum DFLP, so auch Z, nur ejus für dei; fac. ejus BV. 10 Jesus illusus V. 11 ejus p. DLPZF. 12 crucem portat (portans F) humeris ad locum DLPZM, locum N. 13 h. s. J. e. BFDP, dominus Jes. L, h. s. dom. J. est Z, h. s. C. e. N, in für est, cruce C, est fehlt M, cruci est V. 14 f. saturatus DFBVMPLN, dieser Vers steht an der Stelle von 15 DLCZF. 15 et est cum L pendens d. PDLZF, dieser Vers steht für 14, cum fehlt CV, reputatus CNBM. 16 fehlt in D, dafür steht agnus crimen diluit sic ludificatus, so auch in LF, sic vivificavit deificatus Z; besser ist eum für cum. P wie D nur diluens. 17 dom. fehlt M. 18 spiritum für an. P. 19 latus ejus DLPZF. 20 sol se MZ, tremuit BV. 24 jacuit sup. DFPZ, jacuit spina L, hæc R. 26 Christi LP, ejus C. 27 complentur DLPNFVMBZ. 28 jugi s. memorià m. h. mihi curæ H, memoria ZF, mihi F, sic memoria m. est mihi c. D, mors hæc michi c. BL, jugis fit memoria mortis suæ duræ. P. 30 Christe ZND LPMBV, Christe tibi F, pari N. 31 lautet in DFPL ut qui pro me passus es amoris ardore; tu fehlt B, tu qui pro me p. Z. 32 lautet in DFPL sis mihi solatium in mortis agone. M consonus. sic tibi condolens consors tuæ sim coronæ B, sit labori Z.

V. 1. sapientia, in den Menäen heisst Christus της σοφίας η ἄβυσσος.
 Aug. 22.

V. 25. 26. νόμφ θανόντων την εν τῷ τάφφ κατάθεσιν ή τῶν ὅλων δέχεται ζωή. Cosmas in magn. sabb. str. 8. In der st. 7. heisst er auch ζωης θησαυρός.

Von diesem Liede steht in einer Lichtenthaler Hs. des 15 Jahrh. eine französische Uebersetzung in der Mundart der Normandie, die ich hier mittheile. Da in der Hs. die Strophen als prosaische Absätze geschrieben sind, so wurde durch eingeschaltete Wörter das Versmass verdorben, das ich wieder herzustellen suchte und die Abweichungen der Hs. unter dem Texte bemerkt habe.

Le savoir à dieu le pière, qu' est divyne vérité, le fitz dieu et homme verray fuyt <sup>1</sup> pris au matiné, de ces disciples tres amez lesez est <sup>2</sup> et degerpi, a Juys bailé, par Juys tray, vendus est <sup>2</sup> et mal bailly. Mon seignour Jhesu Crist, toy aouroms <sup>3</sup> et toy sire de bouche léoms <sup>4</sup>, que par ta douce croys benoit

rechateas nous pechéours.

A houre de prime devaunt Pilat 5 Crist estoit mence, que temoignes, que ne s'acordèrent riens 5, le ount enquesce; de colées aspres s'il ount ferru, le meyns forz 7 lyee, le face dieu 8 trebeaus 9 par esconpage ount 10 defoulee. Mon seignour Jhesu Crist etc.

A l'oure de tierce crient <sup>11</sup>: "soit à la crois ataché!"
en une vesture <sup>12</sup> de purpre <sup>13</sup> l'ont vestu, s'ils ount moské,
d'une coroune qe <sup>14</sup> le poynt <sup>15</sup> des espyne est corounee,
à leu des peynes à ses espaules la croys <sup>16</sup> ad portee
Mon seignour etc.

A l'oure de sexte le meyns 17 à la croys sount enclocé, et one larouns 18 de pendre Crist à mort 19 est forjugee, quaunt s'il liès ert, uyn meldle de 20 fyel par une rosel ly ount donce 21; ly aynes, q'estoit dieus verray, umaigne cryme ad 22 lavee. Mon-seignour etc.

A l'oure de noune <sup>23</sup> Jhesu de ceste vie est trepassee, "me az tu deguerpi, my dieus!" creit, se alme à pière a comaundee; sa cousté d'une launce fiere <sup>24</sup> ad un chivaler piercee, alors la tière tout movoit <sup>25</sup>, le soleil est oscursee. Mon seignour etc.

A l'oure de vespres le cors <sup>28</sup> Crist de la <sup>27</sup> crois est oustee, la force de luy eyns se repent en signe de la deité, si fiere mort <sup>28</sup> suffry le myre de nostre enfermeté, alas la coroune de gloyre gyst bas tout reversee!

Mon seignour etc.

A l'oure dereyne de complye le corps <sup>30</sup> est enteree de mon tres noble seignour <sup>31</sup>, par qi la vie est espiré, et <sup>32</sup> en mort de douche odours les escriptours sount consummee, en memoire continuelment me soit la mort, dont sumes curee. <sup>33</sup> Mon seignour etc.

besser: si fuyt. <sup>2</sup> estoit Hs. <sup>3</sup> im Verfolg kommt auch die Form aouroums vor. <sup>4</sup> ist immer corrigirt in die neuere Form looms. <sup>5</sup> mon tres douz seignour Jhesu. Hs. <sup>6</sup> de divers. <sup>7</sup> tres forz. <sup>8</sup> que ert. <sup>9</sup> trebeauis. <sup>20</sup> besser le ount. <sup>11</sup> ly Jues, que mon seignour Jhesu Crist. <sup>12</sup> que estoit. <sup>13</sup> dount. <sup>14</sup> greef. <sup>15</sup> est. <sup>16</sup> benoite. <sup>17</sup> mon seignour J. C. <sup>18</sup> tredigne. <sup>19</sup> a mort mon seignour J. C. <sup>20</sup> deefyel, corrigirt. <sup>21</sup> der Vers ist zu lang. <sup>22</sup> s'il. <sup>23</sup> mon seignour J. C. <sup>24</sup> un ad de ch. <sup>25</sup> et. <sup>26</sup> mon seignour J. C. <sup>27</sup> seynte. <sup>28</sup> de grée. <sup>29</sup> affermeté. <sup>30</sup> benoyte. <sup>31</sup> J. C. de tre douz. <sup>32</sup> est. <sup>33</sup> der Vers ist zu lang.

In der Stellung der Verse 14—16 stimmt diese Uebersetzung mit dem lateinischen Texte überein, wie er in den Hss. Frankreichs vorkommt. Obgleich die Uebersetzung, wie ihre Verderbnisse des Versmasses beweisen, nicht zum Gesange bestimmt war, so ist sie doch für die Geschichte des französischen geistlichen Liedes nicht unerheblich. Sie schliesst sich in der Form sehr genaudem Lateinischen an, indem sie wie dieses nur in der ersten Strophe zwei Reime

hat, in den folgenden aber nur einen. Accente und Apostrophen habe ich beigefügt, wo sie nöthig sind. Es gibt auch eine altniederländische gereimte
Uebersetzung dieser Tagzeiten. S. meine niederl. Volkslit. S. 151. Eine hochteutsche hat Hoffmann in s. Gesch. des teutsch. Kirchenliedes S. 192 mitgetheilt-

# 83. Horæ de passione domini.

| Ut homo resurgeret mortis a ruina, dei natus captus est hora matutina: a suis descritur fugă repentină, a Judæis trahitur fune latrocină. | <b>5</b> | Hora nona moriens "heli!" vocitavit et commendans animam patri exspiravit, latus ejus lancea miles perforavit, tunc terra contremuit, se sol obscuravit. | <b>35 40</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hora prima præsidi captus præsentatur, falsis testimoniis justus accusatur, alapis affligitur                                             | 10       | De cruce deponitur hora vesperorum, mori sic disposuit vita mortuorum. ut suos redimeret                                                                 | <b>45</b>    |
| et colaphizatur,<br>sputis ejus facies<br>tota sordidatur.                                                                                | 15       | a pænis tortorum,<br>descendens ad inferos<br>fregit portas horum.                                                                                       |              |
| Horâ vero tertiâ  dire flagellatur, purpura induitur, spinis coronatur, crucifigi petitur,                                                | .20      | Hora completorii sepulturæ datur, corpus ejus sindone munda circumdatur, monumenti ostium                                                                | 50           |
| quod mox demandatur.  crux ad locum Galgata  sibi ferri datur.                                                                            | •        | cum saxo signatur, milites custodiunt, ne furtim tollatur.                                                                                               | <b>55</b>    |
| Hora sexta patiens cruci applicatur, extensis manibus et pedibus clavatur,                                                                | 25       | Horas illas canimus<br>tibi Jesu bone,<br>mortem nostram destruens<br>necis in agone,                                                                    | 60           |
| et felle potatur,<br>"qui salvas alios, te<br>salva", blasphematur.                                                                       | 30       | vitam surgens reparas obruto dracone. fac nos dignos effici tua passione.                                                                                |              |

Quam des ut memoriter corde teneamus et eam fideliter fletu recolamus,

65 ut compuncti jugiter tecum assurgamus et in cœlis pariter tecum convivamus.

70

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 37. In diesem Liede ist die letzte Strophe achtzeilig gereimt, daher ich auch die andern so abgetheilt habe. Solche Lieder als Tagzeiten wurden viele gemacht und ihre einzelnen Strophen als Hymnen zwischen die Gebete der horze eingefügt. Obiges Lied ist gleichsam eine Umdichtung des vorhergehenden und die letzte Strophe eine Brweiterung der gewönlichen Endstrophe, wie sie auch anderwärts vorkommt. Diese Strophe wurde mit einiger Aenderung an den Schluss mancher Tagzeitlieder gehängt, obgleich sie ein anderes Versmass hatten. So ist in dem Diurnum piet. christ. exercit. (Prag. 1682) dem Hymnus: Jam sol recedit igneus, dieser Schluss angefügt:

has horas canonicas cum devotione ut sis mihi præsens mortis in agone dixi, sancta trinitas, tui ratione, et regnemus jugiter cœli regione.

Ebenso hat dort der Hymnus: custodes hominum psallimus angelos, diesen Schluss:

has horas canonicas cum devotione precor me custodias mortis in agone, dixi, custos angele, tui ratione, et præsens me deducas cœli regione. Es stehen noch mehr Lieder in jenem Buche mit diesem Zusatz.

- 39 tmuit. Hs. 63 me dignum Hs.
- V. 1. Daher heisst Christus περιβολή άθανασίας. Nov. 17.
- V. 1. 2. Sicut per hominem mors, sic et per hominem resurrectio mortuoram. quomodo in Adam omnes morimur, sic in Christo omnes vivificabimur;
  servivimus in lege veteri Adam, serviamus in evangelio novo Adam; factas est
  enim primus homo Adam in animam viventem, et novissimus Adam in spiritum
  vivificantem. *Hieron*. adv. Jovin. 1,37.
- V. 13 16. Sputa, flagella, alapas. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 8. Diese. Zusammenstellung kommt oft yor.
- V. 25. patiens. Augustin. in evang. Joh. 37. § 10. qui patientiam docebat, ideo potentiam differebat.
- V. 62. δοακόντων τὰς κάρας συνέτριψε Χριστός. Men. Jan. Bl. 24. Es wird auch von Heiligen gesagt durch Hülfe des Kreuzes: ρωσθείσαι τοῦ σταυροῦ δυνάμει συνέτριψαν εχθροῦ πολυμήχανον κεφαλήν. Febr. 11. Und in den Messgebeten: παράσχου καὶ ἡμῖν, τὰς κεφαλὰς τῶν αὀράτων δρακόντων συνθλάσαι. Renaudot 1, 82. Das Bruchstück eines alten Hymnus in der lingua rustica, welches die Reichenauer Hs. No. 112. des 8 Jahrh. f. 13 aufbewahrt hat, beweist, dass diese Vorstellung auch schon früh in den lateinischen Liedern gebraucht wurde. Es lautet also:

Ymnisque dei (l. deum) plurimis mentem (l. mente) rogamus humiles, ut tetris quoque bestiis (tetras quasque bestias) sub nostris subdat pedibus.

# 84. De passione domini.

# ad matutinum. hymnus.

In passione domini, qua datur salus homini, sit mentis <sup>1</sup> refrigerium et cordis desiderium.

Portemus in memoria dolores et opprobria<sup>2</sup>, Christi coronam spineam, crucem, clavos et lanceam,

Et plagas sacratissimas omni laude dignissimas, acetum, fel, arundinem, mortis <sup>3</sup> amaritudinem. Hæc omnia nos satient et dulciter inebrient, nos repleant virtutibus et gloriosis fructibus.

15

**20** 

5 Te crucifixum colimus et toto corde poscimus, ut nos sanctorum cœtibus conjungas in cælestibus.

Laus, honor Christo vendito

10 et sine causa prodito 4,
passo mortem pro populo
in aspero patibulo.

Strassburger Hs. ohne Nummer, Perg. in Duodez, 14 Jahrh. (S). Karlsruher Perg. Hs. ohne Nummer, Bl. 29 mit der Melodie, 14 Jahrh. (K). Eine andere Karlsruher Hs. stimmt mit dieser ganz überein, hat aber das Lied auf das Fest de spinea corona, ad completorium. Das Lied ist von dem h. Bonaventura und steht in seinen Werken in dem officium de passione domini XIII, 220. (B). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 65. (R). Den Anfang gibt Daniel 1, 301. Steht auch im Hortulus animæ. Bl. 26. (H).

<sup>1</sup> undeutlich menti in S. dafür nostrum BRKH. <sup>2</sup> pænas sputa op. R, pænas KH, atque K. <sup>3</sup> et mort. HBS. <sup>4</sup> perdito R, nostri causa p. B. V. 17—20 fehlen K.

V. 14. inebriare heisst in den Kirchenliedern gewönlich begeistern. Deus de vino invisibili inebriet nos. August. in evang. Joh. 1, 8. § 3. Es ist ein alter Sprachgebrauch, den Augustinus so erklärt: qui lætatur in domino et cantat laudes domino magna exsultatione, nenne ebrio similis est? probo istam ebrietatem. Sermo 225, 4. Da Christus der Weinstock und Wein ist, wie das Waizenkorn und Brot, so sagt Augustinus daselbst: bonus hospes vos esurientes invenit, pascit vos; sitientes invenit, inebriat vos. Das Wort spielt auch an auf den h. Geist, durch dessen Empfang die Apostel den Juden betrunken schienen. Act. apost. 2, 13. Damit man den Ausdruck nicht missdeute, so sagt Augustinus dafür auch ebrietas sobria. Sermo 34, 2. Athanas. in ps. 80 nennt Christum τόν οἶνον τῆς εὐφροσύνης, und erklärt auch ps. 103, 32. vinum durch Christus.

#### 85. ad laudes.

Christum ducem, qui per crucem l redemit nos ab hostibus,

laudet lætus noster cætus, exultet cælum laudibus.

Pæna fortis tuæ mortis et sanguinis effusio corda terant, ut te quærant, Jesu nostra redemptio. Nostrum tangat cor, ut plangat, tuorum sanguis vulnerum, in quo toti simus loti 15. conditor alme siderum.

Per felices circatrices, sputa, fiagella, verbera nobis grata sint collata æterna Christi munera.

Passionis tuæ donis
10 salvator nos inebria,
qua fidelis dare velis
beata nobis gaudia.

20

Die Hs. S Bl. 9. und R wie bei dem vorigen Liede und die Ausgabe B. Auch in den Cursus collecti (C) Bl. 54. Daniel 1, 340. hat den Anfang. Das cursiv Gedruckte sind Anfänge anderer Hymnen, welche bei Daniel stehen 1, 242. 63. 27. 74. 5. Hortulus animæ. Bl. 28 (H).

2 reddit R. 5 diræ m. R. 6 et fehlt R. 7 corde H. 14 sanguinem C. 15 sumus CH, læti sumus cæci R. 20 æterna nobis B, bona n. S.

V. 5. Pæna wird der Tod Christi genannt in Bezug auf die Menschheit, die ihn verschuldet hat. Da Christus ohne Schuld war, so hat man pæna nicht mit Strafe übersetzt, um den schiefen Begriff zu vermeiden, sondern daraus Pein gebildet, und darunter mehr die Grausamkeit seines Todes verstanden.

V. 10. S. No. 83, 13 – 16.

V. 17. 18. donis inebria. Augustin. quæst. evang. 2, 39. Jesus Christus pascit credentes verbo fidei et sacramento fidei. dicant ergo servi ministrantes, hoc est evangelizantes, per sinapis granum arbori huic moro, hoc est, ipsi evangelio crucis dominicæ, per poma sanguinea, tanquam vulnera in ligno pendentia, victum populis præbitura. Die Vergleichung bezieht sich auf den Baum im Paradiese. S. No. 84, 14.

# 86. ad vesperas.

10

Qui pressurà mortis durà solvisti nexus criminum, nos ad pacem duc veracem, Jesu corona virginum.

da virtutem et salutem, Christe rèdemptor omnium.

In flagellis potum fellis bibisti amarissime pro peccatis perpetratis, æterne rex altissime. In amara crucis ara
fudisti rivos sanguinis,

Jesu digne, rex benigne,

consors paterni luminis.

Nostræ genti recolenti tuæ mortis supplicium Sanguis Christi, qui fuisti peremptor hostis invidi, fac sitire et venire ad cænam agni providi.

*i*. 20

15

Die Hss. wie bei dem vorigen Liede, S. Bl. 11. K. Bl. 30. mit der Melodie, überschrieben ad tertiam in festo de spinea corona. Diese Hs. setzt zum

Eingang die Strophe Beata Christi passio, die aus No. 90 hieher gezogen ist. Die Schlussverse sind Anfänge anderer Hymnen, welche bei Daniel stehen 1, 112. 196. 78. 27. 88. Hortulus animæ Bl. 32 (H). Cursus collecti (C) Bl. 51. ad primas vesp. de passione.

4 coronam B, also auf duc veracem bezogen, was aber nicht gut ist, da der alte Hymnus corona hat. 9 tuæ BK, omni C. Wenn ein Lied für einen bestimmten Orden oder sonst eine Versammlung gebraucht wurde, so müssen die Lesarten tuæ oder nostræ bleiben, wurde es aber allgemein gebraucht, so ist omni vorzuziehen. 10 tuæ coronæ K. 19 servire R, secure HC, nos für et CSH, da für et BK; mir scheint et richtiger nach V. 11. In K fehlen 5-8, dann kommen 13-20, hierauf 9-12, und dann dieser Schluss:

Laus honor, virtus, victoria deo patri et filio

saneto simul paraelito in sempiterna sæcula.

- V. 5—7. Das Leiden Christi wird in der Bibel ein Trank oder ein Kelch genannt und ist hier der verbotenen Speise des Paradieses und ihren Folgen, den Sünden, entgegengesetzt. Dieser Trank Christi ist daher auch die Einladung zum himmlischen Gastmal, wie Sidon Apollin. ep. 9, 4 sagt: parva toleramus, si recordamur, quid biberit ad patibulum, qui invitat ad cœlum.
- V. 13. Chrysost. de cruce 2, 1. ποῦ ἐθύθη Χριστός; ἐφ' ὑψηλοῦ σταυροῦ καινὸν καὶ ξένον τὸ θυσιαστήριον, ἐπειδὴ ξένη καὶ παρηλλαγμένη ἡ θυσία. θυσιαστήριον ἢν ὁ σταυρός. Daher steht von jeher auf den christlichen Altären ein Kreuz, und das Wort altare (alta ara) hängt in seiner Bedeutung mit dem Kreuze zusammen. ara. Christus non in templo nec intra septa civitatis, sed foris et extra castra crucifixus est, ut nova hostia novo imponeretur altari, et crux Christi non templi esset ara sed mundi. Leon. m. serm. 59, 5.
- V. 19. 20. Ueber das himmlische Gastmal sagt Augustinus sermo 78, 13. non debemus illic carnales epulas cogitare aut aliquid tale in illo regno concupiscere. epulas terræ hujus ibi non cogites. Sidon. Apoll. ep. 9, 4. sagt mit Bezug auf das Leiden Christi: ad promissa convivia patriarcharum vel ad nectar cœlestium poculorum per amaritudinum terrenarum calices pervenitur. No. 9, 23.

Von den vorstehenden drei Liedern (No. 84—86) und den nachfolgenden fünf (No. 87—91) habe ich in einem niederländischen Gebetbuch des 15 Jahrh. im Privatbesitz eine prosaische Uebersetzung gefunden, die beide Lieder unter einander mischt, um dadurch acht vollständige Tagzeiten herauszubringen, weil obige No. 84—86 nur drei enthalten. Wie die vorstehenden Lieder No. 85. 86. aus andern einzelne Verse entlehnten, so hat jene Uebersetzung acht Lieder zu einem Cyclus der Tagzeiten mosaikartig zusammen gefügt. Um sowol von dieser Behandlung der Lieder ein Beispiel zu geben, als auch den Charakter prosaischer Uebersetzungen zu zeigen, theile ich dieselbe am Schlusse von No. 91 mit. Die Uebertragung beweist nicht nur die Bekanntheit des Liedes bei dem übersetzenden Volke, sondern oft auch die Beliebtheit desselben.

# 87. Horæ de passione d. n. Jesu Christi.

ad primam. hymnus. Tu qui velatus facie fuisti sol justitiæ,

flexis illusus genibus cæsus quoque verberibus: Te petimus attentius

30

40

ut sis nobis propitius, ut per tuam clementiam perducas nos ad gloriam.

Laus, honor Christo vendito et sine causa perdito, passo mortem pro populo in aspero patibulo.

#### 88. ad tertiam.

Horâ qui ductus tertiâ fuisti ad supplicia, Christe, ferendo humeris crucem pro nobis miseris:

Fac nos sic te diligere sanctamque vitam ducere, ut mereamur requie frui cœlestis patriæ.

Laus, honor etc.

#### 89. ad sextam.

Crucem pro nobis subiit et stans in illa sitiit Jesus sacratis manibus clavis fossus et pedibus.

Honor et benedictio sit crucifixo domino, qui suo nos supplicio redemit ab exitio.

Laus, honor etc.

#### 90. ad nonum.

10

15

**20** 

25

Beata Christi passio sit nostra liberatio, ut per hanc nobis gaudia parata sint cœlestia.

Gloria Christo domino, qui pendens in patibulo clamans emisit spiritum 35 mundumque salvans perditum.

Laus, honor etc.

# 91. ad completorium.

Qui jacuisti mortuus in pace rex innocuus, fac nos in te quiescere semperque laudes canere.

Succurre nobis domine, quos redemisti sanguine, et duc nos ad suavia æternæ pacis gaudia.

Laus, honor etc.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 65—67. (R) mit den andern prosaischen Gebeten, welche zu den Tagzeiten gehören. Der Hymnus zur Vesper ist aber aus einem andern Liede genommen, er besteht nämlich aus den 5 Strophen Qui pressura (No. 86), welchen der Refrain Laus, honor angehängt ist. Es war also bei diesen Tagzeiten ursprünglich kein hymnus ad vesperas vorhanden, wie auch keiner ad matutinas. Die Strophe ad tertiam steht ohne Abweichung auch in der Strassburger Hs. o. No. in Duodez, Bl. 10. woraus das Lied No. 86 genommen ist, und ein Theil der Strophe ad nonam auch in einer Karlsruher Hs., wie dort angegeben. Ferner im Hortulus animæ Bl. 29. (H) und in den Cursus collecti (C) Bl. 55. R fügt in der Ueberschrift bei: ex prophetis et novo testamento per beatum Urbanum papam compilatæ. Darauf folgen diese Verse:

Collige, serve dei, saltem pro parte diei probra redemptoris fusique memento cruoris.

17 in te quiescere C. 19 valeamus BC. 23 et für Jes. C. 24 fossisque B fossis clav. et HC. 26 filio BH. 27 nos suo H. 28 exilio H, egiptio C. 31 et R.

38 petra HC. 40 reddere C, sanctamque vitam ducere BH. 43 cœlestia BC. 44 lucis H.

- V. 1. Cum salvator virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostræ infirmitatis absconderet, illusa est securi hostis (diaboli) astutia. Leon. m. serm. 22, 4. S. No. 29, 17.
- V. 2. sol justitiæ, Malach. 4. 2. δικαιοσύνης ήλιος in den Menäen, Jan. Bl. 15. Julii Bl. 6. Daniel 3, 129. Cosmas in pascha st. 11. auch ήλιος τῆς δόξης. Dec. 23. in Bezug auf seine Auferstehung, und ήλιος τῆς θεότητος. Oct. 15. in Bezug auf seine Menschwerdung. In seinem Leiden aber heisst Christus die Sonne der Gerechtigkeit zum scharfen Gegensatz seiner ungerechten Verurtheilung. Ein Responsorium in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 142. des 12 Jahrh. hat dieselbe Benennung:

solem justitiæ, regem paritura supremum stella Maria maris hodie processit ad ortum.

Augustini s. serm. 292, 4. sol ille justitiæ sine nube, sine nocte, ipse non oritur malis, non oritur impiis, non oritur infidelibus. Den Gegensatz zwischen V. 2 und 10 drücken die Menäen so aus: καθελκόμενος ὁ λόγος ὑπ' ἀνδοῶν παρανόμων γνώμη σκαιᾳ. Oct. 17. Da Christus die Sonne der Gerechtigkeit ist, so sind die Heiligen seine Strahlen und heissen darum auch die Gerechten. Darum sagen die Griechen von den Heiligen: ὡς ἀκτῖνα σε φεγγοβόλον ἐξήστραψεν ὁ τοῦ κόσμου ἥλιος. Febr. 15. Um die Benennung Sonne nicht falsch zu verstehen, heisst es an andern Stellen δημιουργὸς τοῦ ἡλίου. Apr. 11. Sol velatus ist vielleicht auch eine Anspielung auf die Sonnenfinsterniss bei der Kreuzigung, denn in den Menäen Aug. 24 steht in dieser Beziehung Folgendes: ἤλιος τέκνον ἡμαύ-ρωται, καὶ ἡ σελήνη τὸ φῶς εἰς ζοφῶδες ἰμάτιον γνοφερῶς μετέβαλε. Im Gegensatz dazu heisst es in den Menäen bei der Taufe Christi: ϑαμβεῖται ἥλιος ὁρῶν σε ἥλιε. Jan. Bl. 19.

V. 38. in pace. Mit Bezug auf das Leiden Christi heisst es daher vom Tode der Märtyrer: ὕπνωσαν τὸν γλυκὺν ὕπνον θανατωθέντες διὰ Χριστόν. Oct. 17. Schlaf und Frieden sind hier gleich.

V. 41. σῶσον λαὸν, ον περιεποιήσω οἰκείω αίματι. Mai 7.

# Niederländische Uebersetzung des Hymnus In passione domini. (No. 84.)

Ymmen. In dat liden ons heren, daer den menschen salicheit in ghegeven wart, daer moet sijn onse vercoelinghe ende die begheringhe ons herten.

Laet ons draghen in onse ghedachten die pijn ende die versmadenesse Christi, sijn doernencroen, sijn cruce, sijn naghelen ende speer.

Ende die alre heilichste wonden, die alles loves waerdich sijn, die galle, asijn, die bitterheit sijns doots.

Alle dese moeten ons versaden ende soeteliken dronken maken, ende moeten ons vervullen mit doechden ende mit glorioser vruchten.

Wy oefenen di ghecruusti ende bidden di van al onser herten, dattu ons wilste toevoeghen den scaren der heilighen in den ewigen leven.

Glorie si di heer, die daer hangheste in den cruce, ende al roepende dinen gheest op gaveste ende verlossest den (in einer andern Stelle richtig die) verloren werelt.

Lof ende eer si Christo, vercoft ende verraden mit enen teiken des vreden, ghepassijt ter doot sonder saec voer't volc in die versmade ghalghe. amen.

Uebersetzung des Hymnus Christum ducem qui per crucem, No. 85. wahrscheinlich ad nocturnos.

Onse scaer moet blijdeliken loven Christum den beleder, die ons verlossent heeft overmits dat cruce, ende die hemelsche scaren moeten hem verbliden met love.

O Jhesu onse verlossinghe, die sterke pijn dijns doots ende dat wtstorten dijns bloets moet onse herten beroeren, op datse di soeken.

Die ewighe bequaem ghaven Christi sijn ons ghegeven overmits die gheselen, spekelen, slaghen ende die salighe wonden.

- O heilich maker der sterren, dat bloet dijnre wonden, in welken bloede wi alle ghewasschen sijn, dat moet onse herten beroeren, op dat wij't bescreien moeten.
- O behouder, wilt ons dronken maken mitten liden dijns doots, overmits welken liden du ons ghelovighe menschen gheven wils die salighe blijscap.

#### Uebersetzung des Liedes Tu qui velatus facie. (No. 87.)

Von den Liedern No. 87 bis 90 fand ich auch in einer niederländischen Hs. des Seminars zu Strassburg, aus dem 15 Jahrh., eine Uebersetzung, deren Abweichungen ich in Klammern beifüge, weil sie zur Beurtheilung der Sprache und Behandlung dienen.

O du sonne der gherechticheit, die ghedecket wortste (ghedect wordes in) dijn aenschijn mit enen doec (enen doeke), bespot mit gheboghen (ghebogheden) knien ende ghepinicht mit slaghen (ende fehlt, mit sl. ghep.)

Wy (wi) bidden di naersteliken (erentslic), dattu ons ghenadich wesen wilste, ende overmits dijn goedertierenheit wilt (overmids dijnre gued. wil) ons leiden totter blijscap (bliscop). (Lof ende ere si Cristo, vercoft ende verraden mit enen teiken des vreden, ghepassijt ter doet sonder sake voer dat volk in die versmade galghe).

# Uebersetzung des Hora qui ductus tertia (No. 88).

O du Christe, du wordes geleit (die wordeste ghel.) te tercie (to tercien) tijt totter pinen, te draghen dijn cruce op dinen scouderen voer ons onsalighen.

Ghif ons di also te minnen ende heilichliken te leven (mynnen ende een heilich leven to leiden), op dat wi moeten waerdich worden te ghebruken (wy weerdich werden to gheb.) die rust (ruste) des hemelschen vaderlandes (vaterlants).

# Uebersetzung des Crucem pro nobis subiit (No. 89).

Jhesus is om (omme) ons an den cruce gheclommen, in welken (wilken) cruce dat him (hem) dorstede ende sijn heilighe handen ende voeten worden doergraven (ende sine hande ende vote w. doerghegraven) mit naghelen.

Eer ende benedictie (benedixie) moet sijn den heer (here) ghecruust, die ons met (mit) sijnre pinen verlossent heeft (verlost hevet) van der ellendicheit.

#### Ueberselzung des Beata Christi passio (No. 90).

Dat salighe (fehlt) liden Christi (fehlt) moet ons sijn een (onse) verlossinghe, ende overmits dat liden moet ons bereet (bereit) sijn die hemelsche blijscap (hemelce bliscap).

Die zweite Strophe Glorie si etc. wie oben bei No. 84. (Glorie si di here, die daer hengeste an den cruce ende dinen gheest al ropende opgaveste ende verlossede die verlorene werelt.)

#### Uebersetzung des Qui pressura mortis dura (No. 86).

- O Jhesu, een verlosser alre menschen, die ontbonden heveste die knopen der sonden mitter swaerre pinen des doots, leide ons totten waerachtighen vrede, Jhesu croen der maechden.
- O waerde Jhesu een goedertieren coninc ende een gheselle des vaders lichtes, du heveste die rivieren dijns bloets wtghestort in dat bitter outaer des crucen.

O waerde bloet Christi, die wares een verderver des nidighen viants, ghif ons te dorsten ende te comen totten avontmael des voersienighen lams.

#### Uebersetzung des Qui jacuisti mortuus (No. 91).

O wonderlike coninc, die doot laghes in den grave, ghif ons in di te rusten ende di altoes lof te gheven.

Heer, com ons te hulpe, die ons verlossent hebste met dinen bloede, ende leide ons totter ewigher blijscap des vreden.

# 92. De passione domini nostri.

Dulcis Jesu, spes pauperis, qui semper ades miseris, ad te miser confugio, quem tota mente sitio, ad te deum, quem diligo, vocem gementem dirigo, te vox requiret flebilis, te mens adoret humiles.

Dulcis Jesu, pax sæculi, memor sis flentis famuli, cordis vide suspirium, tuum præbe subsidium, cujus caro candidum, sanguis meum poculum, per hanc piam memoriam mihi reo da veniam.

Dulcis Jesu, lux hominum,
nodos meorum criminum
dono relaxa gratiæ,
parcens meæ miseriæ: 20
cujus beata passio
mihi fiat protectio,
salus mentis et corporis
per hujus iter temporis.

Dulcis Jesu, te postulo, 25
præsta precanti servulo
pænas tuas recolere,
quas passus es in funere
ictus corona spinea,
clavi, sputum, fel, lancea 30
mentem meam non transeant,
sed semper intus maneant.

| Dulcis Jesu, mil dulcius, nil est vere jocundius, quam frequenter revolvere, 35 pænas tuas percurrere. mortis tuæ memoria pigmenta vincit omnia, myrrham et thus, cinnamomum, nardum, crocum et balsamum. 40                            | Dulcis Jesu, me respice, votum rei non despice, qui totus es pœnis datus: clavis manus, plagă latus fœdis sputis est illitum, spinis caput est obsitum, vultus dulcis conspuitur, collum colaphis cæditur.     | 70              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dulcis Jesu, quid feceras?  nunquam crucem merueras, quod tu luis, nos fecimus, quod tu bibis, nos meruimus: nos ex Adam propagine, tu te pudica virgine. ortu reatum traximus, ortu manes purissimus.                                  | Dulcis Jesu, doctor pie, sanctus liquor, ros gratiæ fluxit de tuo latere, fluxit de tuo vulnere, remissionis pretium, salvationis præmium fluxit de tuis manibus, fluxit de tuis pedibus.                      | <b>75</b><br>80 |
| Dulcis Jesu, quod pateris, totum fuit pro miseris, 50 quos in tyranni carcere pænas videbas luere. te non pænæ necessitas, sed gratiarum largitas fecit pati patibulum, 55 gustare mortis poculum.                                      | Dulcis Jesu, qui proditus, qui tractus es, qui venditus, qui per zelus gentis trucis es affixus ligno crucis: qui vulneratus cuspide, qui clausus es sub lapide, qui victor adis æthera, salvare nos accelera. | 85              |
| Dulcis Jesu, quis referet<br>digno stylo, quis reseret<br>tanti boni dulcedinem,<br>quod fit per unum hominem? 60<br>nullus loqui sufficeret,<br>nec mens humana disseret,<br>quam sit pium, quod toleras,<br>qui mortem morte superas. | Dulcis Jesu, parcens reo, infer jubar cordi meo, qui me cruore roseo lotum redemisti deo. Virtus patri, laus genito, sancto decus paraclito, sit solis tribus gloria per secla metæ nescia.                    | 90<br>95        |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 165. überschrieben Jubilus b. Bernhardi de pass. etc. Einen jubilus kann man aber das Gedicht wol nicht heissen. Steht nicht in den Werken des h. Bernhards, wäre aber seiner würdig.

13, 14 sind nach dem Reim und Versmass vielleicht so herzustellen: cujus caro est ferculum, et sanguis meum poculum. 28 passurus Hs., was geändert werden musste. Aber auch für *funere* stünde besser corpore. 44 bleibt nos stehen, so ist meruimus dreisylbig zu lesen. 53 pænæ fehlt in der Hs. 55 pati

fehlt der Hs. 60 folgt noch dieser Zusatz in der Hs.: omnis stylus deficeret. 68 plagæ Hs. 69 es, Hs., dieser Vers ist unrichtig, er hängt mit dem vorigen nicht zusammen und wiederholt sich in 71. Es fehlen die Wunden der Füsse. 69 spin. acutis Hs. 90 meo Hs.

V. 1. dulcis. S. Augustini serm. 130, 3. amemus Jesum, quia dulcis est. Nach Psalm 33, 9. Auch bei Anselm. Cant. meditat. 10. 12. und häufig in seiner orat. 15. Deus dulcedo non fallax, dulcedo felix et secura. August. confess. 2, 1. pauperis. Geistreich drückt dies Cosmas trop. in theogon. st. 14 so aus: όλον τὸ καθ' ἡμᾶς πτωχεύσας ἐθεούργησας, du hast unsrer Armuth eine göttliche Weihe gegeben.

V. 18. nodi criminum, in andern Liedern vincula peccatorum, bei den Griechen σειραὶ πταισμάτων. Oct. 3. bezieht sich auf die Sclaverei der Sünde. Joh. 8, 34. σειραὶ τῶν ἁμαρτημάτων. Gregor. Naz. or. 40. p. 660. Athanas. in ps. 43, 25. ὡς ἐν αἰχμαλωσία πεπραμένοι ἐσμέν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.

V. 45—48. Athanas. serm. maj. 25. Χριστὸς καλεῖται δὲ καὶ ᾿Αδὰμ, εἰ καὶ πολλὴ τοῦ δευτέρου διαφορὰ παρὰ τὸν πρῶτον · ὁ μὲν γὰρ ἐκ γῆς γέγονεν, ὁ δὲ, λόγος ὧν τοῦ παιρὸς, σάρξ ἐγένετο. Die Vergleichung Christi mit Adam kommt in mehreren Liedern vor.

V. 51. tyrannus. πιχρὰ τυραννίς τῶν δαιμόνων. Apr. 10. δαιμόνων τυραννίς. Chrysost. de s. Romano 2. İdem de s. Barlaam 1. διάβολος τυράννων πάντων χαλεπώτερος. Vgl. No. 4, 15.

V. 64. Morte crucis pejus nihil fuit inter omnia genera mortium. Elegit extremum et pessimum genus mortis, qui omnem fuerat ablaturus mortem. Augustin. in evang. Joh. 36 § 4. Christus mortem, quam pertulit, resurgendo calcavit. Gregor. M. hom. in ev. 1, 17, 1.

V. 90. jubar. Die Unkenntniss Gottes nennen die Griechen σχότος βαθύτατον. Oct. 16.

# 93. Passio Christi.

Flectit genu, contristatur, orat, suos consolatur, pallet, sanguine rigatur, patris subest placito.

Judas prodit, osculatur, turba ruit, Jesus fatur, Malchum sanat, captivatur solus sine socio. Vinclis ligant, trahunt, trudunt, supra dorsum pugnis cudunt, 10 jactant, ludunt et illudunt, nec sic.parcent verbere.

5 Stat innocens, præsentatur, judex quærit, arte fatur, tacet, gena verberatur, 15 reum clamant funere.

Hs. zu München Cgm. 716. f. 2. mit der Melodie, 15 Jahrh. Das Lied ist offenbar nicht vollständig, es folgt aber unmittelbar darauf der Jubilus s. Bernhardi.

In ähnlicher Kürze fasst Augustin. in evang. Joh. 3, 3 das Leiden Christizusammen: ille qui apprehensus, colaphizatus, flagellatus, sputis illitus, spinis

coronatus, in cruce suspensus, mortuus, lancea vulneratus, de cruce depositus, in sepulcro positus.

V. 16. Hier ist reus wie dignus construirt, reus funere heisst dignus morte.

# 94. Horæ de passione domini.

#### ad matutinum.

| Ad matutinum gemide<br>tu patrem exorasti,<br>qui præ mærore tremide<br>cruorem desudasti | Per testes iniquissimos 25 omnimode mendaces, et viros per nequissimos et nimium procaces      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recumbens in angustia  in monte olivarum  cum tristi querimonia  instantium pænarum.      | In collo tuo cæsus es, in roseis maxillis 30 percussus atque læsus es, cum palmis et pugillis. |
| Ast interim cum facibus.  Judæi venientes 10  et gladiis minacibus te propere quærentes   | In faciem sputamine Judæi maculantes, cum albo linteamine te etiam velantes,                   |
| Per osculum miserrimi te Judæ cognoverunt, te servi, sed asperrimi, ligantes abduxerunt.  | Te multum derisorie cædendo verberarunt, te valde despectorie calcando subsannarunt. 40        |
| Apostolis timentibus sævitiam cohortis atque diffugientibus timore diræ mortis. 20        | Petrum tribus te vicibus negantem audivisti, a diris carnificibus illusus dum fuisti.          |
| Hinc coram pontificibus fuisti præsentatus, in causis multiplicibus non minus accusatus   | Hæc horrida convicia  tu quia sustulisti  et alia supplicia, quibus nos redemisti.             |

3 pro Hs. für qui stünde besser et. 4 sudasti Hs. 7 querimonio Hs. 19 fugientibus Hs. 30 in fehlt Hs. 33 tis oder cis für in, Hs. 36 te fehlt. 46 besser pertulisti. quia hat keinen Nachsatz, es scheint daher für ein anderes Wort zu stehen, etwa für pie.

# 95. ad primam.

Ad primam præsentatus es tu præsidi Pilato,

de quo jam destinatus es Herodi scelerato,

fuisti derelictus,

| te, proh dolor, irrisit,                        | 3        | coronam imprimentes.                            |          |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| in alba veste Pontio<br>Pilato te remisit.      |          | Arundinem in manibus hinc tibi tribuerunt       | 25       |
| Qui quidem multifarie                           |          | et verbis cum minacibus                         |          |
| te jam examinavit                               | 10       | illudere cæperunt.                              |          |
| immunem et a carie                              |          | Nom inverse and combac                          |          |
| te fore proclamavit,                            |          | Nam juvenes cum senibus furentium tortorum      | 30       |
| Verumtamen instantibus                          |          | clamabant flexis genibus:                       |          |
| nequissimis Judæis                              |          | "ave rex Judæorum!"                             |          |
| te multum accusantibus                          | 15       | Oni named have enjoying                         |          |
| assentit hic et eis.                            |          | Qui caput heu spiniferum                        |          |
| Nom Downsham radomorant                         |          | hinc tuum verberarunt                           | 95       |
| Nam Barrabam redemerant,                        |          | arundine mortiferum                             | 35       |
| ad statuam ligarunt, flagellis corpus foderant, |          | et ictum replicarunt.                           |          |
| te dire castigarunt.                            | 20       | Ut cruor ab acumine                             |          |
|                                                 | ~0       | spinarum emanaret                               |          |
| Post chlamydem coccineam                        |          | et rubicundo flumine                            |          |
| te super vestientes                             |          | te prorsus irrigaret.                           | 40       |
|                                                 | · .      | Il wahrscheinlich stehen jacientes.  tertiam.   |          |
| Ad tertiam nequissimus                          |          | a quibus multiplicibus                          | 15       |
| ab æquitate cedens                              |          | es cladibus afflictus;                          |          |
| Pilatus, atrocissimus                           |          | •                                               |          |
| pro tribunali sedens                            |          | Qui crucem tuis humeris gerendam tunc viderunt, |          |
| Iniquam per sententiam                          | <b>5</b> | conviciis innumeris                             |          |
| te mori judicavit,                              |          | te quidem affecerunt;                           | 20       |
| qui tuam innocentiam                            |          | Nam geminis prædonibus                          |          |
| injuste condemnavit.                            |          | fuisti sociatus,                                |          |
| Amicis tuis flentibus                           |          | præsertim cum latronibus                        |          |
| judicium tam durum                              | 10       | iniquis reputatus.                              |          |
| tuumque deplangentibus                          | _ •      | - •                                             | <b>.</b> |
| supplicium futurum.                             |          | Te sequebatur flentium caterva matronarum       | 25       |
| Hinc sævis carnificibus                         |          | et tuum deplangentium                           |          |

dolorem tam amarum.

| Ad locum despectissimum,<br>Calvariæ vocatum,<br>exosum, dedignissimum,<br>latronibus aptatum; | 3(              | et flagra tua vario tormento renovabant,  Jam tuum coæqualiter vestitum dividentes | 35        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ubi jam secundario,<br>milites te nudabant                                                     |                 | et partes socialiter ex eis capientes.                                             | 40        |
| 23 præsertim scheint mir<br>No. 82, 15., welche Stelle der l                                   | nicht<br>Dichte | gut, und <i>iniquus</i> wäre auch besser.<br>r nachahmte. 33 jam fehlt Hs.         | VgL       |
| • •                                                                                            | 97. (           | ad sextam.                                                                         |           |
| Ad sextam cum funiculis extensus es in cruce                                                   |                 | et sanguinem stillaverant pedes manusque puræ.                                     |           |
| et fixus cum claviculis a gente nimis truce Per pænas ineffabiles                              | •               | Sed inter hæc supplicia,<br>quæ valde te gravabant,<br>5 multimoda convicia        | 30        |
| per palmas sacrosanctas;<br>sicut per venerabiles<br>etiam tuas plantas;                       | •               | Judæi tibi dabant,  Dicentes: "ægrotarios  hic multos sanos fecit                  |           |
| Ut tua caro regia<br>sit quasi lacerata,                                                       | 1               | atque languentes varios,<br>nunc sibimet defecit."                                 | 35        |
| quum tua præegregia<br>sint membra numerata.                                                   | ı,              | Non minus inculpaverat te latro sinistrinus,                                       |           |
| Hinc supra epitaphium<br>Pilatus cruci fixit,                                                  |                 | e contra reprobaverat<br>hunc latro dexterinus.                                    | 40        |
| per tripartitum graphium conscriptum, quo edixit:                                              |                 | Unius obloquentiam benigne sustulisti,                                             |           |
| "Hic Jhesus Nazarenus,<br>rex verus Judæorum,                                                  |                 | alius pœnitentiam<br>condigne suscepisti.                                          |           |
| regale cui est genus<br>de stirpe proavorum."                                                  | 2               | Et in rupe Calvariæ<br>tu matrem prope stantem                                     | <b>45</b> |
| O vere dolor nimius,<br>cum omnes tui cari                                                     |                 | carentem omni carie,<br>vidisti lacrimantem;                                       |           |
| viderunt te sublimius<br>in cruce sublevari.                                                   |                 | Hanc tuo consanguineo, quem mere dilexisti,                                        | 50        |
| Tunc sese dilataverant                                                                         | 2               | 5 discipulo virgineo<br>Johanni commisisti.                                        |           |

7 sic etiam ven. Hs. 8 etiam fehlt. 10 fit Hs. 12 enumerata Hs. 16 qui dixit Hs. 17 Jhesus ist hier dreisylbig. 19 genus est Hs. 26 fehlt eine Sylbe. 33 jam fehlt Hs. 35 atque fehlt Hs. 39 reprobraverat Hs. 40 dextrinus Hs. 42 besser pertulisti. 45 et fehlt Hs.

# 98. ad nonam.

| Ad nonam, "ego sitio",<br>clamasti Jhesu bone,<br>præ nimio supplicio,<br>cum esses in agone.          | "His, pater amantissime,<br>dimitte, qui me plagant<br>et cruciant gravissime,<br>cum nesciant, quid agant. 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gens mala tibi tribuit  potare fel amarum  per spongiam, sed libuit  hoc bibere te parum.              | Me tuum quare filium liquisti, heli, heli, hoc mortis est exilium, plasmator alme cœli.                        |
| Dicendo, "consummatum est,<br>de passione mea, 10<br>quod ante prophetatum est<br>per vates in Judæa." | En morior pro homine 25 de morte redimendo, in manus tuas domine spiritum commendando."                        |
| Hinc tuis pro tortoribus  patrem exoravisti,  pro tuis derisoribus  cum lacrimis dixisti:              | Sic pænis in gravissimus tu pendens clamitasti altisonis cum vocibus, quum vitam exhalasti.                    |

2 clamitasti Hs. 30 tu fehlt Hs.

# 99. ad vespèram.

| Ad vesperam aromata vir Joseph deo carus et Nicodemus, grammata qui novit legis gnarus, | •, | et tuum impetraverant corpusculum beatum.  Cum quibus secundarie tortores abierunt |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Discipulorum nomine private se gerentes                                                 | 5  | et ad locum Calvariæ<br>te mortuum viderunt.                                       | 15        |
| tibique, Christe domine, sincere condolentes,                                           |    | Quapropter grex carnificum os tibi non confregit,                                  | ٠         |
| Audacter tunc intraverant ad judicem Pilatum                                            | 10 | Longinus sed deificum<br>tuum latus impegit                                        | <b>20</b> |

| V. 21 — 24. νυγείς επί σοι πλευράς μενος, αξμα και ύδωρ απογενοί, δι' ων α auf die Taufe wie V. 24. V. 26. postem, bezieht sich auf die                                                                                                           | dignanter involutus.  Pro tuis funeralibus, quæ Joseph comparavit, expensis qui magnalibus exequias paravit.  40  7 Zabalum Hs. 38 quos Hs. lemus Nachts zu Christus kam. Joh. 3, 2. ν ὁ κτίστης, σταυρὲ, ἐθελουσίως ἐναρτούντεπλάσθημεν. Sept. 14. Dies bezieht sich lie Besprengung der Thürpfosten mit dem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opferblute vor dem Auszug aus Aegyp  100. ad co                                                                                                                                                                                                   | ten. Exod. 12, 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ad horam completorii fuisti deportatus ad specum promontorii, ibidem tumulatus,  In candido sudario gratifice consutus, aromate cum vario condigne delibutus,  Ex myrrhæ mixturamine ac aloes conditus, cum mundo linteamine decenter investitus. | salvantem genus hominum ob maximum amorem. 20  In terra tunc sanctissimæ, salvator Jesu bone, tam virgines clarissimæ quam nobiles matronæ  Sederunt cum mæstitia cis tuum monumentum, in cordis amaritia fundentes heu lamentum  Cum domina sacerrima Maria gloriosa. 30                                     |
| Hinc lapidem eximium discipuli volverunt et monumentum nimium firmiter obstruxerunt.  Plangentes suum dominum te, mundi redemptorem,                                                                                                              | Maria gloriosa, 30 benigna, præpulcerrima, prædigna, præformosa,  Quæ fletibus rigaverat heu virginalem vultum gemendoque spiraverat continue singultum.                                                                                                                                                      |

Hæc mater vere nobilis sepulchro cohærebat et permanens immobilis cum flentibus tunc flebat.

O quanta desolatio hic matrem tunc affecit, eidem consolatio nam utique defecit,

Dum hæc cum violentia de tumba traheretur, amabili præsentia sic tua privaretur.

Sic flebiles exequiæ
fuerunt adimpletæ.
in tua sancta requie
sunt horæ jam completæ.

**50** 

(Laus honor Christo vendito et sine causa perdito, passo mortem pro populo in aspero patibulo.)

16 bene st. firmiter Hs. 21 tunc fehlt Hs. 42 tis f. hic Hs. 44 non f. nam Hs.

40

45

Diese sieben Lieder (No. 94—100) stehen in einer Hs. zu Heidelberg o. N. 15 Jahrh. Die letzte Strophe ist aus dem Passionsliede Bonaventura's (No. 87) entlehnt, gehört aber nicht hieher, wie schon das veränderte Strophenmass zeigt.

Mit gleicher Ausführlichkeit wie diese Passionslieder wurden auch die Tagzeiten vom Leiden Christi niederländisch behandelt, wovon ich ein Beispiel hersetze, um den Zusammenhang des geistlichen Liedes der Volkssprachen mit den lateinischen auch in diesem Punkte nachzuweisen.

#### I. Te mettenen.

O Jesu Criste, geminde here, gî moet hebben lof ende ere ende ewelec sijt gebenedijt, maer sonderlingen op desen mettentijt, want in die ure van der nacht uwe moeder u ter werelt bracht, ende in der nacht, doen was gedaen dat avontmael, soe gind-i saen op den berch van Oliveten, als ons die scrifture doet weten, 10 dar gî bedrueft waert tot-er doet ende den anxt hadt alsoe groet, dat u liep ter selver steden swêt als bloet van allen leden, om dat u claerlec stont voer ôgen 15 die bittere pîne, die gî soudt dogen. daer knieled-i neder ôp-ter erden ende baedt met grôter werden uwen vader van hemelrîke, dat hî van u, waer-t mogelîke, 20 nemen woude die bitter doet,

nochtan soe gaefd-i u al bloet te sînen wille ende seidt met-tien: "vader, u wille moet gescien!" ende waert gehôrsam uwen vader 25 tot-er doet toe van algader. doe quam Judas ter selver stont ende custe u an uwen mont ende verriet u valschelîke. die Joden quamen dapperlîke **30** tote u gewapent met grôter scaren, als ocht gi waert een mordenare, die u hielden ende vingen ende al te smadeleec handelen gingen. dit woud-i al om ons gedogen, gî liet verbinden uwe heilege ôgen, u anscijn bespouwen ende teblouwen, dat die ingele begeren te scouwen. sî daden u confusen soe vele ende sloegen u te haren spele, 40 daer wart al die langen nacht in uwer scanden over bracht. Voer dese smadeleecheit, live here, moet-i hebben lof ende ere

ende moet ons hebben in uwe wacht 45 ende ons bringen wt deser nacht onser sonden ende gebreken, daer wi nu in midden steken, ten claren dage van hemelrike, daer men u sal loven ewelike. 50

#### II. Te primen.

O Jesu, coninc van hemelrîke, gî moet geloeft sijn ewelîke, maer nu te primtide sonderlinge, doe gi bracht waert in t-gedinge 55 voer Pilatuse van den Joden, die u grôte onêre bôden. sî daden u groet ongerief ende bonden u als ênen dief, van uwer doet ginc men daer dingen ende valsche getugen over u bringen; 60 die tugeden, dat gi waert een quaet ende van grôter overdaet, ende ondaet gedaen hadt soe groet, dat gî wel hadt verdient die doet. 65 Pilatus sinde u te selven stonden tote Herodes al gebonden, die met u maken ginc sijn spot ende dede u als ênen sot met ênen witten clêde clêden ende tote Pilatuse weder lêden. 70 ay here, gî die om onse scout so vele rechteren hebben wout, die u hanteerden smadeliken, dat verdroecht gi oetmoedelike. gî stont vore hem ende suueecht al stille 75

ende gaeft u over te haren wille ende sloecht uwe ôgen ter neder waert, sere bedruct ende besuuaert met droever herten, met suuaren sinnen, met saechten moede, met hêter minnen, 80 ende hadt in-t herte gedoechsamheit ende in den wille gelatenheit. Ic bidde u here dat gî wilt sijn genadech rechter in den fijn, als gî selt comen ordeel geven 85 van dat wi hebben hier bedreven, ende wilt ons doemen niet ter hellen, maer met den goeden ons gesellen in der vrouden van hemelrîke, daer gi selt regneren ewelike. 90

#### III. Te tercien.

O Jesu Criste, behoudere mijn, geloeft so moet-i ewelec sijn maer, here, sonderlinge sijt geloeft in deser tercientijt, doen die Joden te gader liepen 95 ende "cruysd-en, cruysd-en!" ôp uriepen.

men dede u alle uwe clèder wt ende maecte u naect al tot-er huyt, met scerpen geesselen ginc men u blouwen

ende met wonden al dore houwen. 100 dat bloet liep u van allen leden al van boven tote beneden. sî slogen u met grôten woede, die eerde waert roet van uwen bloede. u lichame was van bloede nat. 105 doen sî der slage waren sat, gaf men u omme een purperen cleet, êne scarpe crone was u bereet, die van doernen was gewrongen ende in u hoeft met pînen gedrongen, 110 dat bloet liep neder al gedichte. sî bespouwen uwe scône ansichte, dat roet ende nat was van den bloede, sî gaven u eens conincs roede in uwe hant ende seiden u: 115 "coninc der Joden, god groet u!" sì knielden vore u te haren spele ende gaven u grôter slage vele. doe gingen sî u weder cleiden ende ût-er stat ter doet waert leiden, 120 die quade knechte mede liepen, die op u juychten ende riepen: "gî moest selve uwe cruce dragen!" u moeder volgede met groter clagen, sî quam na, ende gî gingt voren, 125 sî volgde uwen bloedegen sporen. Ay heere, doer dese pine groet moett-i ons helpen ûte alre noet ende comen doen met u daer boven, daer men u sal ewelec loven. 130

#### IV. Te sexten.

O Jesus, gî moet lof ende eere hebben nu ende emmermeere ende sunderlingen ter selver ure,

die u gemaect was al te suere. want gî doen waert om onse scout genichelt an des crucen hout, men maecte uwen lichame naect, die al met wonden was mesmaect, men ginc daer cloppen ende blouwen met groven naglen u doerhouwen, 140 hande ende voete op t-cruce strecken ende alle uwe lede soe ûte recken, dat men uwe bêne mochte tellen al. die slage maecten groet gescal, daer men u ane t-cruce sloech. 145 als men u mett-en cruce op droch, gingen die wonden bloeden sciere, daer mocht-men sien fonteinen viere, die daer sprongen tote beneden van u warmen bloede wt uwen leden. 150 sî hingen u tusschen twê mordenaren ende wouden proeven openbare, dat gi van quaden feyte waert. gî sloecht uwe ôgen neder waert ende spraect tote uwer moeder, dat sinte Jan soude sijn hare hoeder. si stont daer seerech ende suuaer, wel mocht-si driven groet mesbaer, doen sî u sach an t-cruce hangen. die traenen liepen hare over die wangen, 160

t-sweert des rouwen doer ginc haer herte,

want alle die pîne ende alle die smerte, die men u in den lichame dede, die leet sî in der sielen mede; want hare leven was al in u, 165 daer bî was sî gecruyst met u. Ay heere, die aen-t cruce hinct, temale met roeden bloede besprinct, al doerwont ende al doerhouwen, laet ons uwe anscijn eweleec scouwen.

#### V. Te nonen.

170

O suete Jesus, der heileger leven moeten u lof ende eere geven, al der werelt creaturen, ende sunderlingen te deser uren van der nonen, doe gi hinct 175 aen den cruce ende waert besprinct met roeden bloede in alle uwe lede. van groter pinen, die men u dede, waerd-i verdroecht ende seidt: "mî dorst!"

men bracht gedragen sonder vorst 180 galle geminget met asîne, dat was u drank in uwe pine. daer na spraect-i: "het-s voldaen!" u hoeft dat liett-i neder gaen in die ure van uwer doet 185 ende spraect met eenre stemmen groet: "vader, in den handen dijn bevele ic u die siele mijn." doe gi ane t-cruce gestorven waert, quam daer een ridder ongespaert, 190 die u met ênen spere stac êne wonde, dat u t-herte brac in uwe side, ende ût-en steke ran bloet ende water als een beke. Ay hoe edel es die dranc, 195 die daer ûte uwer herten spranc, ende hoe diere es dese fonteine, die ons maect van sonden reine ende van der eweger doet verloest, dit es der sundaren hoepe ende troest. 200 Uwe moeder was wel na gestorven van groten rouwe ende al bedorven, doe sî u naect, sach ende bloet hangen an den cruce doet, doergaet mit wonden roet van bloede, 205 ay hoe wee was hare te moede! Nu bidd-ic u doer uwe doet, dat gî ons helpt ûte alre noet, laet ons met u der werelt sterven, dat wî uwe rîke mogen verwerven. 210

# VI. Te vesperen.

O Jesus, gi moet emmermere hebben werdecheit, lof ende ere, maer sunderlingen moet men u loven te vespertide, als gi van boven van den cruce waert gedaen, 215 daer hadde u die doet gevaen. nochtan hadd-i die ewege doet met uwer doet verslagen doet, want den doden es gegeven mids uwer doet d-ewege leven. **220**die doet versloechd-i, dat was wonder, doen sî u brachte in t-cruce t-onder. doen die doet verwan dat leven, doen straf die doet ende waert verdreven

ende gi here bleeft te boven, 225 dies moeten wi u ewelec loven. Als dat uwe moeder sach die maecht, dat gî doet daer vore hare laecht, al over spreyt met rôden bloede, doen mocht hare sijn wel we te moede, 30 si mocht wel hebben anxt ende væer. grôten rouwe ende groet mesbaer, als sî geleefde den drueven dach, dat si u soe gestorven sach. sî sach vol wonden al uwe lijf, **235** uwen lichame cout ende stijf, uwe anscijn was bleec ende vale, die doet hadde u ontferwet te male, uwe ôgen al verdonkert waren, uwe scoenheit was te male vervaren, 240 gî waert beroeft van uwe sinnen, gi en haddet geen leven binnen. si suchte menechwerf ende . . . . sì sach op u ende sprak u an, gi-ne mocht niet spreken noch op hare 245 sien,

hare en mocht-s niet meere gescien, dan dat sî te menegen stonden cussen mochte uwe versche wonden ende uwen mont van bloede roet, die vercout was van der doet. **250** haer anschijn waert roet al te male, dat te voren was bleec ende vale van bitteren rouwe, van droeven moede, hare wangen bloosden van uwen bloede. Here, nu bidd-ic u op trouwe 255 doer uwer moeder bitteren rouwe, dat ons te staden comen moet uwe bittere doet, u dierbaer bloet,. dat wi u mogen na dese ellinde eweleec loven sonder inde. **260** 

# VII. Te completen.

O Jesus, gî moet t-alre tijt geloeft sijn ende gebenedijt, maer sunderlinge te completen, doen gî uwe achterste avonteten met uven jongeren eten woudt, 265 ere gî om onsen wille sterven soudt. daer gaefd-i ons in testament uwes selves lichamen sacrament, dat wî souden uwes daer mede gedinken in onser ellindechede. 270 daer gaefd-i middel sonder deel

Mone, latein. Hymnen. I.

ons u selven al geheel, u vleesch, u bloet, u menschelecheit, uwe edele siele, uwe godelecheit, u en es sunderlings niet bleven, dat gi ons niet en hebt gegeven. dit es onser sielen spise, die ons voedt na hemelsche wise, als wi met sûvere sielen gaen **250** ten heilegen outaer u ontfaen. oec groef men u te selver uren, dat uwer moeder waert te sûre. want doen men u groef te completen, doen was u moeder daer bi geseten ende ginc groten rouwe driven **285** ende woude emmer bi u bliven. si woude u behouden doet, si dreef den rouwe al te groet, want si-ne mochte uwes niet derven, van u te sceedene was hare een ster-

maer het en mocht hare niet bescieten, si-ne mocht-uwes nemmere genieten.
men ginc-se met crachte van u leiden, maer t-herte en mocht van u niet sceiden, want al was si geleit daer af, 295 hare siele bleef bi u in-t graf.
Nu geeft ons here op erterike, u t-ontfane soe weerdelike, dat uwe doet moet in ons becliven ende wi in u begraven bliven. 300

Dese getiden, Jesus heere, les-ic dagelijcs in u ere, om te gedinken uwe bittere doet ende uwer moeder rouwe groet, ende bidde u doer uwe trouwe, 305 dat gi ons geeft gewaregen rouwe van dat wi hebben u mesdaen, ende van den sonden ave te staen, ende dat gî ons willet verlenen om uwe doet also te wênen 310 met uwer moeder wtvercoren, dat niet en blive aen ons verloren u dierbare bloet, u heilege leven, dat gi heeft voer ons gegeven; ende dat wi moeten in onser doet 315 gedinken uwer trouwen groet, dat wî met uwen dieren bloede mogen ontgaen des duvels roede ende in der glorien met u versamen in dat rîke uwes vaders. amen.

Aus einer Perg.-Hs. zu Brüssel No. 821. in 8. aus dem Anfang des 15 Jahrh. Es ist dasselbe Gedicht, das ich in meiner niederländ. Volkslit. S. 178 angezeigt habe. Die langen Vocale V. 15. 17. 18. 25. 31. 36. 56. 63. 77. 96. 103. 112. 118. 154. 239. sind in der Hs. als Doppellaute mit beigefügtem e geschrieben, was unrichtig ist, weshalb ich die Länge mit dem Dächlein bezeichnet habe.

Wie in dieser niederländischen Bearbeitung, so hat man auch in den altteutschen Gebetbüchern nicht nur das Leiden, sondern auch andere Begebenheiten aus dem Leben Christi in die Tagzeiten aufgenommen, die sich damit vereinigen liessen. Eine ausführliche Zusammenstellung steht in einer Hs. zu Konstanz Bl. 91 des 14 Jahrh., die ich hier beifüge, weil man darnach die relative Vollständigkeit solcher Lieder ermessen kann. Die kleinen Vocale neben den grössern stehen in der Hs. über denselben.

Die siben zit und diù stuk, diù ûnser herr Jhesus Cristus zu ieder zit besunder glitten hat. Ze metti zit. Jhesus ward in der nacht geborn von Marien (ebenso in vorstehendem Liede V. 5. 6), gieng sinen vigenden engagen, zaigt sich selber willeklich ze lident, schluog sin figend nider mit ainem wort, ward falschlich griueszt von Judas, ward falschlich küsset von Judas, ward gefangen von den Judun, ward verlauzzen von sinen jungern, ward in Annas hus gefiuert, ward kintlich verspottot, ward och verspüwen, ward maengvaltklich gescholten, ward an sinn hals geschlagen, ward verloegent von Petro, sach Petrum an barmherzklichen.

Ze primzit. Jhesus ward ze primzit in Cayphasz hus gefiuert, ward falschlich über ziugot, ward verspuwen, ward sin antlit verbunden, ward in sinn hals geschlagen, ward gbunden gefiuert für Pylatum, ward falschlich gschulgot.

Ze terczzit. Jhesus ward ze terczzit zu Herodes gsent, ward da verschmaecht und verspottot, ward wider zu Pylato gesiuert, ward an ainer sul gegaiselt, ward verurtailt von Pylato, ward mit purper belaidt, ward mit dorne beriuent, ward kniúwint verspottot und verspuwen.

Ze sexstzit. Jhesus ward ze sexst usz gesiuert mit den mordern, truog sin aigen crucz, ward getrenkt mit gemirtem win, ward nakkent an daz crucz genagelt, ward gelestert, gscholten und verspottot, bat sin vatter für sin vigend, sprach: vatter vergib in, tet gnaud dem ainen morder, sprach zuo im, hüt wirst du bi mir in dem paradise sint.

Ze nonzit. Jesus befalch ze nonzit sin muoter sant Johansen, sprach: nim war wib din sun, ruoft an sinen vatter, sprach: min got, wem haust du mich gelaun? sprach: ach mich durst, ward gtrenkt mit essich und mit gallun, sprach: ez ist voll braucht, schraig och mit luter stimm, befalch sinn gaist simm vatter, sprach: minn gaist befilch ich in din hand, ward sin sit uff gstochen.

Ze vesper zit. Jhesus ausz daz nachtmaul mit sinen jungern, gab inan daz sacrament sins zarten fronlichams, wuosch in ir fiuesz, wust in ir fiuesz mit ainem linin tuoch, predgot in ain siuesz ler, bat sinn vatter für sin junger, ward genommen ab dem crücz.

Ze completzit. Jhesus gieng usz zcomplet an den berg, ward trurig und betriuebt, bettot dristund kniuwind, sprach: vatter, nim von mir disen kelch, schwist den blueitenden (sic) schwaisz, ward gesterkt von aimm engel, ward daurnach enmornent begraben, Jhesus grab ward bschlossen mit ainem stain, ward versigelt und verhiuetet.

# 101. In passione domini.

| (Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, nulla silva talem profert fronde, flore, germine, dulce lignum dulces clavos dulce pondus sustinet.)                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pange lingua gloriosi prælium certaminis<br>et super crucis trophæo dic triumphum nobilem<br>qualiter redemptor orbis immolatus vicerit.<br>(Crux fidelis etc. usque Dulce lign.) | 5  |
| De parentis protoplasti fraude facta condolens, quando pomi noxialis morsu morte corruit, ipse lignum tunc notavit, damna ligni ut solveret. (Dulce lignum etc.)                  |    |
| Hoc opus nostræ salutis ordo depoposcerat,<br>multiformis perditoris ars ut artem falleret<br>et medelam ferret inde, hostis unde læserat<br>(Crux fidelis etc.)                  | 10 |
| Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, missus est ab arce patris natus orbis conditor atque ventre virginali carne factus prodiit.  (Dulce lignum etc.)                      | 15 |
| Vagit infans, inter arcta ponitur præsepia, membra pannis involuta virgo mater alligat et pedes manusque crura stricta cingit fascia. (Crux fidelis etc.)                         |    |
| Lustra sex qui jam peracta tempus implens corporis, se volente natus ad hoc, passioni deditus agnus in crucis levatur immolandus stipite.  (Dulce lign. etc.)                     | 20 |
| Hic acetem, fel, arundo, sputa, clavi, lancea, mite corpus perforatur, sanguis unde profluit, terra, pontus, astra, mundus quo lavantur flumine.                                  |    |
| Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert fronde, flore, germine, dulce lignum dulces clavos dulce pondus sustinens.                                 | 25 |

Flecte ramos arbor alta, tensa laxa viscera et rigor lentescat ille, quem dedit nativitas ut superni membra regis miti tendas stipite.

(Dulce lign. etc.)

30

Sola digna tu fuisti ferre sæcli pretium atque portum præparare nauta mundo naufrago, quam sacer cruor perunxit fusus agni corpore. (Crux fid. etc.)

[Tenebræ et umbræ mortis patefactus inferus prævidens ruina mundi gustatoque vetito, 35 inde salvat, quod perierat, crucis fructus exhibens.

Viso redemptore mundi mox infernus tremuit, bella, vincla damnatorum, quos perversus perdidit, ascendit sedem excelsam salutemque reddidit.

Quos salva damnatos agmina lugentium,

te prophetæ cecinerunt redemptorem omnium

trophæumque mortis gustans dans vexillum frontibus.

Quem totus mundus non portat, monumento clauditur, tertia die resurgit, saxum retro volvitur, tellus, pontum, polum, astra adest auctor omnium.

45

Gloria et honor deo usque quo altissimo una patri filioque, inclito paraclito, cui laus est et potestas per æterna sæcula.]

Dieses Lied ist von Venantius Fortunatus, aber mehrfach verändert worden. Was oben ohne Klammern steht, ist der Text des Fortunatus in seiner ursprünglichen Folge, die Verse in () sind zwar auch noch sein Text, aber aus ihrem Zusammenhang genommen und als Rundreime benutzt; was aber in eckigen Klammern [] steht, sind Zusätze aus dem 7 Jahrhundert in betonter Metrik.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 aus dem 8 Jahrh. (A), als hymnum in exaltatione s. crucis, andere Hs. daselbst No. 1404. des 8—9 Jahrh. (B), Hs. zu St. Gallen No. 381. p. 251. des 11 Jahrh. (C), Hs. des ehemaligen Klosters Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh., mit der Melodie (D), Hs. des Lyceums zu Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (E), Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (F), Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 101. p. 55. des 15 Jahrh. (G). Andere Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. f. 38. 12 Jahrh. (L). Steht auch bei Daniel 1, 163 (H). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (I). Ausgabe des Fortunatus in der Max. biblioth. patr. 10, 533 (K).

1 was in () steht bis V. 15, hat E, die folgenden Rundreime hat L, mit 1-3 fangen auch LCDFGI an, F mit der Bestimmung: in passione domini ad completorium, G: in parasceve ad ponendum crucem. L: in parasceve. 3 plange L.

5 trophæum DE, die f. die L. 7 factor CAGHL 8 morsu in mortem AGHIK. morte morsu BE, diese Lesart ist besser als jene, weil in nicht zu corruit passt, und die Gegenstellung morsu morte schärfer ist als morsu in mortem. In K steht auf dem Rande morte. 10 proditoris AGHL '12 medellam BK, Schreibung der lingua rustica. 15 caro AEHGI, fructus G, virginale D. Mit 15 hört E auf. 16 positus GCDI, conditus ABHK, dies erlaubt zwar das Versmass, aber nicht der Sinn. 18 scingit G, pingit L, pangit C, stringit L 20 ob hoc A, auch gut, in B steht ad hoc und darüber ob h., natum G. 21 cruce B, corrigirt crucis. cruce GHDI, stipitem CL. 22 aceto B, sputo L, clavis L 23 a milite corpus B, mitte GK, unda haben alle. Mit 25 fängt F an. 25-27 lassen GI aus. 27 dulci clavo H, dulcem clavum A, dulce clavum B, sustinet haben nur GIL. 28 densa I, darüber, vel tensa. 31 pretium sæculi HABGCDIK. Ich folgte der Cistercienser Hs. F. 33 quam I, gewönlich quem. agni fusus sanguine D. 34-45 hat nur B, sie sind undeutlich durch ihre Construction und ihre Bauernsprache, denn 35 ist ruinam zu lesen. 34 patefactæ inferi. 40 quæ salvavit damnatorum. 42 gestans das. 45 pontus, polus. Diese Zusätze sollten das Leben Christi bis zur Auferstehung enthalten, ihre Unbeholfenheit gibt einen Beleg für die gesunkene Bildung des 7 Jahrhunderts. 46 — 48 haben ABHF. In DGIL lautet die Doxologie also:

Gloria æterno patri pro salute posita (positus G, posito L), gloria unico ejus, qui creavit omnia,

spirituique sancto in sempiterna (per æterna I) sæcula (L crux fid.).

Besser in E, nur ist nobiscum magna zu setzen, wenn man es auf machina bezieht:

Gloriam deo canamus hymnicis concentibus, quam simul magna nobiscum tota mundi machina voce consona celebret in sempiterna (l. æterna) sæcula.

Die Doxologie in C entspricht aber am besten dem alten Texte: Sit (l. sint) patri natoque summo gratiæ cum spiritu,

sempiterna trinitati laus, salus et gloria,

quæ creavit, quæ redemit, quæque nos illuminat.

Den Anfang des V. 4 hat Thomas v. Aquino in seinem Abendmalshymnus nachgeahmt:

pange lingua gloriosi corporis mysterium.

- V. 1. fidelis, steht für die Genitive fidei oder fidelium, das Kreuz des Glaubens oder der Gläubigen, in welchem Sinne auch Leon m. serm. 60, 2. sagt: crux Christi eadem est et credentium gloria et non credentium pæna.
- V. 5 crucis trophæum, ebenso bei *Gregor. Naz.* orat. 42 p. 691. τοῦ σταυφο**υ** τρόπαιον ἀήττητον. S. No. 31, 22. No. 30, 26.
- V. 11. τὸν προπάτορα Αδὰμ ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλφ, τῷ σταυρῷ δελεάζεται. Sept. 14. S. No. 142.
  - V. 12. ξύλφ έδει τὸ ξύλον ἰάσασθει. Sept. 14. S. unten No. 106, 9.
  - V. 27. dulce, vgl. No. 106, 2.
- V. 32. Mare transeundum est, et lignum contemnis? quare Christus crucifixus est? quia lignum humilitatis ejus tibi necessarium erat; superbia enim tumueras et longe ab illa patria rejectus eras, et fluctibus hujus sæculi interrupta est via, et qua transeatur ad patriam non est, nisi ligno porteris. Augustin evang. Joh. 2, 4.

V. 42. Cum dominus lignum portaret crucis, triumphi sui portabat trophæum et signum salutis adorandum regnis omnibus inferebat. Leon. m. serm. 59, 4. Das vexillum frontibus, bezieht sich auf die Bezeichnung der Stirne mit dem Kreuze bei der Taufe; es ist darunter crucis vexillum verstanden, was Hieron. adv. Jovin. 2, 37 braucht. Vgl. No. 111, 3.

# 102. Hymnus de s. cruce.

5

10

15

30

Crux tua, Christe, salus hominum abstulit omne nefas veterum, quos dolus hosticus illicitos implicuit violare cibos.

Criminis hujus ob exitium tu pius es datus in pretium, surculus ut nocuus veniæ cederet arboris innocuæ.

Hoc venerabile robur humi post obitum latuit domini tempora regis ad usque pii ex Helena genitrice sati.

Quo Latii caput imperii absque metu moderante sui, cum validà furor hunc acie cœperat hosticus irruere,

Ilicet anxius ipse sui redditus est super hoc animi, ne sibi copia suppeteret, qua fera pectora comprimeret. 20

Ast ubi fessa quiete fovens corpora straverat umbra silens, tum sopor arripiens animum principis obtinuit timidum.

Ecce figura crucis medio 25
enituit rutilante polo
claraque vox super intonuit:
nvince per hoc, pie cæsar!" ait.

Denique spe redeunte sibi mox ope non dubiæ fidei edita signa crucis populo signifer extúlit ipse suo.

Cernere prorsus erat miseros sic dare terga fugă trepidos, qualiter arbore deciduâ 35 arida ventus agit folia.

Hinc animatus amore dei rex sua colla jugo fidei subdidit et renovante sacro ecclesiam subiit lavacro. 40

At simili pietate vigens ipsius Helena dia parens sedula de cruce continuum quærere cæperat indicium.

Plurima gentis et hebraicæ 45 jusserat agmina colligere, quo sibi sponte palam faceret tecta negotia, quæ cuperet.

Corda sed impia cassa fide fixit aculeus invidiæ, 50 suppliciis mage velle mori, munera quam reserare dei.

Quos simul igne cremare jubens absque morâ basilissa potens compulit hos fore veridicos, 55 quos sua fraus tulit ante reos.

Nomine namque Judam socium tradere disposuere suum, regius hocque dato placidam his vigor exhibuit dominam. 60

95

Solius inde Judæ licito aptius utitur eloquio, quo sibi Calvariæ loculum detegeret cruce magnificum.

Nec minus his quoque judaico 65 obstitit ille furens animo, ceu sibi non ea nota forent, sæcula quæ modo cuncta tenent.

Sensit ut hæc sapiens domina, hunc humili positum foveå 70 fecit ibi mala digna pati, \* (fehlt ein Vers.)

Orbita septima solis ubi se radiis reseravit ei, lucis amore cibique flagrans 75 misit ad alta preces querulas:

"Jam satis ecce lui scelerum, quæso dari veniæ spatium, quæ petitis, manifesta dabo, hac nece me relevate modo!" 80

Post ea dicta manus juvenum funibus exhibitis miserum fæcibus eripiendo luti exposuit super ora laci.

Prævius ille gradu celeri venit ad usque locum tumuli; munera qui veneranda crucis clausa suis habuit latebris.

Inde viriliter infodere cæpit in ima patente scrobe, 90 prætulit et sua vota polo dante fidem sibimet domino.

Enituit crucis ecce decus candidula nive lucidius,

hinc odor exit aromaticus nectare mellifluo satins.

Forte crucis inibi geminæ cum simul hac fuerant aliæ, cum domino quibus ante rei pro meritis fuerant positi. 100

De quibus exstitit ambiguum, quæ foret illa ferens dominum, cum perimens moriendo necem restituit superis hominem.

Mœnibus urbis at interea 5
prodiit exanimis vidua,
non minimo populo comite
commiserante sítum miseræ.

Substitit utraque turba loco, corpore cum crucibus posito, 10 ut sacra crux tetigit gelidam, spiritus intus alebat eam.

Dæmonis at super hoc rabies aëra voce gravi feriens questus erat, sacra dona dei 15 esse reperta piis decori.

Arguit hunc ad hi.... domitas jam solidus pietate Judas tartareumque subire chaos jussit, ut aufugeret superos. 20

Gaudia plena dehinc populis addidit ipse fide stabilis, salvifico simul aere dato, quo fuerat sacra fixa caro.

Hoc pretium modo divitias 125 omnigenas hominum superans perfida corda furore necat astraque christicolis reserat. amen.

Hs. von Reichenau zu Karlsruhe No. 244. Bl. 75. aus dem 10 Jahrh. Dieses Lied hat dasselbe Versmass wie der Hymnus auf die h. Agatha, welcher dem h. Damasus zugeschrieben wird (Daniel 1, 9). Prudentius gebrauchte es auch,

85

machte aber daraus Strophen von 5 Zeilen, hymn. ante cibum, bei Fabricius poëtar. vett. Christ. opera p. 45. Ihm folgte Walafrid. Strabus in magna biblioth. patrum, ed Coloniens. IX, 989. Dieses Lied beobachtet Quantität und Reim wie No. 25 und hat mit demselben die Reime rabies: feriens, divitias: superaps, flagrans: querulas (V. 76. 113. 125) gemein, so auch den Genitiv laci (V. 84), was der Form præsepium entspricht. Beide Lieder scheinen mir von einem Dichter. Seine klassische Bildung zeigt sich besonders im Gebrauche dichterischer Freiheiten, wie in dem Wort basilissa für regina V. 54. tartareum chaos V. 119, und in dem Gleichniss V. 35, welches einen Leser des Virgils verräth. Der einsylbige Reim ist in beiden Gedichten Regel, wie in den ältesten Hymnen, der zweisylbige aber daneben erlaubt.

Zur Erklärung der Legende setze ich eine Stelle her aus dem Antiphonarium von Reichenau (Hs. No. 60. Bl. 107) aus dem 12 Jahrh. Elena Constantini mater Hierosolymam petiit. tunc præcepit eos omnes igne cremari, at illi timentes tradiderunt Judam. cumque ascendisset Judas de lacu, perrexit ad locum, ubi jacebat sancta crux. Orabat Judas: deus, deus meus, ostende michilignum sanctæ crucis. Cum orasset Judas, commotus est locus ille, in quo sancta crux jacebat. In einem Liede des Maximus Planudes auf den Kaiser Constantin wird darauf so angespielt:

σὺ μὲν, βασιλεῦ, σταυρὸν εἶδες ἐν πόλῳ, ἐν ὑπογείοις δ' εὖρεν ἡ τεκοῦσα σε, ἄμφω δ' ὑπὲρ γῖν τοῦτον ἐστερίξατε.

Hardt catalog. mss. græcor. Bavar. No. 50. f. 207. Chrysost. contra Judæos c. 10. berührt die Wallfarten zum h. Kreuz: ἀυτὸ τὸ ξύλον ἐκεῖνο, ἔνθα τὸ ἄγιον ἐτάθη σῶμα καὶ ἀνεσκολοπίσθη, περιμάχητόν ἐστιν ἄπασι.

Die griechischen Kreuzlieder hat Gretser gesammelt in seinem Werke: De s. cruce (opp. 3, 285—350), wie auch die lateinischen (daselbst S. 352—358), diese aber so unvollständig, dass es bei seiner grossen Kenntniss und Belesenheit befremdet. Viele Kreuzlieder sind auch verloren, man findet deren Bruchstücke als Antiphonen und Responsorien in alten Hss., z. B. in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 109 des 12 Jahrh. steht folgende Antiphone, die zu einem solchen Liede gehört:

Crucem Christus subiit accinctus est potentia, et infernum confregit, surrexit die tertia.

In den Volkssprachen scheinen die Kreuzlieder nicht so zahlreich zu seyn, wie die Passionslieder.

3 tumidum Hs., was aber nach V. 17 und 29 nicht stehen kann. 13 Latio hat die Hs. 26 Hs. rutilans. 32 signa und signifer beziehen sich auf das Labarum. 42 hier ist Helena falsch scandirt, man wird Hellena schreiben müssen. 81 Hs. postea. 117 Hs. ad hi.. domi.., zwei Lücken für Sylben, die der Abschreiber nicht lesen konnte.

V. 1. Crux wird oft für die Erlösung gesetzt, weil es dafür keinen kürzeren Ausdruck gibt. Diejenigen, welche diese einfache Metapher nicht verstanden, hielten sie für Abgötterei, in sehr unnöthigem Eifer, den auch Daniel 2, 79. zurechtweist, wie schon früher Gretser gethan (opp. 3, 206 flg.), Galat. 6, 14. Philipp. 3, 18. I Corinth. 1, 17. 18. Ephes. 2, 16. Diese Stellen werden hinreichen, um den Ausdruck richtig zu beurtheilen. salus. In dieser Beziehung erklärt Athanas. in ps. 20, 2. 39, 40 das Wort salutare durch σταυρός.

15

- V. 1—8. Die Vergleichung des Lebensbaumes im Paradiese mit dem Kreuze Christi haben die Menäen in geistreicher Weise auf die Frucht des Baumes und des Kreuzes ausgedehnt, und den Gegensatz hervorgehoben, dass die Frucht des Baumes den Tod, jene des Kreuzes, der Leib Christi im Abendmal, das Leben gebracht habe: τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς παρθένου · παράδεισος δὲ γὰρ ἡ ἐκείνης γαστὴρ ἐδείχθη νοητός, ἐν ῷ τὸ θείον φυτόν, ἐξ οῦ φαγόντες ζήσωμεν, οὐχὶ δὲ ως ᾿Αδὰμ τεθνηξόμεθα, Χριστὸς γεννᾶται. Dec. 20. In ähnlicher Weise sagt Ansehn. Cantuar. Cur deus homo 1, 3. oportebat, ut diabolus, qui per gustum ligni, quem persuasit, hominem vicerat, ita per passionem ligni, quam intulit, ab homine vinceretur. Sieh oben No. 77, 7.8.
- V. 2. Chrysost. contra Judæos c. 10. nennt das Kreuz τοῦ θανάτου σύμβολον, d. h. das Wahrzeichen des Erlösungstodes, und sagt in diesem Sinne
  ganz richtig: τοῦτο τὸν θάνατον ἀνείλε, τοῦτο τοῦ ἄδου τὰς χαλκὰς πύλας συνέκλασε, τοὺς σιδηφοὺς μοχλοὺς συνέθλασε, τοῦ διαβόλου τὴν ἀκρόπολιν κατέλυσε, της
  άμαρτίας τὰ νεῦρα ἐξεκοψεν, ὑπὸ καταδίκην κειμένην τὴν οἰκουμένην ἄπασαν ἐξήρπασε, θεήλατον φερομένην κατὰ τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας πληγὴν ἀνέστειλε. Statt
  des Kreuzes setzt er advers. Jud. 7, 2 den Leib des Herrn (σῶμα δεσποτικὸν),
  nämlich des gekreuzigten Christus.
  - V. 9. θεῖος θησαυρὸς ἐν γῃ κρυπτόμενος ὁ σταυρός. Men. Sept. 14.
- V. 28. In Bezug hierauf nennt Cosmas de exalt. cruc. st. 23. das Kreuz τροπαιούχον καύχημα τοῖς βασιλεῦσι. Auch τροπαιοφόρον ὅπλον. ib. 27.
  - V. 42. dia, die Griechen gebrauchen zuweilen auch δτος für heilig.

#### 103. De s. cruce.

Salve crux sancta, salve lignum triumphale, in qua pependit Christus patris salutare,

Salve crux sancta,
vera spes veræ salutis,
per te salvemur
semper a periculis.

Quam præsignavit lex testamenti veteris, quam prægustavit rex dans exemplum ceteris. 5 Audi nos rex Christe, clemens et misericors, deduc nos hoc signo ad æterna gaudia.

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 14. mit Musiknoten. Das Lied ist zum Wechselgesang eingerichtet, daher je zwei Verse abwechselnd mit rothen und schwarzen Anfangsbuchstaben ausgezeichnet sind.

Dieses Lied hat Aehnlichkeit mit den griechischen Liedern, die Grüsse enthalten. Es besteht in langen Verspaaren, wie die griechischen Häuser, jedes Reimpaar verbindet zwei parallele Gedanken.

- V. 2. 3. eine ähnliche Verbindung bei Augustin. serm. 302, 3. non signum ligni te delectat, sed signum pendentis.
- V. 2. Zu lignum triumphale vgl. die Stelle bei Euseb. orat. de Constant. c. 9, der das Kreuz νικοποιὸν σημεῖον nennt. In den Menäen heisst es auch σκῆπτρον νικοποιόν. Mai 7. Diese geschichtliche Beziehung wird in den Menäen auch so ausgedrückt: νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρού-

μενος. Sept. 14. Crux sancta, σταυρὸς πανάγιος. Men. Sept. 14. triumphale bedeutet auch, dass das Christenthum die ganze Welt erobert hat. Darum sagt Chrysost. contra Judæos 8 vom Kreuze: οἱ γοῦν βασιλεῖς διαδήματα ἀποτιθέμενοι τὸν σταυρὸν ἀναλαμβάνουσι. ἐν πορφυρίσι σταυρὸς, ἐν διαδήμασι σταυρὸς, ἐπὶ εὐχῶν σταυρὸς, ἐπὶ ὅπλων σταυρὸς, ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς (d. h. auf dem Altar) σταυρὸς, καὶ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ὁ σταυρὸς ὑπὲρ τὸν ἥλιον διαλάμπει. In ähnlicher Art ibid. c. 9 fin.

V. 4. salutare steht für salus oder salvator, dieser Gebrauch des neutr. adj. wurde aus der griechischen Kirchensprache in die lateinische übernommen, denn Maria wird z. B. in den Menäen (August. 24) ἀμυντήριον genannt für ἄμυνα, Abwehr, Schirm. So heisst es auch von der Geburt Christi: τὸ σωτήριον τῶν ἐθνῶν αὐγάζει. Dec. 20.

V. 5. Μωσῆς προετύπωσε χεῖρας ἐκτείνας εἰς ὑψος. Sept. 14. ἡ τῶν χειρῶν ἐναλλαγὴ τοῦ πατριάρχου Ἰακῶβ ἐπ' εὐλογία τῶν τέκνων τὸ κραταιὸν τοῦ σταυροῦ προεδήλωσε σύμβολον. ibid. προδιετύπου μυστικῶς πάλαι τῷ χρόνῷ ὁ Ἰησοῦς ὁ τοὺ Ναυῆ σταυροῦ τὸν τύπον, ὡς τὰς χεῖρας ἐξέτεινε σταυροφανῶς. ib. Sehr gut erklärt Cosmas de exalt. cruc. st. '2. den Ausdruck trophæum crucis: Μωσῆς τεταμέναις τρόπαιον παλάμαις ἤγειρε.

#### 104. Ad s. crucem.

O lignum venerabile, o lignum admirabile, a maligno me protege, sancta crux, omni tempore.

Cum insurgit temptatio, sis mea liberatio, in adversis refugium, contra hostes præsidium.

Contra satanæ jaculum sis mihi crux obstaculum, tua potens munitio ab omni purget vitio.

10

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 209. Mit dem Beisatze: transiens et videns imaginem dom. n. Jhesu Christi pendentem in cruce, dicat hanc orationem.

V. 1. 3. lignum und malignus sind Wortspiel, ganz ähnlich sagt Cosmas de exaltat. crucis str. 13. διὰ ξύλου πέπτωμεν ὁ ξύλο ἀπατήσας.

V. 1—3. Diese dreifache Beziehung des Kreuzes Christi drückt Anselm. Cantuar. orat. 42. so aus: terris et æthere fulges, sæculum reples, infernum perlustras. te angelicæ mirantur potestates, mundi adorant principes, dæmonum timent satellites.

V. 9. Ardentes diaboli sagittæ. S. Hieron. epist. 54, 7. δαιμόνων τὰ τόξα καὶ τὰ βέλη. Men. Jan. 17. Nach Ephes. 6, 16. diaboli jacula hat auch Cyprian. de patient. p. 498. Bezieht sich auf Apocal. 6, 2. 8. Noch deutlicher ist die Anspielung in einem Marienliede in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 167, wo es heisst:

hosti nostro callido jam sedenti et furenti in equo mortis pallido tu resistas citius.

τοῦ ἐχθοοῦ βέλη. Febr. 26. τοῦ έχθοοῦ τὰ βέλη καὶ τὰ κέντοα. Jul. 16. δαιμόνων τόξα καὶ βέλη. Jan. 17.

V. 11. munitio. πανοπλία του σταυρού. Oct. 9. Auch τῶν πιστῶν φυλαχτήριον θεῖον. Sept. 14.

#### 105. Ad s. crucem.

O crux, tuum signaculum sit mihi propugnaculum a motibus illicitis et ab actu libidinis.

Contra omne piaculum sis mihi crux umbraculum, et ab æstu libidinis conserves arcem pectoris.

Ne turpis cogitatio aut carnis delectatio

10

5 ad consensum me pertrahat, crux me semper custodiat.

Aus derselben Hs.

5 besser periculum, denn der dreisylbige Reim ist unnöthig, und vom Abschreiber wahrscheinlich der ersten Strophe nachgeahmt. 7 et fehlt.

V. 1. signaculum. S. Augustini serm. 285, 2. ut cruce dominica nos signemus, non fecit hoc domini pæna sed causa.

V. 2. propugnaculum. ζωηφόρον ὅπλον. Sept. 28. Das Kreuz ist die allgemeine Waffe, die Menäen führen auch besondere an, Glauben, Hoffnung und Liebe, weil sie die arma lucis (Christi) specialisiren, z. B. Jul. 24. σταυρὸν ὡς ὅπλον κραταιὸν κατέχων χερσί, τὴν πίστιν ὡς θώρακα, ἐλπίδα θυρεόν, ἀγάπην τόξον.

V. 7. æstus libidinis, die Leidenschaften heissen daher in den Menäen δλώδη πάθη, Aug. 20., weil sie wie dürres Holz brennen und materiell sind. Folgende Anwendung habe ich in lateinischen Liedern nicht gefunden. Hoatas δ προφήτης πάλαι έθεάσατο τὸν θεῖον ἄνθρακα Χριστόν, πᾶσαν ὕλην δμαρτίας καταφλέγοντα. Dec. 19.

#### 106. De s. cruce.

5

Dulce lignum adoremus, dulces clavos veneremur, verbum patris prædicemus sollemni præconio.

Christi crucem adoremus, crucifixum deprecemur, ut ab hoste libèremur crucis patrocinio.

Ave lignum pretiosum, pondus ferens gloriosum, quondam eras onerosum mortis improperio. Ave lignum, quod fuisti dignum ferre corpus Christi, mundo lapso contulisti vitam et imperium.

Christus in te triumphavit, morte mortem superavit et potenter spoliavit Acherontis atria.

20

15

Hinc præviam atque ducem
10 habeamus Christi crucem,
ut videre veram lucem
possimus in patria.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh.

3 prædicemur Hs. 20 hic Hs.

- V. 1. 5. τοῦ σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν. Sept. 14. Adoro te in cruce, et crucem in te. Anselmi orat. 43. Die Anbetung des Kreuzes ist beziehungsweise zu verstehen, nämlich von Christus, welchen die Väter unter dem lignum vitæ (proverb. 3, 18) und dem arbor vitæ (apoc. 22, 2) verstanden und auf ps. 1, 3. bezogen. Vgl. S. Hilarii comm. in ps. 1, c. 9—13.
- V. 1. 9. 13. lignum. Quoniam in itinere abundant fluctus et tempestates diversarum tentationum, in crucifixum crede, ut fides tua in lignum possit ascendere. non mergeris, sed ligno portaberis. S. Augustini serm. 131, 2.
  - V. 2. γλυκείς δι ήλοι, καὶ εἰ λίαν όδυνηφοί. Gregor. Naz. or. 42. p. 693.
- V. 4. vita, daher heisst das Kreuz ζωηφόρος τύπος. Cosmas de exalt. cruc. st. 19.
- V. 7. Deswegen heisst Christus der Allbefreier, δλευθερωτής πάντων. Jul. 25.
- V. 9—12. Die Gegenstellung des Kreuzes und des Baumes im Paradiese hat folgenden Grund: weil der erste Adam an dem Baume der Erkenntniss gesündigt hatte, musste der zweite Adam Christus am Baume des Kreuzes sterben, darum wird es manchmal arbor crucis genannt. Peccatum hominis primum fuit per hoc, quod pomum arboris ligni scientiæ boni et mali contra præceptum dei comedit, loco cujus Christus se ligno affigi permisit. S. Thomæ Aquin. comp. theolog. c. 228. Per quæ enim peccat quis, per hæc et torquetur. Sapient. 11, 17.
- V. 19. spoliavit. Per te infernus spoliatur. Anselmi orat. 41. τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου. Sept. 14.
- V. 20. atrium Acherontis, Vorhof der Hölle, ein gewählter Ausdruck für Vorhölle.
- V. 21 flg. θεὸς ἀνθρώποις δδὸν ὑπέδειξε διὰ σταυροῦ πρὸς ὑψος οὐρανῶν εὐεπίβατον. Sept. 4.

# 107. Sequentia de s. cruce.

Ecce arbor salutaris,
lignum sanctum, expers paris,
fulgens Christi sanguine:
hoc vexillum triumphale,
inter ligna nullum tale
tanto clarum germine.

Aeneus hoc fixus anguis, pretiosus cujus sanguis plagas nostras abstulit, dum percussus a serpente, ipso nobis condolente, se spectandum obtulit.

10

35

45

Hic est lectus, quo perfectæ
caritatis dat dilectæ
sponsus sponsæ pignora,
dum ejus amore motum
tribuit se ipsum totum
mortis serens vulnera.

Hic dilectum rubicundum sponsa cerne, da cor mundum 20 et amplecti cupido: da amplexus, liga nexus, hic amoris, cordis, oris ut fruaris candido.

O crux, ave dulce lignum, orthodoxa laude dignum dignumque memoria! te salvator sublimavit et te nobis consecravit, tu es nostra gloria.

Contra hostes tu tutela, contra morbos tu medela, salus in periculis: in virtute gratiosa, in triumphis gloriosa, veneranda sæculis.

In te mortem mors necavit,
dum se ipsum immolavit

vera Christus hostia:
per te Christus hoste strato, 40
inferno despoliato,
ad se traxit omnia.

Crucem tuam qui portasti
et nos lapsos reparasti
propriis doloribus:
fac nos ipsos abnegare,
crucem nostram bajulare

sanctis in operibus.

Laude crucis qui lætamur,
Christe da, ut muniamur 50
crucis beneficio:
ut in cruce gloriemur,
tuo vultu satiemur
in cœli palatio.

Hs. zu Darmstadt No. 1228. des 15 Jahrh. Die Anfangsworte der beiden ersten Verse verweisen auf den Gesang am Charfreitag: ecce lignum crucis etc. und der Anfang des V. 25 bezieht sich auf das schöne Lied: o crux ave spes unica etc., das auch am Charfreitag gesungen wird. V. 4. vexillum triumphale spielt auf den Hymnus an: vexilla regis prodeunt, und V. 5 flg. erinnern an No. 101, 2. 3., endlich V. 33 an No. 111, 3.

**25** 

30

5 lignum Hs. 18 entweder sanans oder curans zu setzen. 44 lapsos qui rep. Hs.

V. 1 ξύλον σωτήφιον. Men. Sept. 14. ξύλον της σωτηφίας ήμων. ib. 15.

V. 7. nach Joh. 3, 14. Dies hat Cosmas de exalt. cruc. st. 18. so aufgefasst: σταυρῷ τὴν ψυχόλεθρον νόσον τῆς πλάνης ἀπήλασε Χριστός. Moyses vertrieb durch das Kreuz den Tod des Leibes, Christus der Seele. Tertullian. de idololat. 5. Imago crucis æreus serpens est; nam etsi in carne suspensus est Christus, tamen in eo et ipse crucifixus est mundo, et ipsi crucifixus est mundus (Galat. 6, 14). Crucifixus est ergo in suis mundus illecebris, et ideo non verus sed æreus suspensus est serpens, quia in veritate quidem corporis, sed sine veritate peccati suscepit dominus speciem peccatoris, ut per lubricum infirmitas humanæ simulando serpentem, depositis carnis exuviis, veri destrueret serpentis astutiam. Ambros. de spir. s. 3, 8. Quia â serpente mors, per serpentis effigiem figurata est. August. in evang. Joh. 3, 12. § 11.

V. 8. 9. αίματι θεοῦ ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται. Sept. 14.

V. 25. dulce et nobile lignum auch bei Fortmat. lib. 2, 1.

V. 31. της έκκλησίας περιτείχισμα. Sept. 13.

V. 32. medela, &ν σταυρῷ γίνονται ἐάματα τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις. August. 1.

V. 37. In den Troparien heisst Christus νέκρωσις θανάτου. Goar rit. Græc. 456. Und weil durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen, so heisst es von Christus in den Menäen (Januar. Bl. 4), ὁ ξύλφ νεκρώσας τὴν ἀμαρτίαν. Athanas. serm. maj. 13. ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου τὸ σῶμα ἐκουσίως παραδέδωκεν, ἵνα τὸν ποτὲ βασιλεύοντα τοῦ θανάτου διάβολον θανατώση τῷ τοῦ ἰδίου σώματος θανάτφ. Daher heisst Christus νεκρωτὴς "Λιδου. Aug. 14. θανάτφ θάνατον καὶ "Λιδην θανάτωσας. Cosmas in magn. sabb. st. 2. Morte occisus mortem occidit. August. in ev. Joh. 3, 12.

V. 42. traxit. ὑψούμενος ὑψωσας τοὺς πεπτωκότας. Jul. 31. ὑψουμένου σου, δέσποτα, ἐν σταυρῷ συνανύψωσας τοῦ ᾿Αδὰμ τὴν ἔκπτωτον φύσιν ἄπασαν. Sept. 14.
V. 50. σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα. Mai. 7.

#### 108. De s. cruce.

Salve crux, arbor quadrum salvat mundum vitæ præclara, sub quadri figura. 25 Christi vexillum, thronus et ara. Medicina vera Christus in statera O crux profanis crucis est distractus tortor et ruina, pretiumque factus tu christianis solvit mortis jura. **30** virtus es divina, salus et victoria. Crux est nostræ 10 Tu properantis libra justitiæ, contra Maxentium, sceptrum regis, tu prœliantis virga potentiæ. juxta Danubium Constantini gloria. Crux cœlestis 35 signum victoriæ, Favens Heraclio 15 belli robur perdis cum filio et palma gloriæ. Cosdroe profanum. In hoc salutari Tu scala, tu ratis, ligno gloriari tu crux desperatis 40 20 decet christianum. tabula suprema, tu de membris Christi Crucis longum, latum, decorem traxisti sublime, profundum, sanctis propalatum, regum diadema.

Per te nobis, crux beata, crux cruore consecrata,

45 sempiterna gaudia det superna gratia.

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 175. mit der Melodie, 15 Jahrh., und dem Beisatz: pulchra sequentia antiqui alicujus Sanctigallensis cœnobialis. Nur die Anspielung auf die Donau V. 13. gibt dieser Versicherung einige Glaubwürdigkeit, die Form und Behandlung des Liedes war in Teutschland nicht gebräuchlich.

- V. 4. ara. Crux Christi sacramentum veri et prænuntiati habet altaris, ubi per hostiam salutarem naturæ humanæ celebraretur oblatio. *Leon. m.* serm. 55, 3.
- V. 5—9. Cruce nihil contumeliosius proferes, quam profitemur et credimus et in qua de hostibus triumphamus. *Hieron.* adv. Helvid. 18.
  - V. 8. virtus, ἐνεργεία τοῦ σταυροῦ. Sept. 14.
- V. 21—25. Die viertheilige Gestalt des Kreuzes ist hier auf die vier Weltgegenden bezogen, weil die Erlösung die ganze Welt umfasst. Noch andere Vergleichungen s. bei No. 110.
- V. 26. medicina. In cruce Christus vulnera tua curavit, ubi sua diu pertulit; ibi te a morte sempiterna sanavit, ubi temporaliter mori dignatus est. Augustin. in evang. Joh. 3, 3. S. No. 107. 32. ὁ σταυρὸς τῶν ἀσθενούντων ἰατρός. Sept. 14.
- V. 32. sceptrum. ώς σχηπτρον ένθεον προσκυνουμέν σου σταυρόν, Χριστέ. Sept. 14.
- V. 33. 34. In cruce et tribunal domini et judicium mundi et potestas est crucifixi. Leon. m. serm. 59, 7.
  - V. 34. δάβδος ή της δυνάμεως. Sept. 13. nach Ps. 109, 2.
- V. 39. scala. Athanas. comm. in Matth. p. 24 (opp. t. 4). ἔχεις καὶ κλίμακα διήκουσαν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν, τὸν σωτήριον σταυρόν. ἀναβαθμίδας δὲ τὰ δόγματα τῶν ἀχράντων εὐαγγελίων. Per crucis supplicium gradus vobis ascensionis parat ad regnum. Leon. m. serm. 51, 7.
  - V. 44. diadema. Vgl. No. 103, 2.
  - V. 46. cruore consecrata, s. No. 101, 33. und No. 99, 26.

# 109. De s. cruce sequentia.

Salve crux laudabilis, arbor admirabilis et plena dulcedine: Per te vita reddita, ligno dudum perdita primæ matris crimine.

10

Arbor una nobilis, cui nulla similis fronde, flore, germine.

Virga mare reserans,

Israhelem liberans

Moysi regimine.

15

O crux, arbor inclita, Christi membris prædita et sacrata sanguine: Crux vere lux luminum, medela peccaminum, mundum replens lumine.

Debellatrix agminum, per crucis auxilium et in tuo nomine mentes purgans hominum 20 veteri caligine. 25 Ab in cursu omnium nobis adversantium protege nos domine. Summe rex cælestium, Aus derselben Hs. f. 176. V. 3 und 6 sind aus No. 101, 1. 2. entlehnt. V. 10. 17. Chrysost. ad illum. cat. 2, 5. οὐκ οἶδας, πόσα κατώρθωσεν δ σταυρός; τὸν θάνατον κατέλυσε, τὴν άμαρτίαν ἔσβεσε. V. 13. Diese Anspielung auf die Theilung des rothen Meeres durch den Stab des Moyses ist in dem Canon des Cosmas von Jerusalem und der Erklärung des Théodorus Prodromus bei Gretser opp. 3, 294. ausführlich behandelt. V. 16. lux luminum, φωτολαμπης αστέρων τύπος. φώτισον ημας τη ελάμψει σου σταυρέ. Sept. 14. V. 16. 18. 21. δ σταυρός υπόθεσίς έστι σωτηρίας. ουτος ήμας της πλάνης απήλλαξεν, ούτος εν σκότει καθημένους εφώτισεν, ούτος εκπεπολεμωμένους ήμας τῶ θεῷ κατήλλαξε, ἀπηλλοτριωμένους ῷκείωσε. Chrysost. de cruce 1, 1. 110. **De** s. cruce. Quadriforme crucis signum, In profundo, quod non vides, triumphali plausu dignum, nec præsumat tanta fides, **20** cesset inquisitio; prosequamur laudibus: vota deo persolvamus, pars sublimis manifestat, dulce lignum opponamus 5 quod in cœlo nobis restat inimici fraudibus. certa repromissio. In hoc signo singulari Ista crucis sacramenta **25** nos oportet admirari comprehendat mens intenta ejus circumstantiam, vitæ propugnacula; crucis Christi quadratura 10 hujus ligni per virtutem sacri cultus in figura nos perducat ad salutem gerit observantiam. agnus sine macula.

Hs. v. S. Peter zu Karlsruhe, o. No. 14 Jahrh. mit der Melodie. f. 160.

15

Ad cœli palatium

crucis nos solatium

elevet, o Christe.

Quo sub ritu forma prima

caritatis expressiva

latitudo ponitur;

consequenter longitudo,

qua signatur sanctitudo,

perseverans colitur.

5 apponamus Hs. 12 observantia Hs. 13 dem Reime nach ist dieser Versso herzustellen: qua sub forma primitiva.

Neben der mystischen Auslegung der Kreuzgestalt (vgl. No. 106, 21—25) hat man auch geschichtliche Beziehungen auf die beiden Testamente damit verbunden. Nobis, qui ad æternam patriam tendimus, scriptura sacra per quatuor suas facies mare est, quæ crucem annuntiat, quia nos ad terram viventium ligno portat. Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 6, 13. Men. Sept. 14.

Ίερῶς προστοιβάζεται ὁ τετραμερής λαὸς, προηγούμενος τῆς ἐν τύπφ μυστηφίου σχηνής σταυφοτύποις τάξεσι χλειζόμενος.

V. 5. 6. σὲ ὅπλον ἀζόαγὲς κατ' έχθοῶν προβαλλόμεθα. Sept. 14.

V. 9. circumstantia, die Gestalt, der Umfang.

V. 28. ligni per virtutem, weil das Kreuz die virga potentiæ ist. No. 108, 34. 8.

V. 31—34. δὶα σταυροῦ ὑψώθημεν ἀπὸ γης πρὸς οὐράνια. Greiser opp. 3, 285. Diese Stellen verweisen auf Joh. 12, 32 als ihre Quelle. S. No. 107, 42. Diese Beziehung wurde besonders in den Liedern auf Kreuzerhöhung angewandt. Sept. 14. σταυρὲ πανσεβάσμιε, σήμερον ὑψούμενος θείφ νεύματι, ἀνυψοῖς ἄπαντας. Ibid. δι' οὖ ἀπὸ γῆς ῆρθημεν.

# 111. Hymnus in exaltatione vel inventione s. crucis.

Salve crux sancta, salve mundi gloria, vera spes nostra, vera ferens gaudia, signum salutis, salus in periculis, vitale lignum vitam portans omnium.

Te adorandam, te crucem vivificam, in te redempti, dulce decus sæculi, semper laudamus, tibi semper canimus, per lignum servi, per te lignum liberi.

Originale crimen necans in cruce nos a privatis, Christe, munda maculis, humilitatem miseratus fragilem per crucem sanctam lapsis dona.

Protege, salva, benedic, salvifica populum cunctum crucis per signaculum, morbos averte corporis et animæ, hoc contra signum nullum stet periculum.

Sit deo patri laus in cruce filii, sit coæqualis laus sancto spiritui, civibus summis gaudium sit angelis, honor in mundo sit crucis inventio. 5

10

15

20

Hs. in Karlsruhe o. N. von 1493 (K). Bl. 48. mit der Bemerkung: carmen hexametrum jambicum monoculum. Auch in der Expositio hymnorum (E) Bl. 69. Daniel 1, 243. hat den Anfang. Der Hymnus bei demselben 1, 193 hat dasselbe Versmass, nur ist er nicht gereimt. Auch bei Paar nucl. devot. p. 263 (P), und im Psalterium, Colon. 1524. Bl. 103 (C). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 72 (A).

8 per pomum Adæ. schol. K. a jugo dæmonis. schol. K. per te sumus l. C. 10 besser peccati. malis f. mac. EP. 11 humanitatem EPCA besser. 12 sacram E. 13 sanctifica ECA. 20 es steht exaltatio, darüber inventio als Glosse, was aber besser zum Verse passt. So auch E. P mundo crucis exaltatio. A vel exaltatio.

- V. 1. crux sancta, σταυρός πανσεβάσμιος. Men. Sept. 14. mundi gloria, τῶν πιστῶν καύχημα. ib. Häufig wird es σταυρός πανάγιος genannt.
- V. 3. signum salutis. Augustin. in ev. Joh. tr. 118, 5. quid est signum Christi, nisi crux Christi? quod signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium, sive ipsi aquæ, ex qua regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo aluntur, nihil eorum rite perficitur. Eine auch für das Alter der Benedictionen bemerkenswerthe Stelle. Chrysost. de cruce 2, 1. sagt: σταυρὸς τὸ κεφάλαιον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας. Bei Fortunat. lib. 2, 3. salutiferum signum. τῆς ὄντως χαρᾶς σημεῖον. Sept. 13. σωτήριον ξύλον. Sept. 14.
- V. 4. In einem Troparium bei Goar. rit. Græcor. p. 159. heisst es von den Märtyrern, sie kämen in das Paradies und genössen die Frucht des Lebensbaumes: ἡνοίγησαν ὑμῖν παραδείσου πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπελαύετε. Es bezieht sich dieses auf die Worte Christi an den guten Schächer. ξύλον ζωοδώρητον. Sept. 13.
- V. 5. Auch bei den Griechen heisst das Kreuz Christi ζωοποιὸς σταυρὸς, und es sind die Gebete bei Goar 1. 1. 652 flg. mit den lateinischen Liedern zu vergleichen. Men. Aug. 1. ζωοδώρητος σταυρὸς, auch ζωηφόρος. Sept. 13. τὸ ἱερὸν καὶ θεῖον ξύλον τοῦ σταυροῦ προσκυνήσωμεν. Sept. 13. Dem Baume der Erkenntniss, der θανατηφόρον ξύλον genannt wird, stellen die Menäen das Kreuz gegenüber als σταυρὸς ζωηφόρος. Mai 7.
- V. 8. Aehnlich in den Menäen: ξύλφ γὰς ἰάτςευσας τὴν τοῦ ξύλου κατά-κρισιν. Febr. 20. Vgl. V. 15. Chrysost. de terræ motu 6. τίς ἐστι δοῦλος, εἰ μὴ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαςτίαν; Omnis, qui Christum recipit, sapiens; qui autem sapiens, liber: omnis igitur christianus et liber et sapiens. Ambros. epist. cl. 1, 37.
  - V. 9. Chrysost. adv. Jud. 3, 4. δ σταυρός ανείλε την άμαρτίαν.
- V. 9. 10. Hier ist die Erlösung von der Erbsünde und die Vergebung der Sünden des einzelnen Menschen neben einander gestellt. Für beide Sünden kommt der Ausdruck nexus, vincula peccatorum vor, die Erlösung aber bezeichnen die Menäen also: Χριστός, ὁ μόνος εὐεργέτης, τὴν ἐξουσίαν εἶχε, τοὺς πεπεδημένους ταῖς σειραῖς τῶν πταισμάτων εὐκόλως ἀνιέναι, τῶν δεσμῶν τῶν ἀλύτων. Oct. 3. Christus war allein im Stande, die unlösbaren Bande zu lösen. Die Benennung originale crimen scheint dem griechischen προγονική καταδίκη nachgebildet. Oct. 10.
  - V. 13. σῶσον κύριε τὸν λαόν σου. Sept. 14.
- V. 15. δ σταυρός νοσήματα λύει. Men. Aug. 1. Der Grund dieser Beziehung steht Sept. 14. ξύλφ γὰρ ἔδει τὸ ξύλον ἰάσασθαι.
- V. 16. Daher heisst es ὅπλον ἄζόηκτον. Sept. 13. ἐκ παντοίων κινδύνων ἐλευθέρωσόν με. Mai. 7.

# 112. De s. cruce (troparium).

1. Salve crux sancta, arbor digna,

2. Cujus robur pretiosum mundi ferret talentum,
Et hostis per lignum victor 5 ligno revinceretur;

3. Quodque exortu mortis primis erat terrigenis paradiso propulsis Causa, etiam vitæ

foret cunctis morte Christi vere vivificatis.

- 4. Horrificum
  tu es semper signum
  inimicis, crux
  sancta, sævis.

  Quem mors pavet
  infernusque timet,
  quæ Christo suos
  reconsignet.

  20
- 5. Cui laus et honor sit in ævum.

Hs. zu München Clm. 14845. f. 6. 12 Jahrh. Die 4 Doppelstrophen (Anfang und Schluss 1. 5 bilden auch eine solche) können für 8 Absätze gelten und sind also auch ein Kanon der Troparien. Solche kleine Troparien kommen mehrere vor.

10

V. 3. 4. Derselhe Gedanken wie in No. 101, 31. Dort ist pretium und hier talentum das Lösegeld für die Erbsünde.

V. 5. lignum. Crux ligno signatur. Gregor. M. mor. 12, 5.

V. 13—16. ὅπλον ἡμῖν ἄἰξηκτον ἐδόθης, δι' οὖ νικῶμεν πάσας τὰς ἐνέδοας τῶν ἀντικειμένων, θεῖε σταυρέ. Sépt. 14.

V. 18. ον γας κατέπιε πόθω ο "Αιδης, απέλυσε τρόμω. Sept. 14.

# 113. Alia de s. cruce (troparium).

1. Nunc crucis alma cantet gaudia

2. Plebs cruce, sanguine Christi redempta,
Laudans, proclamans, voce sonans clara.

- 3. Quoniam benignus est
  dominus per cuncta sæcula, 5
  qui morte sua
  a morte nos salvans
  a trucis diaboli
  servitute dira liberat.
- Etenim mala 10 nostra pius pater miserans
   Filium sibi consimilem misit in terram,
- 5. Ut deus verus
  homo verus fieret
  absque sordis macula,
  Obediensque
  patri venit in mundum
  summa sapientia.

10\*

- 6. Ecce deus virginis **20** filius famem, sitim tolerat, pro nobis plorat, Probra suffert, alapas, flagella, coronatur corona caput spinea.
  - 25
- in alta vita nostra moritur atque die resurgit tertia.
- 8. Ipsi honor, laus et potestas 30 perpetue in sæcula sit sempiterna. amen.

7. Cruce clavis fixus

Hss. zu München Clm. 14845. f. 69. 12 Jahrh. (A). Clm. 14083. f. 26. 11 Jahrh. (B).

8 ac f. a, AB, dann muss entweder salvat oder liberans stehen. 23 alapis B.

Der zweite Absatz besteht aus zwei einzeiligen Strophen, was gewönlich nur am Anfang und Ende der lateinischen Troparien stattfindet. Der dritte Absatz ist eine dreitheilige Strophe mit dem Abgesang in der Mitte, wie auch der achte. Die zweite Strophe in 6 hat einen andern Tonfall als der erste, was nicht unregelmässig ist.

V. 1. nunc, dies bezieht sich auf den Festtag, an welchem das Lied gesungen werden soll. In gleicher Weise fangen die griechischen Festlieder oft mit σήμερον an, z. B. σήμερον ξύλον έφανερώθη, σήμερον γένος Έβραίων απώλετο, σήμερον ή πίστις φανερούται. Sept. 13. Das Wort nunc ist diesen Sequenzen vor andern Liedern eigen. S. No. 67.

V. 12. consimilis bedeutet æqualis, das einfache similis würde einen unrichtigen Sinn geben.

# 114. De sancta cruce (troparium).

- 1. Grates, honos, hierarchia et euphonizans tibi interminabiliter hymnologia.
- 2. Sacrosancta 5 tu patris hostia, Jesu Christe, rex μόναρχος, omnium antistes et εὐλογημένε.

Pietate, 10 propiciator, qui gratuita ipsum te propter nos obtuleras σταυροῦ in ara.

- 15 3. Suavitatis spirans deo torridulus odorem, cum eumandrita profunderes tuum pro erroneo grege cruorem.
  - Vas excoctus igne 20 passionis ut testaceum, summe plastes, tu fragilium φύσιν restaures pius iræ vasorum.
- 4. Legis qui peccatum 25 crucisque factus es maledictum libidinis victimarum, bestiale nostrum cœlitus, o Emmanuel, ablue delictum.

Reconciliator, 30 asylum spesque sola reorum, inspirans dediticiam tu confessionem, fer nobis, paraclite, propiciationem.

- Tu magnus respice parvulos, 35 archiater, nos morbidulos,
   Et contra mortis poterium vitæ propinans antidotum.
- 6. Tu totus desiderium,
  boni, totius generis 40
  generalissimum
  gaudimonium
  tu quam verissime
  hyperbolicum,
  solaque tu σωτηρία 45
  clemens, tui nos intima
  pasce θεωρία.

Θεοῦ πάντα ἐλεήμων ἀφεσις benignicula τούτων ἀμαρτιῶν, 50 sanctimonium dulce, jocundule, tu deliciæ, portus quietis unice, ἀρχὸς patrum et optimas, 55 ἐλέησον ἡμᾶς.

7. Et tu solus qui fortiter crucis torcular tristeque prælum, vir de gentibus nullusque tecum,

idemipse botrus elegans Cypri 60 rubicundulus, calcasti, bibens nobiscum potum te nobis ipsum, tui fer patris in regno.

Fac nos calix inebriet, 65
per quem optimus sobrietatis
spiritalium dulcedinis
æternorum miræ dilectionis
sophiæque salutaris,
quo vitis Sorech palmites 70
fructus plures ferre
queamus lætantes.

8. Nos ut immolantes
tui sanguinis sacri
tibi rubentia
musta cottidie
mundicorditer et intime
nudam crucem nudula
bajulemus carne et  $v\tilde{\varphi}$ .

Teque dux sequamur 80 sponte voluntaria, non abre ut Simon et in angaria, mundo revera moriendo tibique nos, non nobis, 85 vera vita, post hæc vivendo;

9. Te Christe, noster crucifixe, præstante tua pietate nimia, qui redemptio sola totaque nostra tu 90 propicians es misericordia.

Hs. zu München Clm. 14845. f. 67. 12 Jahrh. Die gemischte Sprache dieser Sequenz beweist schon, dass sie nach griechischen Mustern gemacht ist, womit auch die übrige Behandlungsart übereinstimmt. Die griechischen Wörter sind alle mit lateinischen Buchstaben geschrieben, wobei das  $\eta$  durch y ausgedrückt ist, welches im Versmass eine Sylbe bildet, ebenso, wenn für v und  $\iota$  im Lateinischen y steht.

9 eulogeme, Hs. Schreibfehler, wie 14 stayros; da beide Verse 6 Sylben haben, so kann nur εὐλογημένε oder εὐλογούμενε passen. 22 tu fehlt, ist aber

nach dem Versmass nöthig. 40 genus, Hs., nach dem Vers und Sinn verändert, denn der Genitiv hängt von dem folgenden Nominativ ab. 48 theu panta eleymon, Hs. 49 affesis Hs. 50 tuton amartion, Hs., das Demonstrativ hat hier keinen rechten Sinn. 56 eleyson ymas, Hs. 79 noy, Hs. zweisylbig für  $\nu \acute{o} \varphi$ .

V. 8. Christus heisst ein Monarch, weil ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist und er die Welt überwunden hat. Matth. 28, 18. Joh. 16, 33. S. No. 115, 71. No. 79, 2.

V. 10. 12. pietate gratuita, σαρχοφόρος θελήματι. Oct. 9.

V. 17. eumandrita, entweder latinisirt, oder der Vocativ εὐμανδρίτα, bone pastor.

V. 34. paraclitus heisst Christus nach 1 Joh. 2, 1.

V. 44. hyperbolicum, nach dem Griechischen, wo die ὑπερβολή ἀγαθότητος Χριστοῦ manchmal erwähnt wird. Sept. 14.

V. 46. 47. pasce nos intima tui theoria, nach dem Griechischen: τόν νοῦν μου ίθύνε πρὸς αΰλον θεωρίαν τοῦ σοῦ ὑιοῦ, θεοτόκε. Oct. 10.

V. 62 — 64. nach Matth. 26. 29.

V. 65. inebriet. Vgl. No. 84, 14. 85, 17.

V. 80. dux, δ σταυρός τῶν τυφλῶν όδηγός. Sept. 14.

V. 91. misericordia, ελέους ή ἄβυσσος, Qct. 9.

#### 115. Planctus Bonaventuræ de Christo.

O crux, frutex salvificus, Jesus nobis circuiens, vivo fonte rigatus, Jesus nobis lassatus, quem flos exornat fulgidus, Jesus pro nobis indigens, fructus fecundat gratus, Jesus inhonoratus. Jesus de patre genitus, .5 Jesus miranda faciens, **25** Jesus liber signatus, Jesus verbis sensatus, Jesus cunctorum dominus, Jesus peccata diluens, Jesus desideratus. Jesus transfiguratus. Jesus promissus patribus, Jesus unguentis redolens, Jesus asello latus, 30 Jesus præfiguratus, 10 Jesus emissus cœlitus, Jesus subjectis serviens Jesus agnus oblatus. Jesus de matre natus. Jesus futura prævidens, Jesus sub lege positus, Jesus magis monstratus, Jesus angustiatus, 35 Jesus cruorem effundens Jesus redemptus parvulus, 15 Jesus infans fugatus. Jesus orans prostratus. Jesus puer proficiens, Jesus emptus argenteis, Jesus vir baptizatus, Jesus turba vallatus, Jesus panis esuriens, Jesus captus ab impiis, Jesus victor temptatus. Jesus ter denegatus. 40 20

| Jesus satur opprobriis, Jesus vultu velatus, Jesus concisus alapis, Jesus colaphizatus.        |           | Jesus clamando moriens, Jesus transverberatus, Jesus infernum adiens, Jesus intumulatus.                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jesus astrictus vinculis, Jesus perflagellatus, Jesus punctus aculeis, Jesus dire ligatus.     | 45        | Jesus captivos eruens,  Jesus resuscitatus,  Jesus ad patrem rediens,  Jesus glorificatus.                 | 65      |
| Jesus virisus perfidis, Jesus false accusatus, Jesus spretus a populis, Jesus morte damnatus.  | <b>50</b> | Jesus dona distribuens, Jesus clarificatus, Jesus monarchiam prendens, Jesus summe beatus.                 | 70      |
| Jesus crucem circumferens, Jesus veste nudatus, Jesus morti se offerens, Jesus ligno clavatus. | 55        | Jesus purgans a sordibus, Jesus splendor optatus, Jesus spirans afflatibus, Jesus cruci immolatus.         | 75      |
| Jesus orbem concutiens, Jesus planctu rigatus, Jesus matrem conspiciens, Jesus felle potatus.  | 60        | Per hunc crux Christi sontibu<br>esto vitalis flatus,<br>profectus in virtutibus<br>et sempiternus status. | s<br>80 |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 42 (R). Unter den Gedichten des h. Bonaventura (ed. Venet. 1755) steht dieses nicht, die Herausgeber führen es auch nicht unter denjenigen Gedichten an, die demselben zugeschrieben werden. Alle gleichen Verse dieses Liedes haben den nämlichen zweisylbigen Reim auf -atus. Steht auch in der Hs. No. 104 der Bibliothek zu Namür (N), die ich jedoch nicht ganz verglichen, worin aber die Strophen mit dem Vocativ Jesu anfangen, weil der Abschreiber den Sinn des Liedes übersah, welches nach der ersten und letzten Strophe an das Kreuz oder die Erlösung gerichtet ist, und daher die Nominative Jesus von den Nominativen flos und fructus der ersten Strophe abhängen. Dass dieses der Sinn ist, sieht man auch daran, dass alle Participien bei Jesus im Nominativ stehen.

1 R lässt o aus. 3 adornat N. 5 Jesu ex N. 6 libro N. 21 pro nobis R. 31 subjectus, Hs. unrichtig, denn subjectis geht auf die Fusswaschung beim Abendmal, und dies muss hier stehen, denn unguentis bezieht sich vor den Palmsonntag, asello auf denselben, subjectis auf den Gründonnerstag und agnus auf den Charfreitag. Die Strophe umfasst also die ganze Leidenswoche. 35 effluens R, vgl. 71 prendens, wo die erste Sylbe auch nicht betont ist. 49 a perf. R. 71 monarcham R. 77 sontibus unsicher geschrieben R.

V. 2. wird Christi Blut der Lebensquell genannt, übereinstimmend mit den Menäen, worin Jesus  $\pi\eta\gamma\dot{\gamma}$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\zeta\omega\tilde{\eta}\varsigma$  heisst. Januar. Bl. 4.

- V. 3. flos. Dies wird erläutert durch folgende Stelle des h. Ambros. de spiritu s. 2. c. 5. Flos odorem suum et succisus reservat et contritus accumulat, nec avulsus amittit; ita et dominus Jesus in illo patibulo crucis nec contritus emarcuit, nec avulsus evanuit, et illa lanceæ punctione succisus sacro speciosior fusi cruoris colore vernavit.
  - V. 13. νόμου πληρωτής. Men. ib. 16.
  - V. 28. transfiguratus nach dem griechischen μεταμορφωθείς. Aug. 5.
  - V. 80. sempiternus status, deutlicher ἀδιάσειστον ἔφεισμα. Aug. 1.

Ueber dieses Lied steht eine Predigt in einer Perg.-Hs. des Karlsruher Archivs Bl. 283 vom Jahr 1450, welche beweist, dass es ziemlich bekannt und gebräuchlich war. Der Prediger hat es aber sehr verändert und überarbeitet, denn er sagt darüber: ex multis pauca collegi, in imaginaria quadam arbore sic ordinavi atque disposui ut in prima et infima ramorum ipsius expansione salvatoris origo describatur et vita in media, passio et glorificatio in supremaet in prima quidem ramorum serie quatuor altrinsecus secundum alphabeti ordinem ponentur versiculi, similiter in secunda et tertia, — ut sic sint quasi XII rami, afferentes XII fructus juxta mysterium ligni vitæ. Ich setze diese Ueberarbeitung her:

#### Fasciculus myrrhæ. II. De mysterio passionis. O crux, frutex salvificus, Jhesus dolo venundatus, vivo fonte rigatus, Jhesus orans prostratus, cajus flos aromaticus Jhesus turba circumdatus, fructus desideratus. Jhesus vinclis ligatus. I. Mysterium nativitatis. Jhesus notis incognitus, 25 Jhesus ex deo genitus, 5 Jhesus vultu velatus, Jhesus Pilato traditus, Jhesus præfiguratus, Jhesus emissus cœlitus, Jhesus morte damnatus. Jhesus Mariæ natus. Jhesus spretus ab omnibus, Jhesus conformis patribus, Jhesus cruci clavatus, **30** Jhesus magis monstratus, 10 Jhesus vinctus latronibus, Jhesus submissus legibus, Jhesus felle potatus. Jhesus regno fugatus. Jhesus baptista cœlicus, Jhesus sol morte pallidus, Jhesus hoste temptatus, Jhesus translanceatus, Jhesus signis mirificus, **15** Jhesus cruore madidus, 35 Jhesus transfiguratus. Jhesus intumulatus. Jhesus pastor sollicitus, Jhesus fletu rigatus, III. Mysterium resurrectionis. Jhesus rex orbis agnitus, Jhesus triumphans mortuis, Jhesus panis sacratus. **20**

Hier bricht der Text unvollendet ab, da einige Blätter der Hs. fehlen. Diese Bearbeitung hängt besser zusammen als die erste und die Ausdrücke sind dem Lebenslauf Christi genauer angepasst. Den V. 9 bezieht der Prediger auf

10

die Beschneidung Christi, und 25 auf die Verläugnung durch Petrus. Nach der Anlage der beiden ersten Theile des Liedes fehlen dem dritten noch 15 Verse.

Ueber das Mysterium vom Lebensbaume sagt schon Clem. Alex. strom. 5, 11. την φρόνησιν θείαν ἀλληγορῶν ὁ Μωϋσης ξύλον ζωης ωνόμασε. Dies hängt zusammen mit dem mysterium crucis in No. 77, 19., wofür in No. 110, 25. sacramenta steht, weil das Opfer am Kreuze in Christi Fleisch und Blut bestand. Was Clemens die göttliche Vorsehung nennt, heisst in den Menäen φρικτή οἰκονομία τοῦ σταυρου, Sept. 14. und ἄρξητα τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ μυστήρια, Oct. 4., auch ἄφατος οἰκονομία. Oct. 14. οἰκονομία ist nämlich das lateinische dispositio, Fügung, und diese bestand darin, dass durch den Baum des Kreuzes das Leben der Menschheit wieder gebracht wurde, welches durch den Baum der Erkenntniss im Paradiese verloren war.

#### 116 Ad faciem salvatoris.

5

Ave facies præclara,
quæ in sancta crucis ara
facta eras pallida,
anxietate denigrata,
sacro sanguine rigata;
te texit linteola,
in qua mansit tua forma,
quæ compassionis norma
cunctis est prælucida.

Cordi meo sit impressa per te, Jesu, neque cessa hoc cremare indefessa tui amoris facula.

Post hanc vitam cum beatis
contemplari voluptatis 15
fac nos vultum deitatis
in perenni gloria.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 211. aus dem 14—15 Jahrh. (A). Dabei steht: Innocentius papa IV prædictam salutationem confirmavit. Also würde das Lied in die Mitte des 13 Jahrhunderts gehören. Eine zweite Abschrift steht in demselben Codex Bl. 26. (B).

3 es AB. 5 sudore sanguineo B. 8 cor. pass. B. 10 hæc cordi B, sit fehlt B, die letzte Strophe fehlt in B. 12 hæc A, der Vers fehlt in B.

Ueber das Angesicht Christi gibt es zwei Klassen von Liedern, die eine ist in dreizeiligen Strophen geschrieben, die andere in vier- oder achtzeiligen. Zu jener gehört obiges Lied und No. 117. 118., zur zweiten No. 119. 120. Die vielen Hss. dieser Lieder zeigen, dass jede Art überarbeitet wurde, und zwar so stark, dass man sie am besten als selbständige Lieder neben einander abdruckt, wodurch ihre Unterschiede deutlicher hervortreten. Eine blosse Vergleichung der Lesarten ist darum nicht thunlich, weil jedes Lied jeder Klasse in mehreren Hss. vorkommt, die unter sich verglichen werden müssen, und welche zusammen eine Bearbeitung ausmachen, die im Ganzen mit jeder andern Bearbeitung zu vergleichen ist.

Beide Klassen der Lieder unterscheiden sich auch durch ihren Sachverhalt. In der ersten Klasse ist das Angesicht des todten Christus verstanden, welches wie das Ecce homo compassion, compassionis norma, genannt wurde, in der zweiten Klasse ist das Schweisstuch gemeint (vera icon), oder das Bild des

lebendigen Christus, das auf seinem Leidenswege in das Tuch gedrückt worden sey. Hierüber ist nachzusehen Gregor. Turon. opp. ed. Ruinart. p. 745. not.

Diese Lieder sind auch für die Kunstgeschichte beachtenswerth. Zur ersten Klasse gehören die alten Bilder des todten Christus, die mit dunklem oder schwärzlichem Antlitz gemalt sind. Dieses verdunkelte Angesicht war der Gegensatz seiner Verklärung und eine Hindeutung auf die Sonnenfinsterniss bei der Kreuzigung, wodurch Christus als die Sonne der Gerechtigkeit mit einem dunkeln Schleier bedeckt wurde. Darauf spielen die Menäen manchmal an, z. B. Oct. 6 ὁ ήλιος ἐσκότα σε, σταυρώ σε προσηλούμενον φωτοδότα καθορών. Der hier scharf ausgedrückte Gegensatz, dass der Lichtgeber Christus sogar von seinem geschaffenen Sonnenlicht verfinstert wurde, umschreibt nur den Ausspruch des Apostels Paulus (Philipp. 2, 7), dass Christus sich ganz entänssert, also nichts zurückbehalten habe, was er zum Opfer darbringen konnte. Auch als gebratenes Osterlamm hat Christus ein schwarzes Antlitz. No. 161, 5. 6. Zur zweiten Klasse gehören die blutigen Schmerzensbilder Christi auf dem Schweiss-In der Schrift von W. Grimm über die Sage vom Ursprung der Christusbilder, in den Abhandl. der Berliner Acad. vom Jahr 1842 S. 121 flg. sind solche Lieder nicht beachtet. Die Menäen reden frühe davon, weil sie sich gegen die bilderstürmenden Kaiser erklären, und nennen das Bild Christi überhaupt zò σεπτὸν εἰχόνισμα. Mart. 12. Dort heisst es auch gegen den Kaiser Leo: ὁρμήσας θηριωδώς εδίωξε Λέων ό τύραννος τους έχλεχτους, μη φέρων καθοράν τιμωμένην είχονα Χριστού. Ein alt-slavonisches Bild (la sainte face) befindet sich in der Kirche zu Laon.

### 117. Ad faciem salvatoris.

Ave sancta facies
domini præclara,
quæ pro nobis pallida
facta in crucis arå.

Præ dolore denigrata, rore sanguinis rigata, te texit linteola,

In qua mansit tua forma,

quæ compassionis norma cunctis est perlucida.

10

15

Hæc cordi meo sit impressa per te Jesum, neque cessa tui amoris facula

Sic cor meum fac ardere, ut post vitam hanc videre possim vultum deitatis in perenni gloria.

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 75. 14 Jahrh. Dieses Lied scheint mir eine verkürzte Ueberarbeitung des vorigen. Die erste Strophe ist in vier kurze oder zwei lange Verse verändert, und nach V. 12 und 15 fehlen zwei Verse, die in der folgenden No. 118, 13 und 16 wirklich vorkommen.

# 118. De s. facie.

Salve facies præclara, quæ pro nobis in crucis ara tota es deformata: anxietate denigrata, sudore sanguineo rigata ac mortis pavore pallidata.

Te texit linteola, in qua mansit tua forma: hæc cunctis prælucida est compassionis norma.

Hæc cordi meo sit impressa

5 pro te Jesu, neque cessa hoc cremare indefessa tui amoris facula.

Ut post hanc vitam cum beatis 15 contemplari voluptatis vultum tuæ divinitatis possim in perenni gloria.

Hs. der Seminarbibliothek zu Trier, O, 58. Aus dem 14 Jahrh. In dieser Abschrift wurde die strophische Form des Liedes fast ganz aufgelöst. Eine zweite Hs. der Stadtbibliothek zu Mainz, Karth. No. 599, Bl. 24 des 14 Jahrh. (M) gibt ebenfalls einen verschiedenen Text. Steht auch im Antidotarium animæ f. 59. (A). Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (L).

10

1 Christi præclare L. 3 dafür es facta sic pallida MA, es facta sit (l. sic) pallida L. 6 fehlt LMA. 7 linteolo A. 8 quo A. 9 fehlt hier MA. 10 quæ comp. LMA. 11 est cunctis prælucida MAL, dann folgt 11. 12 per A, Jesu atque memorata L. 13 indefensa L. 15 ut fehlt A. 17 possum vultum A, possum — pietatis L, possum vultum deitatis M.

#### 119. Ad faciem salvatoris.

| Salve sancta facies nostri redemptoris, in qua nitet species divini splendoris, |    | Salve nostra gloria in hac vita dura, labili et fragili, cito transitura; | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| inpressa panniculo<br>nivei candoris                                            | 5  | nos perduc ad patriam,<br>o felix figura,                                 |    |
| dataque Veronicæ<br>signum ob amoris.                                           |    | ad videndam faciem,<br>quæ est Christi pura.                              |    |
| Salve decus sæculi, speculum sanctorum,                                         | 10 | Esto nobis quæsumus tutum adjuvamen,                                      | 25 |
| quod videre cupiunt spiritus cœlorum:                                           |    | dulce refrigerium atque consolamen,                                       |    |
| nos ab omni macula<br>purga vitiorum                                            |    | nobis ut non noceat<br>hostile gravamen,                                  | 30 |
| atque nos consortio junge beatorum.                                             | 15 | sed fruamur requie. omnis dicat, amen.                                    |    |

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 45. aus dem 14 Jahrh. (S), womit der Abdruck bei den Bollandisten nach dem Augsburger Messbuch von 1555 übereinstimmt, der aber noch die Endstrophe hinzufügt, die in S fehlt. Es ist bemerkenswerth.

dass die Bollandisten (Acta SS. Febr. I, 452) keine handschriftliche Aufzeichnung dieser Lieder anführen. Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 18 (A). Daniel 1, 341 (D), der dieses Lied zweimal abdrucken liess, denn es steht auch bei ihm 2, 232. Salemer Hs. zu Heidelberg (H). Die vier ersten Halbstrophen stehen bei Paar nucl. devot. p. 71 als zwei, die fünfte und sechste fehlen, wofür andere Strophen aus der folgenden Bearbeitung eingefügt sind, die zwei letzten bilden dann ebenfalls den Schluss. Auch in der Hs. zu Mainz, Karth. No. 599 Bl. 44 des 14 Jahrh. (M) mit dem Beisatze: hanc orationem Aegidius magnus composuit, und der Schlusstrophe. Das Lied steht noch einmal in dieser Hs. Bl. 54 (N). Hs. französ. Tagzeiten im Privatbesitz, 15 Jahrh. (F). Bruchstück des 15 Jahrh. in meinem Besitz (B). Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (L), ad s. Veronicam. Hs. zu S. Gallen No. 482. 15 Jahrh. (G). Die Lesarten von R beziehen sich auf die Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 37., über welche Bearbeitung die Anmerkungen zu folgendem Liede zu vergleichen sind.

2 salvatoris N. 4 amoris R. 5 pannicula S. 6 coloris BGLNS. 9 ave B, speculi R. 11 appetunt R, quam v. M. 12 justorum N. 14 peccatorum A. 15 atq. cœli gaudiis A, et tantém cons. P, consortia B. 17 salve nostrum gaudium P, domina M, ave N, gratia F. 19 ac F. 20 transitoria L, peritura H. 21 nos provehat superis HF. 22 felix hæc f. HF. 23 videndum LN. 24 Christi quoque p. N. 25 domine N. 26 totum N, verum H. 27 d. et r. N. 29 dieser und der folgende Vers fehlen H, ut nobis LF. 31 sic H. 32 omnes dicant DPL, cœli tecum. am. R, dicamus omnes N.

- V. 9. decus sæculi, ähnlich heisst Christus in den Menäen ἐυλογία κόσμου. Januar Bl. 15.
- V. 21. Christianus intelligit, sibi eremum esse istum mundum, intelligit in peregrinatione se vivere, patriam desiderare. S. Augustini sermo 4, 9.

### 120. Oratio de facie salvatoris.

| Salve sancta facies nostri redemptoris, in qua nitet species                            |          | et a nostris sensibus<br>tolle caligata.                                                                         | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| divini splendoris, impressa panniculo nivei candoris dataque Veronicæ signum ob amoris. | <b>5</b> | Salve splendor gloriæ,<br>salus peccatorum,<br>repræsentans proprie<br>regem supernorum,<br>restauratrix gratiæ, | 20 |
| Salve vultus domini, imago beata, ex æterno munere                                      | 10       | speculum sanctorum.<br>te quærunt respicere<br>spiritus cœlorum.                                                 |    |
| mire decorata.<br>lumen funde cordibus<br>ex vi tibi datâ                               |          | Salve robur fidei nostræ christianæ,                                                                             | 25 |

| destruens hæreticos, qui sunt vitæ vanæ. horum auge meritum, qui te credunt sane illius effigiem, qui rex fit ex pane. | 30        | sculpta vel polita, hoc scit summus artifex, qui te fecit ita.  Ille color cœlicus, qui in te splendescit, in eodem permanet | <b>65</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Salve nostra gloria in hac vità durà labili et flebili, cito transiturà; nos perduo ad patriam,                        | <b>35</b> | statu, nec decrescit, diuturno tempore minime pallescit. fecit te rex gloriæ, fallere qui nescit.                            | 70        |
| o felix figura, ad videndam faciem, quæ est Christi pura.  Salve o sudarium, nobile jocale,                            | 40        | Nesciens putredinis, servans incorruptum, quod est a christicolis coram te deductum. tu vertis in gaudium                    | 75        |
| es nostrum solatium et memoriale ejus, qui corpusculum assumpsit mortale, nostrum verum gaudium et bonum finale.       | 45        | gemitum et luctum, confer saluberrimum te videndi fructum.  Salve decus sæculi, speculum sanctorum,                          | <b>80</b> |
| Salve jubar sæculi, stella matutina, in conspectu populi fulget lux divina, quæ est cura languidi,                     | <b>50</b> | quod videre cupiunt spiritus cælorum. nos ab omni maculâ purga vitiorum atque nos consortio junge beatorum.                  | * 85      |
| vitæ medicina.<br>nos in mundo labili<br>serves a ruinâ.                                                               | 55        | Esto nobis quæsumus<br>tutum adjuvamen,<br>dulce refrigerium                                                                 | 90        |
| Salve gemma nobilis, vera margarita, cœlicis virtutibus perfecte munita, non depicta manibus                           | <b>60</b> | atque consolamen,<br>ut nobis non noceat<br>hostile gravamen,<br>sed fruamur requie<br>cum beatis. amen.                     | 95        |

Hs. zu Karlsruhe o. N. von 1440. Bl. 65. (K). Die Strophen bestehen in der Hs. jedesmal aus vier langen Versen. Hs. zu Freiburg No. 91. f. 73. 15 Jahrh. (F), als oratio edita per papam Johann. XXII. Die Hss. RS und der Druck P sind bei der vorigen Nummer genannt. In F folgen obige Strophen

so auf einander: 1, 11, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Die Str. 3, 6, 7 tehlen. In R ist diese Folge: 1, 11, 3, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Es fehlen also 6, 7. Das Wort jocale V. 42. ist das alt-französische joyal, jetzt joyau, Kleinod; es scheint daher diese Bearbeitung von einem Franzosen herzurühren.

11 numine R. 16 colligata RPSF. 22—24 lauten in R. lumenque cæcorum, te collaudat jugiter cœtus angelorum. 25 robor R. 28 mentes van. R, mentis v. SF. 31 effigie SF. 31 und 32 lauten in R. tuas contumelias da tueri mane. 33 nostrum gaudium RPS. 35 fragili S. 36 peritura S. 37 deduc — ad propria S. 39 videndum S. 42 vitale für joc. P. 48 feriale K. 54 vita K. 62 aut R. 63 pontifex SF. 65 salve col. R. 73 putredinem FS, salve vultus domini s. R. Diese beiden Anfänge entsprechen dem Eingang der vorausgehenden Strophen, wenn man mit Str. 11 schliesst, so sind alle Anfänge des Liedes gleich. 74 für servas. 75 christicolo S, christiculo F. 80 videnti K. 89 isto F. 90 scutum et SF. 94 hostium SF. 95 foveamur SF. 96 cœli tecum a. FS.

#### 121. Oratio de vulneribus Christi.

5

10

Ave caput Christi gratum, diris spinis coronatum, nos conserva, ne peccatum pænæ ducat ad reatum.

Ave dextra manus Christi, perforata plaga tristi, nos ad dextram jube sisti, quos per crucem redemisti.

Ave palma Jesu læva, sic confixa palma sæva, nos ab omni malo leva, quod produxit mater Eva.

Ave latus lanceatum, unde fluxit flumen gratum,

præbe nobis conducatum ad æternæ vitæ statum.

Ave vulnus dextri pedis, ædem mentis pie lædis, dum ad eam sæpe redis, esto nobis spes mercedis.

Ave plaga lævæ plantæ, qua virtutum crescunt plantæ, nos ab hoste subplantante contuere post et ante.

Ave tota demudata caro Christi flagellata, nos conserva, ne peccata vita privent nos beata.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 86. (R) mit der Bemerkung: præscripta oratio est edita a beato Gregorio papa, habens 50 annos indulgentiarum. Das Wort beatus scheint hier so viel wie gestorben zu bedeuten; dann wäre es Gregor XI, der 1378 starb. Hs. zu Freiburg No. 91. f. 66. 15 Jahrh. als Oratio b. Gregorii papæ (F). Auch in dem diurnum piet. christ. exercit. (Prag. 1682. p. 117) (P) als oratio s. Gregorii papæ. Ebenso in dem Antidotarium animæ fol. 54 (A).

In gereimten Gebeten kommen auch einzelne Verse und Strophen vor, die zu dergleichen Liedern zu gehören scheinen. In einer Hs. zu Lichtenthal vom Jahr 1400 steht ein Reimgebet, welches anfängt: O piissime, o benignissime, recordare etc., worin diese Strophe steht, die wol zu einem Kreuzliede gehört:

15

20

25

Zə

Ne me perdas nunc offensus, pro quo es et valneratus, pro quo in ligno suspensus, ne me perdas nunc iratus.

Diese Strophe hat gleichen Bau wie obiges Lied, aber zwei Reime in der Strophe.

1—4 fehlen PAF. 5 manus dextera F. 8 dextram R, dexteram AF. 9 manus P. 10 sit F, manu PA. 11 ævo P, Evæ AF. 12 quos F. 13 perforatum P. 13—16 stehen in APF am Ende. 18 pedem P. 21 læva AF. 25—28 fehlen in AF.

V. 28. vita beata. Augustin. sermo 297, 8. bezeichnet es sehr gut also: vita sub deo, vita cum deo, vita de deo, vita ipse deus.

# 122. Oratio de passione Christi.

in te vis paternitatis Salve mea o patrona, crux beata, multa bona omnes fructus suavitatis plantavit plenissime. conferens cœlicolis, 30 desperatis doctrix prona Passionis tuse fructus conversisque mira bona et cruoris tui fluctus exhibens christicolis. defluens largissime Dejicis tu inimicum; finem fecit nostri luctus, per hos infernus destructus aversum reddis amicum, 35 gemit amarissime. salus in periculis: 10 affectum donans contritum, Ave caput inclinatum, cor semper facis pudicum despective coronatum perfectis deicolis. spinis infidelium, multis locis perforatum, Triumphale lignum crucis, 40 circumquaque cruentatum, seductos nos tu reducis exemplar humilium. ad superna gaudia: 15 portas pandis veræ lucis, O corona pretiosa, fauces claudis hostis trucis quam cruoris tincta rosâ divina potentia. plasmatoris omnium! 45 per te fiat speciosa Te adoro propter illum, mens humana, mens spinosa qui per te gregem pusillum 20 declinans in vitium. reduxit in propria, confringens per hoc vexillum, O fons ave paradisi, ceti vectes et sigillum, 50 a quo quatuor divisi signa infernalia. dulces currunt rivuli! per quem dæmones invisi His cunctis quoque pensatis 25 paradisus voluptatis sunt confracti et elisi es Jhesu piissime: et effecti tremuli.

| Dulce vulnus laterale,<br>inter fontes nullum tale<br>nectar usquam poculi;<br>ave, salve, gaude, vale | 55         | illud vulnus et tutamen, dum mors adest flebilis.                                 | 95  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| contra venenum lethale<br>medicamen populi.                                                            | 60         | Lævi pedis perforati ave vulnus, in quo pati deus homo voluit:                    | 100 |
| Salve vulnus dextræ manus,<br>velut Phison rivus planus<br>miseris scaturiens,                         |            | conparandum es Euphrati, per te sumus liberati nos, quos umbra tenuit.            | 100 |
| quod Judæus inhumanus,<br>inhonestus et insanus<br>fodit, deum nesciens:                               | 65         | Dulce vulnus, dulcis clavus<br>et cruoris dulcis favus<br>per illud efferbuit,    | 5   |
| Te adoro, te honoro,<br>te inquiro, te inploro<br>ego miser moriens,                                   |            | per te resurgat ignavus,<br>emendetur homo pravus,<br>in te qui spem habuit.      |     |
| ut in contritorum choro,<br>in quo sperando laboro,<br>nunquam sim deficiens.                          | 70         | O Maria, plasma nati,<br>cum vidisti natum pati,<br>quis te dolor tenuit?         | 10  |
| Ave mi sinistra Christi,<br>perforata quæ fuisti<br>clavo prædurissimo:                                | <b>7</b> 5 | non est hoc humanitati scire datum nequi vati, nullus homo potuit.                |     |
| velut Gyon effudisti<br>rivum tuum, quo lavisti<br>nos a morbo pessimo.                                | •          | Præ dolore perforetur<br>mens mea et crucietur,<br>quæ dolorem meruit,            | 15  |
| Te o vulnus adoramus,<br>tibi caput inclinamus<br>ut fonti dulcissimo:                                 | 80         | ne in fine condempnetur,<br>sed per pænas emendetur,<br>quia carni paruit.        | 20  |
| per te fiat, ut vincamus<br>hostes et ut gaudeamus<br>in die novissimo.                                |            | Johannes evangelista,<br>tu sacrarii sacrista,<br>in quo Christus jacuit,         |     |
| Salve vulnus dextri pedis,<br>tu cruoris rivum edis<br>Tigri conparabilis:                             | 85         | ne mundus fallat sophista,<br>per te mihi detur ista,<br>menti quæ tua placuit.   | 25  |
| per hunc rivum homo redis<br>ad supernæ culmen sedis,<br>ubi pax est stabilis.                         | 90         | Te inquiro per hunc fletum,<br>per dolorem et per metum,<br>quo cor tuum tremuit, |     |
| Per hoc vulnus, hoc foramen<br>fudit cruoris libamen<br>deus inpassibilis:                             |            | cum videres deum spretum,<br>ut me ducas ad hunc cœtum,<br>quem Christus eripuit. | 30  |
|                                                                                                        |            |                                                                                   |     |

Ave crux, quam honoravit deus summus, cum portavit suum te supplicium, per quod omnes nos sanavit, sanguine ac carne pavit, mortis pellens exitium.

Nobis ductor in agone
assis, Jhesu, pastor bone, 140
finis solans exilium;
virginis ac matris bonæ
semper fruar visione
supernorum civium.

Hs. zu München Clm. 3012. fol. 4. 15 Jahrh. Das Lied ist von dem Prior Konrat von Gaming in Oesterreich.

35

8 tu redd. Hs. 21 patria Hs. 23 vielleicht besser lethi oder orci. Der Teusel heisst zwar auch cetus als Leviathan, aber vectes wird damit nicht verbunden. Dies bezieht sich auf die verriegelten Thore der Vorhölle und sigillum auf die Versiegelung des Grabes Christi. Beide Verschliessungen werden hier signa infernalia genannt, weil sie die Auserstehung Christi hindern sollten. 124 fallit Hs. 133 ave ist undeutlich.

V. 1—6. Crux omnium fons benedictionum, omnium est causa gratiarum, per quam credentibus datur virtus de infirmitate, gloria de opprobrio, vita de morte. Leon. m. serm. 59, 7.

V. 17. fauces. Der Teufel als ein wildes Thier hat einen Rachen, daher wurde auch die Hölle als ein aufgesperrter Rachen abgebildet, weil sie unersättlich ist wie der Teufel. Schon Gregor von Nazianz gibt dem Teufel den Beinamen χάσμα. S. No. 62, 7.

V. 19. 67. 79. adoro. S. No. 51, 86. τοῦ σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν, φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἀπάντων. Sept. 14. Wenn auch in andern Stellen der Grund der Verehrung nicht beigefügt ist, so müssen sie durch die vollständigen Aeusserungen ergänzt werden, z. B. τὸ εὐλονημένον ξύλον προσκυνήσωμεν. Ibid.

V. 26. paradisus. Das Kreuz wird die Thüre des Paradieses genannt (ή θύρα τοῦ παραδείσου. Sept. 13), weil dem guten Schächer die Aufnahme in dasselbe am Kreuze versprochen wurde, und Christus der Baum des Lebens in der Mitte des Paradieses (No. 102, 1—8. Gregor. M. mor. 12, 5.), aus welchen Vorstellungen sich die Vergleichung seiner Wunden mit den Flüssen des Paradieses von selbst ergibt. Er heisst auch in den Menäen ποταμὸς τῆς εἰρήνης. Jan. 2.

V. 58. Diese 4 Worte kommen in manchen Glossenliedern auf die Mutter Gottes und die Heiligen vor.

V. 121 — 132. Ich füge ein Beispiel aus einer Hs. des 15 Jahrh. von Lichtenthal hier an, dass auch in altfranzösischen Passionsliedern und -Gebeten der Apostel Johannes besonders erwähnt wurde. Die Stelle lautet also:

Biaus sires, diex, filz a dieu le pere, qui recomandas ta douce mere a saint Jehan l'evangeliste, qui pour ta mort fu dolant et triste, quant il estoit d'alès la crois, tenrement ploura des yex, par grant pité te regreta, ta saincte mort qui resgarda. Sire, pour la siene amour

Mone, latein. Hymnen. I.

otroiés moy ycel iour
en ce siecle vivre a honnour,
et grace et vertu et vigour
encontre les dyaubles me donnés
et encontre tous maufés;
et me donés tele vie,
que m'ame ne soit ia perie
pour mal, ne pechié, que ie face,
mais par vostre saincte grace

après le fin de ma vie en vostre saincte compaingnie me mettés ensamble avec vous, qui presistes char pour nous de Marie viergene et mere;

pour qui amour et qui priere ma requeste recevés, vous qui vivés et regnés avec dieu le pere le fil et le saint esperit.

V. 141. Christus prior passus est, ut te consolaretur. Augustin. in evang. Joh. 3, 14.

V. 144. Cives electi supernæ patriæ. Gregor. M. hom. in ev. 2, 24, 4. Electi nach Matth. 20, 16.

# 123. De passione domini. ad pedes.

5

10

15

Salve mundi salutare, salve salve, Jesu care! cruci tuæ me aptare vellem vere, tu seis quare, da mihi tui copiam.

Ac si præsens sis, accedo, immo te præsentem credo, o quam nudum hic te cerno, ecce tibi me prosterno, sis facilis ad veniam.

Clavos pedum, plagas duras et tam graves impressuras circumplector cum affectu, tuo pavens in aspectu, meorum memor vulnerum.

Grates tantæ caritati nos agamus vulnerati. o amator peccatorum, reparator constratorum, o dulcis pater pauperum! 20

Quidquid est in me confractum, dissipatum aut distractum, dulcis Jesu, totum sana, tu restaura, tu complana tam pio medicamine. **25** 

Te in tua cruce quæro, prout queo corde meró, me sanabis hic, ut spero, sana me et sanus ero in tuo lavans sanguine.

Plagas tuas rubicundas et fixuras tam profundas cordi meo fac inscribi, ut configar totus tibi te modis amans omnibus.

Quisquis huc ad te accessit et hos pedes corde pressit æger, sanus hinc abscessit, hic relinquens, quidquid gessit, dans osculum vulneribus.

Coram cruce procumbentem hosque pedes complectentem, Jesu Christe, me ne spernas, sed de cruce sancta cernas compassionis gratia.

In hac cruce stans directe vide me, o mi dilecte, totum me ad te converte, "esto sanus", dic aperte, "dimitto tibi omnia."

Hs. zu Mainz (A), Karth. No. 599 Bl. 63 aus dem 14 Jahrh. Das Lied bei Daniel 2, 359 ist eine andere Bearbeitung, wovon nur die Strophen 1 und 7 mit obigen 1 und 3 übereinstimmen (D). Das Lied wird dem h. Bernhart zuge-

**30** 

35

45

**50** 

schrieben und bildet einen Theil des Gedichtes an die gemarterten Glieder Christi. Es steht in seinen Werken (edit. Veneta 3, 422 flg.), woraus ich die Lesarten bemerkt habe (B). Der Text bei Daniel ist eine Stücklese aus dem grösseren Gedichte ohne Ordnung und Zusammenhang, ein Beispiel, wie ungeschickt im 15 und 16 Jahrh. die alten Lieder ausgezogen wurden. So auch die Lieder de dolore b. v. Mariæ. Eine Hs. o. No. in Quart des 15 Jahrh. befand sich in der Bibliothek zu Amorbach (E). Hs. zu Lichtenthal (F) des 14 Jahrh. als planctus super passionem domini. Steht auch im Antidotarium animæ nach dem Strassburger Druck v. 1491. (C) und in einer Hs. desselben zu Freiburg vom 15 Jahrh. No. 91. f. 89 (G), die das Lied auch dem h. Bernhart zuschreibt.

1 meum f. mundi E. 2 s. J. s. E, salve J. s. c. F. 3 tuze c. F, aptari D. 4 v. tibi me zequari D, eine üble Lesart. 5 tuam G. 7 immo me tibi przesento F. 8 mundum f. nud. BE. 12 grandes E, 13 complector E. 15 meorum FG, gewönliche Lesart tuorum. 16 caritatis A. 17 voluntatis f. vuln. A. 19 confractorum FGBCE, ist nach der folgenden Strophe hiehergezogen. 20 pie F. 21 te G. 22 et F. 23—25 lauten in K so:

consolator miserorum, sana vulnus occisorum salutis medicamine.

27 meo A. 29 salvus BF. 34 ibi E. 36 — 40 fehlen in B, wofür dort folgende Strophe steht, auch in CG,

Dulcis Jesu, pie deus, ad te clamo licet reus, præbe mihi te benignum, ne repellas me indignum de tuis sanctis pedibus.

Diese Str. kommt auch in den beiden folgenden Liedern nicht vor. 37 hosque p. CEG. 43 tu non sp. F, J. bone non me BC, non me EG. 44 cruce tua F. 47 inde meo Drckf. C. 48 totum te ad me AG. te fehlt C. 49 aperto C.

Dieses Lied wurde wie auch andere stellenweis in Gebete aufgenommen. So steht in einer Hs. zu Lichtenthal des 15 Jahrh. folgendes Gebet, das sich auf V. 11. 12. 31. 32 bezieht: Avete pedes dulcissimi Jesu, plagas duras et clavorum graves impressuras pro me sustinentes, — plagas vestras rubicundas et fixuras tam profundas circumplector.

V. 26. te in tua cruce quære. Mit Bezug auf diese Stelle und die ganze Anlage dieses Liedes will ich einen Beweis hersetzen, wie sinnig und trostreich die Asceten des Mittelalters die Andacht am Kreuze behandelt haben. Hs. zu Mainz, Karth. No. 570. Bl. 106. aus dem 15 Jahrhundert. "Eynem sunder ist durch vil sachen gut, daz er Christum, sin heil, an dem crucze suche und do in sin wunden singe und bede. erst dar umb, daz er yn da gewische hait, und Christus nyemant sich lange verbergen kan noch wille. er ist dar umb hoch off von der erden erhaben, daz yn schier gesehen mogen und finden, die yn suchent. er ist auch angenegelt mit sinen fuszen, daz er nyemant entlaufen wil. er hait sin arme uszgebreidet, uns zu entphaen. sin heubt und sinen mund geneyget, uns zu kuschen. er ist nacket, daz wir uns nit vor yme dorffen schamen, abe wir bloisz und arme sin. er ist dar czu zuschen czweyn schechern gehangen als ein ubeldeder, daz ich adder eyn ander sunder, wir sin auch diebe adder reuber gewest, adder ander ubeldeder, uns nit schamen dorffen, sunder also vil getruwelicher zu yme geen, so wir yn uns glicher sehen."

V. 28 — 30. Quis est, cujus vulnere plagarum sanati sumus, nisi Christus dominus? Ambros. de spiritu s. 1, 9.

# 124. De eadem. ad genua.

5

15

Salve salve, rex sanctorum, spes votiva peccatorum, in hoc ligno tanquam reus pendens verus homo-deus, caducis nutans genibus!

O quam pauper, o quam nudus, qualis es in cruce ludus, derisorum jocus factus, sponte tamen, non coactus, attritis membris omnibus. 10

Sanguis tuus abundanter fusus fluit incessanter, totus lotus in cruore stans inmotus in dolore, præcinctus vili tegmine.

O majestas infinita,
o egestas inaudita,
quis pro tanta caritate
quæret te in veritate
dans sanguinem pro sanguine ? 20

Quid sum tibi reversurus, actu vilis, corde durus, quid rependam amatori, qui elegit pro me mori, ne dupla morte morerer? 25 Amor tuus amor fortis, quem non vincunt jura mortis, o quam pia me sub cura tua foves in pressura, ne morsu mortis vulnerer. 30

Ecce tuo pro amore
te complector cum rubore,
me coapto diligenter,
tu scis causam evidenter,
sed suffer et dissimula.

Hoc quod ago, non te gravet, sed me sanet et me lavet inquinatum et ægrotum sanguis fluens hic per totum, ut non supersit macula. 40

In hac cruce te cruentum
et distentum et contentum
ut requiram, me inpelle
et hoc inple meum velle
facturus, quod desidero.
45

Ut te quæram mente pura, sit hæc mea prima cura, nec est labor, nec gravabor, sed sanabor et mundabor, cum te conplexus fuero. 50

Aus den in No. 123 genannten Hss. Dieses Lied gehört zu dem vorigen und ist in der Ausgabe der Werke Bernhards überschrieben: ad genua.

1 s. Jesu r. BDCE. 3 crucis ligno BD. 4 homo verus BD. 5 manibus E. 7 est B. 8 totus für joc. B. 10 attritus B. 14 in maximo f. inm. BC. 19 quærit BCE. 21 responsurus BDCE. 22 ac te nullo A, die Lesart actu (sc. bono) nullus könnte stehen. 23 impendam creatori E. 24 quid refundam redemptori E, nun folgt 23. 25 moriar AC. 28 pie C. 29 fovens A. 31 præ B. 32 robore C. 36 te fehlt C. 38 inquinant A, sanguis fluens plene lavet E. 39 me infirmum et æg. E, dazu noch ein Vers: intus et extra me per totum. 40 subsit C. 42 te contemptum et dis. B, contemptum C, ich zog den Reim in .A vor. laceratum et distentum E. 44 ac impleto E 48 non est BCE.

V. 6. pauper. ήξίωσας πτωχεύσαι τὴν ἡμετέραν πτωχείαν. Dec. 20. ἐπτώ-χευσε χρηστότητος πλούτω. Oct. 2. Daher auch ἀγιάζεται ἐκουσίω πτωχεία. Jan. 1. S. No. 51, 26. 52, 15. 53, 43.

V. 14. stans in dolore, wie im vorigen Liede V. 46 und oben No. 89, 1.2. stans in cruce. Aus dieser Vorstellung rühren jene Crucifixe her, an welchen Christus mit beiden Füssen auf einem Postamente am Stamme des Kreuzes steht, welche Abbildungsart sehr alt ist. Die Griechen spielen schon frühe darauf an, indem sie die Stelle vom Fussschämel in Ps. 109, 2 auf das Kreuz beziehen, und das Gebet des Moyses mit ausgespannten Armen als ein Vorbild des Kreuzes erklären. Sept. 14.

Όνπες πάλαι Μωϋσης προτυπώσας έν έαυτῷ τον 'Αμαλη' ετροπώσατο,

καὶ Δαβὶδ ὁ μελωδὸς ὑποπόδιόν σοι βοῶν προσκυνεῖσθαι διετάξατο.

An einer andern Stelle desselben Tages heisst es:

Ψαλμικώς νυνὶ βλέπομεν ὑποπόδιον, δέσποτα, ἔνθα πόδες ἔστησαν σοῦ οἱ ἄχραντοι, σήμερον πόθω ὑψούμενον σταυρόν σου τὸν τίμιον, καὶ ὑψοῦντες εὐσεβῶς δυσωποῦμεν σε.

Die Worte: stans in ara crucis gehen zunächst auf Christus als Hohenpriesters, der am Altar des Kreuzes für seine Feinde mit ausgebreiteten Armen betete, als er das Opfer brachte. Da Christus Priester und Opfer zugleich ist, so haben die alten Christen das Postament oder den Fussschämel dem Crucifixe beigefügt, um die priesterliche Handlung Christi damit anzudeuten.

#### 125. De eadem. ad manus.

5

15

Salve salve, Jesu bone, fatigatus in agone, qui per lignum es distractus et ad lignum es conpactus expansis sanctis manibus.

Manus sanctæ vos avete, novis rosis adinpletæ, hos ad ramos dure junctæ et crudeli ferro punctæ tot guttis decurrentibus.

Ecce fluit circumquaque manu tua de utraque sanguis tuus copiose, rubicundus instar rosæ, magnæ salutis pretium.

Manus clavis perforatas et cruore purpuratas

cordi premo præ amore, sitibundo bibens ore cruoris stillicidium.

O quam large te exponis, promptus malis atque bonis, trahis pigros, pios vocas

et in tuis ulnis locas paratus gratis omnibus.

10 Ecce tibi me præsento
vulnerato et cruento,
semper ægris misereris,
de me ergo ne graveris,
qui præsto es amantibus.

In hac cruce sic extensus in te meos trahe sensus, meum posse, velle, scire

20

25

30

et gemendo condelector, cruci tuæ fac servire, grates ago plagis tantis, 35 me tuis apta brachiis. clavis diris, guttis sanctis In tam lata caritate dans lacrimas cum osculis. trahe me in veritate, In cruore tuo lotum propter tuam crucem almam me commendo tibi totum, trahe me ad crucis palmam tuæ sanctæ manus istæ dans finem meis vitiis. **.40** me defendant, Jesu Christe, extremis in periculis. Manus sanctæ vos complector **50** Hs. zu Mainz, Karth. No. 599. f. 64 (A), die aber mit clavis V. 16 abbricht, der Rest wurde aus der Freiburger Hs. No. 91 genommen, f. 90 (G). Die Hs. F schliesst die 4 Strophen V. 31 — 50 dem Liede No. 123 an, wo sie nicht hin gehören. 1 s. Jesu pastor b. BDC. 4 ipsum f. lig. E. 5 sanctis fehlt C. 9 fehlt 15 nostræ s. E. 18 primo B. 31 intensus B. 35 te meis G. 41 amplector B. 42 gemende G. 43 ego für ago B. 44 sanctis, ein ungenauer Reim, wie No. 124, 22 eine ungenaue Form. 45 in lac. B. 48 tuæ fehlt G. 49 defendat B. 126. Salutatio ad latus domini. Salve Jesu, summe bonus, Odor tuus super vinum, ad parcendum nimis pronus, virus pellens serpentinum, membra tua macilenta potus tuus potus vitæ; quam acerbe sunt distenta qui sititis, huc venite! in ramo crucis torrida. te dulce vulnus aperi! 25 5 Salve latus salvatoris, Plaga rubens aperire in quo latet mel dulcoris, fac cor meum, te sentire in quo patet vis amoris, sive me in te transire, ex quo scatet fons cruoris, vellem totus introire, qui corda lavat sordida. pulsanti pande pauperi. **30** 10 Ecce tibi appropinquo, Ore med te contingo, parce Jesu, si delinquo, in te cor meum intingo, verecunda quidem fronte, te ardenter ad me stringo, tamen ad te veni sponte te ardenti corde lingo, scrutari tua vulnera. me totum in te trajice! 35 15 O quam dulcis sapor iste! Salve mitis apertura, qui te gustat, Jesu Christe, de qua venit vena pura; tuo victus a dulcore porta patens et profunda, mori posset præ amore super rosam rubicunda, medela salutifera. te unum amans unice. 40 20

In hac fossa me reconde, infer meum cor profunde, ubi jacens incalescat et in pace conquiescat, nec prorsus quemquam timeat. 45 Hora mortis meus flatus intret, Jesu, tuum latus, hic exspirans in te vadat, ne hunc leo trux invadat, sed apud te permaneat.

**50** 

Hs. zu Freiburg No. 91. f. 90. 15 Jahrh. (F).

5 horrida B. 9 de quo F. 12 per te f. parce F. 17 manat B. 25 tu B. 28 sine f. sive B. 30 pavide F. 31 ori F. 32 meum cor B. 33 et ard. B. In dieser Hs. folgt 32 auf 33. 34 et ferventi B. 42 inter F. 43 latens B. 48 hinc B. 49 crux F.

V. 5. torrida membra, weil Jesus das gebratene Osterlamm ist. Ebenso wird er seines Leidens wegen auch ein gebratener Fisch genannt nach Matth. 14, 17. Joh. 21, 9. Daher sagt zu dieser Stelle Augustin. in ev. Joh. tr. 123, 2. piscis assus Christus est passus. Ebenso Gregor. M. homil. in evang. 2, 24, 5. quid signare piscem assum credimus nisi ipsum mediatorem dei et hominum passum?

Die vorstehenden 4 Lieder (No. 123—126) haben gleichen Umfang (50 Verse). Die Freiburger Hs. No. 91. nennt sie salutationes, weil sie mit Salve anfangen, und fügt noch 3 weitere bei, nämlich: ad pectus, cor et vultum domini, bestimmt also die Lieder für Tagzeiten. Das Lied ad pectus hat nur 8 Strophen, es fehlen die Str. 3 und 4 der Ausgabe, das ad cor 14, aber Str. 5 des Drucks ist in der Hs. 9, und das letzte 11, im Druck 10; der Umfang der 4 ersten Lieder ist also nicht beobachtet. Die überzälige Strophe steht am Anfang des letzten Liedes und lautet so:

Salve Jesu reverende, digne semper inquirende, me præsentem hic attende, accedentem me accedente (l. accende) præcordiali gratia.

Das Gedicht hat auch in andern Hss. viele Veränderungen erfahren, worüber in den Ausgaben der Werke Bernhards nichts gesagt wird. Die Nachforschung über den Verfasser wird dadurch erschwert; es ist nur wahrscheinlich, dass die Lieder von einem französischen Dichter herrühren, weil auch der Reim reconde: profunde (No. 126, 41.) auf diesen Ursprung hinweist. Da mir über die Rhythmica oratio s. Bernardi (opp. tom. 3 p. 422 flg.) mehrere Hss. vorgekommen sind, so will ich deren Beschaffenheit hier angeben, um zur Untersuchung des Werkes einiges beizutragen. Die Reichenauer Hs. No. 36 f. 53 flg. enthält das Gedicht unter dem Titel: Salutatio cum planctu b. Bernhardi de passione Jesu, und gibt davon einen verschiedenen Text, dessen Lesarten ich übergehe und nur die strophischen Abweichungen hersetze.

Ad pedes. Str. 8 dieses Abschnittes fehlt in der Hs. und dafür steht diese Str.

Quisquis huc ad te accessit et hos pedes cordi pressit æger, sanus hinc recessit, hîc relinquens, quidquid gessit, dans osculum vulneribus.

Hierin stimmt diese Hs. mit der Mainzer von No. 123, 36-40 überein,

aber dieser Abschnitt hat in der Hs. folgende Strophen mehr, die schon durch ihr verschiedenes Versmass sich als Zusätze verrathen.

Dele culpas, quas gressibus commisi et 1 affectibus, quibus graviter peccavi, a te miser apostatavi recedens a te longius. Semitas meas dirige, affectus in te erige, fac me jugiter per pias currere virtutum vias, te quærere ferventius.

<sup>1</sup> et fehlt in der Hs.

Ad genua. Dieser Abschnitt hat auch am Ende ungehörige Zusätze in der Hs., deren Versmass und Sinn verdorben ist, weshalb ich nur den Anfang mittheile.

In medullis Christi latet dolor, qui devotus 2 patet, in ipso aruerunt

<sup>2</sup> besser devotis.

et vim omnem amiserunt marcescentes in ossibus.

Ad manus. Dieser ganze Abschnitt fehlt hier in der Hs., dafür steht ein anderer ad flagellationem, der hier folgt.

Salve corpus benedictum, quantis pœnis es afflictum, multipliciter ligatum, plagis sævis flagellatum pro salute animarum.

Salve corpus gloriosum, totum factum maculosum et ubique deformatum, signis mortis coloratum per sævitiam plagarum.

Dorsum Christi et latera, quanta vobis hæc vulnera sunt illata et dolores tot atroces et livores cum flagellis pænalibus!

Caro Christi virginea, tot verbera crudelia suscepisti patienter tacite atque libenter pro nobis peccatoribus.

Dele flagella culparum, pie salvator, mearum fac consortem me tuarum fieri deliciarum,

o fons misericordiæ!

Averte a me domine in obitus examine flagella iracundiæ divinæ et justitiæ et salva me, fons gratiæ.

Plagas tuas fac recentes
et livores tam ferventes,
qui in me sicci fuerunt,
cum te maxime læserunt
stantem nudum et despectum.

Per tua sancta verbera accende me et vulnera, in secreta cordis cella plagis tuis me flagella cum passione per affectum.

Quantas persecutiones et peregrinationes, miserias, spretiones, probra et derisiones propter hominem subisti!

Fac me super te lugere, vehementer condolere cunctis adversitatibus et tribulationibus, quas propter nos pertulisti.

Pœnis tuis crudelibus extingue in corporibus nostris motus crimonosos, affectus libidonosos, nos induens virtutibus. Præcinge, o Christe beate, membra nostra castitate, vires nostræ fatigentur, consumantur, famulentur tuis divinis laudibus.

Exue me, rex sanctorum, de flagellis miserorum et a pœnis urentibus paratis <sup>1</sup> delinquentibus, quos es, Christe, damnaturus.

Tua 2, Jesu, clementia perducat me ad gaudia, quæ tibi condolentibus teque diligentibus sine fine es daturus.

<sup>1</sup> paratas Hs. <sup>2</sup> tua o Hs. Das Strophenmass weicht hie und da von jenem des Gedichtes ab, lässt sich aber wol durch bessere Handschriften berichtigen.

Ad latus. Am Ende des Abschnittes stehen folgende Zusätze:

Fac, unctio divina, vulnus istud medicina peccatorum vulneribus me in cordis visceribus sauciat compassione. Lancea tui amoris me stimulet cunctis horis, vulnera me caritate, unge me cum sanctitate, exaudi me Jesu bone.

Ad pectus. Dieser Abschnitt steht nicht an dieser Stelle in der Hs., sondern der folgende ad cor. Von Str. 1 bis 4. 6. 7. stimmen Druck und Hs. überein, darauf hat diese zwei eigene Strophen, die ich hersetze.

Omnis, qui te amat vere, non se valet cohibere, nullum modum dat amori, nam et morte vellet mori, amore quisque vincitur. Clibanus amoris dei 1, cor Christi, memento mei, ut meum cor post te languescat, in te ferveat et liquescat. felix, qui sic consumitur.

<sup>1</sup> deus, Schrbf. Str. 8 des Druckes fehlt in der Hs., dann folgen die Str. 9. 10. 12. 5. 11. 13. 14., worauf die Hs. noch diese Str. beifügt:

Fili Mariæ et dei,
dele culpas cordis mei,
quod terrena cogitavit,
concupivit et amavit
plus heu quam te, Jesu, care.

Fac cor meum te levare, te solum desiderare, vehementer te amare, votis cunctis te orare, jugiter de te meditare.

Ad cor. Dieser Abschnitt ist eben vorausgegangen, in der Hs. folgt ad pectus. Die Hs. stimmt nur in den Str. 1. 2. 5 bis 10 mit dem Druck überein, die Str. 3 und 4 fehlen und dafür stehen folgende zehn neue Strophen:

Salve pectus, dulcis lectus, in quo Johannes electus se in cœna reclinavit, dulciter in te pausavit somnum gratiæ carpendo.

De fonte sapientiæ, trinitatis et gratiæ ibi copiose hausit, oculos dum mundo clausit in deum visum figendo. Lectus gratiosissimus, sponsarum dei thalamus, fac me per devotionem et piam affectionem sæpius in te pausare.

Fac me quæso, Christe, dignum pectus tuum tam benignum saltem per meritoriam mente tangere memoriam et te digne collaudare.

In te, dulce pectus, latet atque gratiose patet dulcosus fons amoris, quo delectat cunctis horis animas te diligentes.

Tu sanctitatis scrinium, cor tegens amantium, pectus plenum virtutibus reple sacris affectibus orantium ad te mentes.

Pectus, pœna te gravavit, Christus crucem cum portavit, plagis flagellorum tactum, vulneratum, atrum factum <sup>1</sup> es pro nostris excessibus.

<sup>1</sup> die Hs. hat atre- oder aterfactum.

Pectus mihi da devotum, quod sit juxta tuum votum, compatiens et humile et jugo dei habile in omnibus temporibus.

Dele, Christe, quod peccavi et te sæpius gravavi per commoda superfiua et nimia solatia quærendo corporalia.

Christe, tuas per mamillas mysticas tu refocillas læsos in afflictione, recrea me Jesu bone. per pocula cœlestia.

Ad faciem. Dafür steht in der Hs. der Abschnitt ad manus, der am Schlusse diese zwei neuen Strophen hat.

Consume, Jesu benigne,
tui amoris igne
cunctas culpas, quas per tactus
commisi et malos actus,
per torpores et otia.

<sup>2</sup> ad fehlt in der Hs.

Fac me expansis manibus te quærere in precibus, ad <sup>2</sup> opera utilia et bona exercitia trahat me tua gratia.

Ad humeros. Dieser ganze Abschnitt fehlt in den Ausgaben. Er lautet so:

Salve blandus dei agnus, dolor tuus erat magnus, quando in tuis humeris crucem pro nobis miseris bajulasti patienter.

Fac devote me portare in anima Christi care arma tuæ passionis et dolores læsionis, his me vulnera frequenter.

O quam turpiter erectus est agnus dei electus, eductus nimis mœrenter, affixus cruci dolenter, comparatus latronibus.

Compagum dissipatio et viscerum distractio nimium te trucidavit musculos et enervavit asperrimis doloribus.

Crucifixi cum videmus formam Christi, cur non flemus, cum signum dilectionis sit fletus compassionis? hoc revolvendo mæreo.

Diligere convincitur
minus, qui non compatitur
Christo ex viribus totis,
hoc explorare devotis
in caritate audeo.

Te peto, agnus gratiæ, ut portes pro me hodie omnia mea crimina, qui bajulans <sup>1</sup> peccamina hujus mundi cottidie. Quotiens tu immolaris in sacramento altaris, totiens dele delicta cum hostia benedicta agnus <sup>2</sup> misericordiæ.

Sic 3 appensus in cruce et mactatus pœnà truce mundum istum a crimine lavisti tuo sanguine, sic et nunc in sacramento.

Typice oblatus, passus, caritatis igni \* assus, in corde mundo taliter cibans spiritaliter et cor lavans hoc momento.

Passionis cum sigillo, tua cruce, et vexillo meum cor consigna Christe, maneat character iste in me per tuam gratiam.

Inprime per sanctam normam crucifixam tuam formam et hanc crucem, Christe pie, atque dolores varie per tuam clementiam. Veni agnus dei carus, præcordium, summus thesaurus, te volo spiritaliter offerre et mentaliter in altari cordis mei.

Dulciter te vulnerabo, meam animam lavabo in figurato cruore, hoc exstinctis (?) ex amore grates tibi agnus dei.

Qui vult beneficiari et Christo configurari, hanc doctrinam imitetur crucem <sup>5</sup>, ut sanctificetur et conregnet Jesu Christo.

Clare dicit sanctus Paulus, quod totalis nostra salus est in Christi passione atque resurrectione, gaudeo de verbo isto.

Nunc vexillum victorise geris, e rex glorise, in cœlesti paradiso, gaudium evangelizo homininibus fidelibus.

<sup>1</sup> l. bajulas. <sup>2</sup> liberatur agnus Hs. <sup>3</sup> l. sicut. <sup>4</sup> ignis Hs. <sup>5</sup> l. crucis.

Die übrigen Strophen mitzutheilen ist darum unnöthig, weil die drei letzten deutlicher als die andern eine ungeschickte Zudichtung verrathen. Der Interpolator hatte die Absicht, das Gedicht nach seiner Meinung zu vervollständigen, daher hat er noch folgende Abschnitte beigefügt: ad os Jesu, ad aures, ad oculos, ad faciem (dieser Abschnitt steht auch in der Ausgabe), ad coronationem und ad totum corpus.

Der alte Druck des Gedichtes in dem Antidotarium animæ, f. 72 (C) weicht nicht so sehr von der Ausgabe ab als obige Hs., hat aber doch auch erhebliche Unterschiede. In demselben ist das Gedicht als oratio dem h. Bernhart zugeschrieben und die Folge der Abschnitte stimmt mit der Ausgabe zusammen, am Schlusse ist aber noch eine salutatio ad dolores singulorum membrorum beigefügt, die in der Ausgabe fehlt. Sie hat 10 Strophen und fängt so an:

Salve salve, Jesu pie

fili dei et Mariæ.

In den übrigen Abschnitten finden sich ausser den Lesarten diese Abweichungen, in dem Abschnitt ad pectus fehlen im alten Drucke die Str. 3 und 4, in dem ad cor steht Str. 5 als Str. 8.

Eine Hs. des 15 Jahrh. ohne Nummer in der ehemaligen Bibliothek zu Amorbach, die von einem Dominicaner herrührt, enthält auch das Gedicht, schreibt es aber dem h. Bonaventura zu und nennt es Orationes Bonaventuræ ad salutandum quinque vulnera Christi. Diese Angabe des Verfassers ist

beachtenswerth. Der Text stimmt in der Folge mit dem Mainzer überein, wie die Vergleichung oben No. 123 — 125 zeigt. Die übrigen Strophen folgen mit derselben Abweichung wie in dem Strassburger Druck C. Die zwei letzten Strophen des Abschnittes ad cor sind aber in dieser Hs. 3 Str., in der Art:

Infer tuum infra sinum, ut sit tibi in vicinum: hic repauset, hic moretur, ecce jam post te movetur, te semper inveniat.

Ut in dolore gaudioso cum deformi specioso

dilecto suo amoroso se semper exhibeat.

Te ardenter vult sentire, vult potenter introire, noli noli contraire, debes ei consentire, ut bene de te sentiat.

Der nun folgende Abschnitt ad faciem hat für die erste Strophe in der Hs. diese:

Salve, Jesu reverende, semper semper inquirénde, me præsentem hic (attende accedentem me) accende præcordiali gratia.

Das Eingeschlossene fehlt dieser Hs. und ist aus G genommen. Die Reichenauer Hs. No. 36. f. 55 hat diese Str. auch und liest V. 2 nunc et semper. Die übrigen Strophen bis zu Ende bleiben in der Reihe, und zuletzt wird abermals Bonaventura als Verfasser angegeben.

In der Hs. zu Mainz, Aug. 439. Bl. 68 flg. des 15 Jahrh. steht das Gedicht ebenfalls. Es besteht in 6 Abtheilungen, jede in 10 Strophen, es fehlt also die siebente Abtheilung ganz. Der Titel ist weggeschnitten und nur noch zwei Rubriken übrig.

Aus dieser obgleich nur strophenweisen Vergleichung zeigt sich also, wie oben bemerkt, dass dieses Gedicht bedeutend verändert wurde und für dessen Wiederherstellung die Ausgabe nicht hinreicht, um so weniger, weil auch ihre Lesarten den andern Texten nicht selten an Güte nachstehen. Hss. aus Frankreich möchten allein massgebend sein, den ursprünglichen Text des h. Bernhart wieder aufzustellen.

Die Reichenauer Pap.-Hs. No. 36 enthält noch mehr Lieder unter dem Namen des h. Bernhards, die ich hier kurz angeben will, weil sie sich meistentheils auf das Leiden Christi beziehen.

#### 1. Oratio beati Bernhardi. fol. 42.

Anfang: Dulcis Jesu, in adjutorium meum intende et a cunctis hostibus et periculis me defende.

Schluss: per istorum beneficiorum recordationem da mihi cum tuis electis æternorum gaudiorum participationem.

Das Vers- und Strophenmass ist in dieser Abschrift sehr verdorben, so dass sich daraus das Gedicht kaum herstellen lässt.

2. Bernhardus, in persona Christi, prologus primus. fol. 46.

Anf. Homo vide, quid pro te patior, ad te clamo, qui pro te morior,

vide clavos, quibus confodior, per quinque plagas nunc aperior. etc. Incipit secundus prologus.
Recordare, frater pie,
septem vicibus in die
passionis domini,
per quam sumus liberati
et æternæ vitæ dati
ac superno lumini.

Schl. Totum sit, quod ego dixi, ad honorem crucifixi, ad laudem et gloriam, ut meorum peccatorum gloriosus rex cœlorum mihi donet veniam.

3. Jubilus s. Bernhardi, qui vocatur stimulus compassionis, de nomine Jesu. Prologus. fol. 57.

Jesu Christe (l. Christi) celeri
miseratione
et Mariæ virginis
intercessione
spero, quod hæc meditans
ex intentione
lacrimis potabit se
ex compassione. etc.

Anf. d. Gedichtes:

Ergo Christi vulnera
decet nos pensare
et dolendo intime
plorando amare.

Schl. quem pro nobis passus es multumque dolorem.

4. Oratio Bernhardi abbatis de gratiarum actionibus. fol. 71.

Anfang:

Ad beatæ trinitatis simplicisque deitatis sempiternam gloriam te collaudo, Jesu Christe, cujus laudis hymnus iste personat memoriam.

Schl. tibi gratiarum actio et congrua devotio in sempiterna sæcula.

5. Salutatio beati Bernhardi de passione et vita Christi, et meditationes excerptæ ex quatuor evangeliis. fol. 77.

Anf. Ave Jesu conditor, veritas et vita, via, virtus, gratia, salus infinita.

Ave qui de lumine

lumen advenisti et de patris gremio nobis illuxisti.

Schl. præsta te colentibus gaudia supernorum (l. cœlorum).

6. Planctus s. Bernhardi. fol. 78. Von anderer Hand steht dabei: seu granum passionis domini.

Anf. Te ut in memoriam
revocem, salvator,
mihi benignissimus
assit consolator
spiritus paraclitus,
tuæ inspirator
gratiæ et mentium
pius visitator.

Schl. d. ersten Abtheil: quidquam tibi? absit hoc, calicem potabo tuum, tuis laudibus in finem vacabo.

Sequitur secunda pars. Anfang: Circuibo domine

aureum altare tuæ crucis appetens laudes immolare.

Schl Jesu, rosa candida, rubicunda, oro, animam reficies meam, cum laboro;
in morte hanc eripe
a causis et foro
dæmonum, hanc insere
angelorum choro.
Dritte Abtheil. Anfang.
Gratias pro lacrimis,

Jesu, quas fudisti, salsis, puris, calidis, quibus commovisti.

Schluss:

decantemus pariter, laus sit beatorum.

Das Gedicht hat Strophen von 8 Versen, die gleichen Verse haben in jeder Strophe nur einen Reim, die ungleichen sind nicht überall gereimt. Einige dieser Lieder mögen wol von dem h. Bernhart seyn, sie stehen wenigstens seinen andern Gedichten nicht nach.

#### 127. De corona domini.

Dulcis sonet harmonia, Panni simul præsentantur dulci dignum melodia et cum sceptro comitantur pangamus præconium. clavi et sudarium. Sic cantetur laus in ore, Illa quondam acetosa 5 auro magis pretiosa ut concordet cum canore **20** affectus psallentium. simul adest spongia, Crux insignis palmæ signum, Et catena, qua ligatus mortis fuga, vitæ lignum agnus est immaculatus nostris datur finibus. pravorum invidia. Ferrum nobis est allatum 10 Christi comes est corona, 25 pretiosa sunt hæc dona perforato consecratum Christum confitentibus. salvatoris latere. Adest cum his sanguis Christi, Per hæc semper protestamur, per quem mundo venit tristi ut postremo perducamur salus et solatium. hinc ad partem dexteræ. **15** . **30** 

Hs. zu München Clm. 5512. f. 34. 14 Jahrh., im Officium des Festes.

3 præconia, Hs. 28 besser wäre contestamur. 29 a für ut, Hs.

In diesem Liede sind alle Marterwerkzeuge bei der Kreuzigung Christi aufgeführt, obgleich es nur von der Dornenkrone überschrieben ist. Jene Werkzeuge wurden die Wappenbilder (arma) Christi genannt, worüber ich aus der Hs. zu Freiburg No. 91. f. 67. des 15 Jahrh. folgende Salutatio ad arma Christi hersetzen will.

Cruci, clavis, coronæ spineæ, flagellis sacroque ferro lanceæ honorem impendamus;

hæc sunt enim vexilla regia, per quæ coronæ gaudia perpetuæ speramus.

Ueber die Einführung dieses Festes im Dom zu Speier enthält das alte Nekrolog des Domstifts (Bl. 96) im Karlsruher Archiv folgende Angabe. Festivitatem clavorum et lanceæ domini nostri J. Chr. instituit celebrari sollempniter in organis et cum duobus cantoribus magister Heinricus de Wesalia, hujus Spirensis ecclesiæ vicarius et canonicus s. Florini Confluentinus et s. Goari in modum subscriptum: Laudabilem institutionem sacratissimæ festivitatis clavorum et lanceæ domini n. J. Chr., quæ dudum apud divos Romanorum imperatores et reges habitæ sunt pro reliquiis sacris et digna veneratione servabantur, et nunc denuo serenissimus princeps et dominus noster dom. Karolus quartus — Rom. imp. s. aug. et Boemiæ rex zelo purissimæ devotionis ad condignam hujusmodi reliquiarum venerationem optinuit ab apostolica sede, ipsam festivitatem clavorum et lancese debere per ampla terrarum spatia totius Alamanise et Boemise in quibuslibet ecclesiis devotis modulationibus celebrari. Ad quam institutionem devote peragendam dictus magister Heinricus de Wesalia, familiaris domesticus ipsius domini imperatoris, singularem affectionem gerens, de suo proprio donavit centum florenos auri ad pios usus præsentiarum istius Spirensis ecclesiæ et omnium personarum, eandem præsentiam in choro, et non alibi, deservientium. Anno 1370.

In der Hs., woraus die folgenden Lieder No. 128 – 133 genommen sind, steht die Bulle des Papstes Innocenz VI, wodurch auf Begehren Kaiser Karls IV. das Fest der Nägel und Lanze in Teutschland eingeführt wurde. Es ist hiernach wahrscheinlich, dass auch von teutschen Dichtern Hymnen auf dieses Fest gemacht wurden, wozu die Antiphone No. 132 gehört. Davon muss man aber die Lieder von der Dornenkrone unterscheiden, wie No. 134 – 136, die wol meistentheils von spanischen Verfassern herrühren. Jene Lieder von teutschen Dichtern sind nicht älter als die zweite Hälfte des 14 Jahrh.

# 128. In festo clavorum et lanceæ domini. hymnus ad matutinos.

Paschali jubilo juncta sint gaudia et cum præconio nova sollemnia, in hoc tripudio sint in memoria crux, clavus et lancea.

Crux apud inferos spoliat tartarum, crux apud superos sanctis dat præmium et super angelos transmittit dominum; gaudent regna cælestia.

Clavus dum figitur in dei manibus et dum confoditur in sacris pedibus, corpus sic frangitur, quo pro hominibus magna funduntur flumina. 5

10

Lancea sæviens in dei corpore et inde proferens aquam cum sanguine mundum sanctificat tam sancto flumine, omnes ad aquas currite!

15

Te, summa deitas, virgo magnificat, cœlum cum angelis laudibus intonat, miranda genitrix hinc te glorificat in sempiterna sæcula.

20

Hs. des Karlsruher Archivs, 14 Jahrh. mit der Melodie, in dem Officium des Festes. Bei Daniel 2, 356. steht der Text des Franciscanerbreviers, der von obigem so sehr abweicht, dass man ihn damit nicht vergleichen kann. Obiger Text hat auch Verderbnisse. Die drei ersten Strophen sind in den Cäsuren gereimt und die Schlussverse haben gleichen Reim. Diese Regel wird in den folgenden Strophen nicht beobachtet und lässt sich auch nicht herstellen. Die Endstrophe hängt mit den andern nicht zusammen und ist keine Doxologie. Das Versmass ist aus der choriambischen Strophe in betonte Jamben verändert.

5 tartara, Hs., der Reim verlangt den Singular, in Daniels Text reimt aber die ganze Strophe in a. 11 quod Hs. 16 concurrite Hs. 19 pro his für hinc Hs., was der Vers nicht gestattet.

Die Lieder über dieses Fest bei Daniel sind zerstreut und ihre Reihenfolge nach den Tagzeiten nicht beachtet. Nach obiger Hs. gebe ich hier die Folge der Lieder an, die ich nicht mittheile. Der Hymnus ad primas vesperas beginnt mit Pange lingua gloriosæ, bei Daniel 1, 316. Die Hs. liest 9 lavantur, und fügt diese Doxologie bei:

Gloria et honor deo in paschali gaudio, laus æterna sit pro eo, quod gessit in filio, fixa sit in corde meo crux cum suò domino.

Der Hymnus ad completorium beginnt Aeterna Christi munera, bei Daniel 1, 302. ohne Abweichung. Darauf folgt obiger hymnus ad matutinos.

# 129. Ejusdem festi hymnus ad laudes.

Verbum supernum prodiens præ cunctis aromatibus fragrat odorem cœlicum. salvare, quod perierat, clavis, cruce se muniens In corde Christi mergitur complevit, ad quod venerat. mucro sole splendidior, 5 O gloriosa lancea, fons vivus tunc exoritur 15 omni dulcore dulcior. timor et tremor dæmonum, regia pandis sidera In sole frangit phialam per vitæ sanctæ meritum. furoris iracundiæ, De clavorum stigmatibus dum miles figit lanceam emanat mundi pretium, in corde regis gloriæ, 20 10

Quæsumus, auctor omnium, in hoc paschali gaudio, per clavorum suffragium floret nostra devotio. Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis, redemptos tuo sanguine sertis ornans perpetuis.

tuis, iine

Aus derselben Hs. mit der Melodie. Auch von diesem Liede steht bei Daniel 2, 357. eine stark abweichende Bearbeitung, aus welcher die dunkeln Stellen des obigen Textes nicht klarer werden. Die hauptsächlichen Lesarten Daniels sind folgende: 3 hasta clavisque moriens. 7 regna pandis siderea. 8 necis. 12 spirát. 14 mucro leone sævior. 15 de forti fons exoritur. 16 cibusque melle dulcior. 17 in natum pater ph. 18 effudit ir. 19 ut nobis cœnam maximam. 20 gratis suæ det gloriæ. 21—28 fehlen, wofür zwei andere Strophen stehen. Der Ueberarbeiter fügte statt der dunkeln Stellen andere Gedanken eip.

1 aus dem Hymnus No. 33. 24 nach dem Versmass und dem Sinne sollte hier etwa crescat stehen.

V. 6. Hier ist die Lanze den Pfeilen des Teufels entgegengesetzt. Siehe No. 104, 9.

V. 17. 18. nach Apocal. 16. 8. Sol ist hier Christus, durch seinen Tod wurde die Schale des Zorns zerbrochen. Der Leib' Christi wird hier die Zornschale genannt nach der Stelle: maledictus a deo, qui pendet in ligno. Deuteron. 21, 23.

#### 130. ad primam.

` 5

10

Jam lucis orto sidere dignare nos invisere armis tuæ potentiæ, magnæ deus clementiæ.

ľ

Christe, redemptor omnium, da speciale gaudium de armis tuis hodie, splendor paternæ gloriæ.

Clavi sanctarum manuum ad opus ducant strennuum, resolvant noxam populi, Jesu, salvator sæculi.

Sacris infixus pedibus clavus a nostris cordibus exstirpet omne vitium, rex Christe, factor omnium.

Fons lanceati lateris emundet sordes sceleris et irriget nos intime, æterne rex altissime.

Tuis sacris vulneribus et armis salutaribus confer, Christe, in patria beata nobis gaudia.

Sit Christo jubilatio, laus, gratiarum actio, armorum veneratio sit nobis defensatio.

**25** 

15

20

Aus derselben Hs. mit der Melodie. Mone, latein, Hymnen. I. Für die Terz, Sext und Non wird in der Hs. der Hymnus Pange lingua (s. No. 128) in drei Abtheilungen wiederholt.

Die Hymnen, woraus die entlehnten Verse entnommen sind, stehen bei Daniel 1, 56. 61. 78. 24. 297. 180, 196. 5. Gewönlich entlehnte man Verse aus alten und bekannten Hymnen.

# 131. ad vesperas.

Christus ascendens choros angelorum

pontifex factus rex universorum, clavis affixus, hasta vulneratus pertulit crucem.

Hastam vibravit tunc miles in altum 5 ad dei verbum clavis cruentatum, latus intravit et cor penetravit filio dei.

Sanguis et aqua simul effluxerunt, undæcruorisnosinflammaverunt,10 fontes aquarum colos turbaverunt supra naturam.

Hasta nos armat, ut non succumbamus,

clavus nos firmat, et sic triumphamus,

sanguis accendit, ut sic ardeamus 15 igne divino.

Præstet hæc nobis gratia divina, conditor orbis, siderum regina, lanceam cujus angeli mirantur semper in cœlis. 20

Dieselbe Hs. mit der Melodie. Ueber das Versmass s. No. 12. 19 lancea, Hs. Die Hs. enthält keinen Hymnus zur Complete, wol aber die Sequenz zur Messe: Hodiernæ festum lucis, bei Daniel 2, 215. mit diesen Lesarten: 4 dei. 18 satia. 22 fixa.

#### 132. Ejusdem festi antiphona.

Gaude pia plebs justorum, omne genus Germanorum, tantis de muneribus: nam clenodia salutis tibi dedit rex virtutis

suis de vulneribus, clavos, lanceam et crucem, hæc sacra magnalia; ergo Christum vitæ ducem excole per omnia.

10

Dieselbe Hs. mit der Melodie. Clenodia V. 4. brauchen alte Schriftsteller nicht, sondern cimelia, was in den Menäen oft vorkommt. Jenes Wort ist daher ebenso ein Beweis für einen teutschen Dichter dieses Liedes wie in No. 120, 42. das Wort jocale für einen französischen. Solche nationellen Züge sind für die Geschichte der Hymnen beachtenswerth.

5

V. 9. vitæ dux, heisst Christus mit Hinsicht auf seinen Tod. Augustin. doctr. christ. 1, 13, nos immortalitate male usi sumus, ut moreremur, Christus mortalitate bene usus est, ut viveremus.

#### 133. in laudibus, antiphona.

Hasta regis gloriæ
Christum cruentavit,
cum in crucis arbore
dominus regnavit.

et in ejus laudibus semper jubilemus.

Hane tremendam lanceam omnes adoremus

Alme deus, deus meus, cum clavis et lancea semper sis protector meus

10

10

15

semper sis protector me pro tua clementia.

Dieselbe Hs. mit der Melodie. Wie bei dem vorigen so auch bei diesem Liede hat die Endstrophe ein anderes Versmass als die vorhergehenden. Man kann daher jede dieser Antiphonen für eine dreitheilige Strophe ansehen.

5

## 134. De spinea corona, ad vesperas hymnus.

Aeternæ regi gloriæ devota laudum cantica fideles solvant hodie pro corona dominica. De spinarum aculeis
Christi corona plectitur,
qua ministris tartareis
mundi potestas tollitur.

Coronat regem omnium corona contumeliæ, cujus nobis opprobrium coronam confert gloriæ.

5 Corona Christi capitis
sacro perfusa sanguine
pœnæ, solutis debitis,
reos purgat a crimine.

Karlsruher Perg.-Hs. o. No. Bl. 27. des 14 Jahrh. mit der Melodie (K), und noch eine Karlsruher Hs. o. No. (E). Bei Salazar martyrolog. hispan-2, 566. (S). Dort sind auch noch drei andere Lieder auf das Fest der Dornenkrone (10 April) abgedruckt, welche in den spanischen Kirchen gebräuchlich waren, namentlich in Zamora, Sevilla und Huesca. Auch im Brevier der Dominicaner in einer Hs. des 14 Jahrh., die ich besitze (M). Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh. Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 68. 15 Jahrh. (B).

1 æterno S, Christe A, æterni B. 2 devote B. 5 coronant L, hodie A. 10 Christi A. 12 pot. m. KCS. 14 perfuso S. 15 pænis haben alle.

#### 135. ad laudes.

Lauda fidelis concio spinæ trophæum inclytum, per quam perit perditio vitæque datur præmium. Nos a puncturis liberat æterni patris filius, dum spinis pungi tolerat spinarum culpæ nescius. 5

12\*

Dum spinarum aculeum
Christus pro nobis pertulit, 10
per diadema spineum
vitæ coronam contulit.

Plaudat turba fidelium, quod per spinæ ludibrium purgat creator omnium spineti nostri vitium.

Laus Christo regi gloriæ pro coronæ virtutibus, qua nos reformans gratiæ coronat in 'cœlestibus.

20

15

Dieselben Quellen wie zu No. 134. CK geben diesen Hymnus als divisio, M bestimmt No. 134 ad matutinas und No. 135 ad laudes, und gibt auch jenem die Schlusstrophe V. 17 — 20. In S ist No. 134 ad laudes und No. 135 ad vesperas angegeben.

3 proditio S. 4 meritum KALMS, so stand auch in C, ist aber verbessert dem Sinne nach; der streng beobachtete Reim dieses Liedes fordert meritum, was aber einen schiefen Sinn gäbe. 9 cum SA. 10 protulit S. 13 laudat CK.

V. 2. trophæum, kommt in jüngern Liedern selten vor und spinæ trophæum, was kein richtiger Ausdruck ist, brauchen die älteren Schriftsteller nicht, sondern crucis trophæum, weil in trophæum die Bedeutung liegt, ein Siegeszeichen (d. i. ein Fluchtzeichen des Feindes, von τρέπομαι, τροπή) aufstellen. So steht crucis trophæum im mozarabischen Messbuch S. 21 und in der Liturg. s. Basilii Alexand. ed. Renaudot 1, 78. τοῦ σταυροῦ στήσας τρόπαιον. Vgl. No. 31, 22.

V. 8, d. i. spinæ peccatorum. August. quæst. evang. 2, 30.

Arevali hymnod. hispan. p. 292 gibt diese beiden Lieder nach der gangbaren Ausgabe (A) und dann von ihm verändert nach der Quantität: "Castigatos dedi hymnos, adeo ab omnibus metri legibus abhorrebant, ut fere nullus versus conservari potuerit; ac crediderim, nullam ab auctore habitam fuisse carminis rationem sed solius rhythmi." Aber nicht nur einzelne Verse hat er verändert, sondern auch eine ganze Strophe hinzugefügt, eine Ueberarbeitung, die für die alten Lieder keinen Werth hat, und ihre tiefe Einfalt zerstört. Er verändert z. B. 135, 3 also: quæ mortis arcet impetum, was dem alten perit perditio weit nachsteht.

# 136. De spinea corona.

Ave rosa spinis puncta, ave spina rosæ juncta, spinas pænæ, non peccati portas Jesu volens pati. O miranda gratia!
hæc corona vitæ dona
nobis donat et coronat
in misericordia.

5

Hs. zu Lichtenthal, 15 Jahrh. als Responsorium und Versus geschrieben.

V. 8. Misericordia hominis habet nonnullam cordis miseriam, unde etiam in latina lingua nomen accepit. Quis autem sano capite dixerit, ulla miseria tangi deum? quem tamen ubique scriptura misericordem esse testatur. Longum est percurrere cetera, quibus ostenditur, multa divina iisdem nominibus appellari,

quibus humana, cum incomparabili diversitate sejuncta sint; nec tamen frustra eadem sunt rebus utrisque indita vocabula, nisi quia hæc cognita, quæ in quòtidiana consuetudine versantur, nonnullam ad intelligenda illa sublimia præbent viam. Augustin. quæst. ad Simplic. 2, quæst. 2, 2. 3.

Ein anderes Lied auf die Dornenkrone steht in dem Mainzer Messbuch von 1482, und hat 12 Strophen, deren erste so lautet:

> Cœli, terræ, maria et in eis omnia laudent creatorem.

Französische Lieder des 15 Jahrh. sur les cinq plaies de nostre seigneur in einer Wiener Hs. erwähnt Denis codd. theolog. Vindobon. I, 3, 3196. Dazu gehören wol auch die lateinischen, die er I, 1, p. 1088 bemerkt. Ein grosses Gedicht De passione domini steht in der Münchener Hs. Cmg. No. 716 f. 185. mit der Melodie und dem Anfang:

In matutinis patris sapientia etc.

- 137. Tempore paschali (troparium). 1. Magnificet confessio Per crucem astris atque pulchritudo sociatur matutinis 25 factura novissima, 2. Magni regis novam restaurans cœli dispendia. in cruce victoriam, In qua triumphatus 5 6. Crux vitæ lignum, est mortis principatus, vitam mundi portans atque pretium, tu 3. Qua evacuatum 30 vectis es botri est peccati veteris nati in vineis Engaddi. chirographum, Qua paschalis agni Christus pax nostra 10 inimicitias inmolatur victima solvens vitæ hiis, pro ovili, 35 qui erant prope, 4. Qua torcular calcat dans pacem et his, qui a longe. de Edom, qui venerat et de Bosra, 15 7. 0 virtus crucis; mundum attrahis Cujus antidotum amplexando tuis serpentini vulneris
- hinc inde brachiis. 40 sanat morsum. O excelsa crux, 5. Per crucem deo
  - ima perforans, 20 reconciliatur mundus vinctos, quos absolvis, per lignum nunc redemptus, ad summa erigis. per lignum in Adam venditus.

8. Christus carnis templum 45
hac dierum summa constructum,
quam tetragrammaton
Adam græce colligit,
in te dissolvendum obtulit,
sed, ut mundum 50
salvet quadrifidum,
reædificat post triduum.

Agne patris summi, cruce tollens crimina mundi, da, ut in augmento 55 caritatis, fidei, spei σταυροῦ sacrosanctæ valeamus

- cum sanctis omnibus dimensiones comprendere, 60
- 9. Et proximis condolentes, carnem macerantes, crucis almæ bajolos tua trahas post vestigia.

Quo hic tuti et indempnes, 65 ibi ad tribunal, judex, tuum simus sanctæ crucis per signaculum,

10. Annuntiantes in gentibus, quia regnavit a ligno deus. 70

Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz. 14 Jahrh. mit Noten (A). Hs. zu S. Gallen No. 379. p. 39. 13 Jahrh. auf Kreuzerhöhung (B). Hs. zu S. Gallen No. 546. 15 Jahrh. f. 177. mit Noten (C). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (D).

1 magnificent D, te conf. B. 4 in cruce nov. D. 11 immolata B. 13 calcavit AC. 22 per lign. fehlt D. 24 matut. fehlt B. 32 nostra fehlt D. Im V. 34 ist hiis zweisylbig, darf also nicht his geschrieben werden. in te DBC. 36 his fehlt ABC. 43 victos A. 46 ac f. hac B. 49 se dissolvendo D. Absatz in C. 50 Absatz in B. 51 salvat D. 53 summe D. 55 Absatz in B. 57 stayres sacrosancto D. stayros ABC, diese Form des Genitivs erscheint manchmal in lateinischen Liedern, als wenn der Nominativ stayr wäre. Auch ist hier stayros als Feminin gebraucht. 60 comprehendere ABC. 61 ut pr. DBC. 62 carne D, 65 ut hic BD. 66 atribanal judeus D. 70 deus a lig. D.

- V. 9. chirographum. Possidebat diabolus genus humanum, et reos suppliciorum tenebat chirographo peccatorum. *Augustin*. in evang. Joh. tr. 52, 6. S. darüber No. 140, 16.
- V. 22. Adam. Wie viel in dieser kurzen Anspielung liegt, mögen einige Stellen beweisen, die ich hersetze, weil mehrere Lieder von dem Verhältniss Adams und Christi reden. S. No. 37. Adam primus et Adam secundus unum prant carne, non opere; in illo omnes moriuntur, in isto omnes vivificabuntur. Ille per superbiæ cupiditatem iter fecit ad miseriam, hie per humilitatis fortitudinem viam paravit ad gloriam. Leon. m. serm. 69, 3. Chrysost. de resurrect. 4. ἀπέθανεν ὁ ᾿Αδὰμ καὶ τῷ σώματι και τῷ ψυχῷ, ἀπέθανε καὶ τῷ ἀμαφτία καὶ τῷ φύσει · διπλοῦς ἐφ' ἡμῶν ὁ θάνατος, οὐκοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν διπλῆν γενέσθαι δεῖ. Nec quisquam putet incongruum esse, si Adam atque Eva in typo animse et corporis æstimentur, cum in typo ecclesiæ æstimentur et Christi. Ambros. in evang. Luc. 4, 66. Zu 2 Cor. 4, 16 sagt Augustin. div. quæst. 51, 1. exterior homo est Adam, et interior Christus. Ibid. 63, 2. exterior est homo vetus, et novus interior.

V. 47-51. Der Namen Adam besteht aus den Anlauten der vier Wörter ἀνατολή, δύσις, ἄρατος, μεσημβρία, wie ein altes Räthsel sagt: De nomine Adam.

Anatole, disis, artos, messimbria, mundi quattuor hæ partes esse loquuntur Adam.

S. mein. Anzeiger 7, 46. Dies heisst oben tetragrammaton und ist ein Bild der vier Weltgegenden (quadrifidus mundus). Durch die Erlösung Adams wird also auch in dieser Hinsicht die Erlösung der ganzen Welt bezeichnet. Schon Augustin. in evang. Joh. 1, 9 § 14 und 10 § 12 führt diese Deutung des Namens Adam an. Vgl. No. 140, 6.

V. 68. crucis signaculum. S. darüber No. 77, 10. No. 105, 1.

Zwei Strophen eines alten Liedes über das Leiden Christi stehen als Beispiele in der Reichenauer Hs. No. 112 aus dem 8 Jahrh. und lauten also:

Zelum elidri 1
calcavit messias,
crucis trophæo
venenum perculit,
ne virus fundat
in homine 2.

Zelum livorem
quæ jacula impia,
quæ imminentes
latenter penetrat;
mortali malo
serentes pectora.

<sup>1</sup> für chelydri, welches nur die altchristlichen Schriftsteller branchen, z. B. Prosper de provident. V. 45. <sup>2</sup> fehlen zwei Sylben. Die zweite Strophe ist undeutlich, weil sie wahrscheinlich aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

#### 138. Hymnus in fonte s. baptismi.

Rex sanctorum angelorum totum mundum adjuva! Ora primum tu pro nobis, virgo mater germinis, et ministri summi patris ordines angelici.

Supplicate Christo regi cœtus apostolici, supplicetque permagnorum sanguis fusus martyrum.

Implorate confessores consonæque virgines, quo donetur magnæ nobis tempus indulgentiæ.

Omnes sancti atque justi, vos precamur cernui, ut purgetur crimen omne vestro sub oramine.

Hujus, Christe rector alme, plebis vota suscipe, qui plasmasti protoplastum et genus gignentium.

Mitte sanctum nunc amborum spiritum paraclitum in hanc plebem, quam recentem fons baptismi parturit.

Fac interna fontis hujus sacratum mysterium, qui profluxit cum cruore sacro Christi corpore;

Ut lætetur mater sancta tota nunc ecclesia ex profectu renascentis tantæ multitudinis.

10

5

15

Præsta patris atque nati compar sancte spiritus, ut te solum semper omni diligamus tempore.

Hz. zu Karlsruhe o. N. von 1493 Bl. 47 (A) mit der Bemerkung: metrum trochaicum septimetrum ut in hymno: Crux fidelis (No. 101). Hs. im Karlsruher Archiv, 15 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (C) und der Ueberschrift: ad benedictionem fontis. Hs. zu S. Gallen No. 381. p. 49. 11 Jahrh. ad descensum fontis (D). Hs. zu München Clm. No. 14083. f. 83. 11 Jahrh. mit Neumen: Letania ad baptismum in sabbato sancto (E). Hs. zu München Clm. 14845. f. 91. 12 Jahrh. mit Neumen: Letania in sabbato paschæ (F). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 75. 12 Jahrh. mit Neumen: 'Versus ad fontem (G). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (H). Bei Daniel 1, 260 (I). Denis codd. theolog. Vindobon. 3, 2975. erwähnt den Hymnus in einer Wiener Hs. des 12 Jahrh.

Die Einrichtung dieses Liedes erfordert, dass der erste Vers bei jeder folgenden Strophe wiederholt werde, damit jede 3 Verse bekomme, wie es bei diesem Versmasse Regel war. C wiederholt den ersten Vers abwechselnd in seinen beiden Hälften, also nach 3 Totum mundum adjuva, und nach 5 Rex sanctorum angelorum, und so fort. Die andern Hss. haben keine Wiederholung, obgleich der erste Vers durch seine eigene Melodie sich dazu eignet, weil er sich dadurch von den andern Verspaaren, die unter sich gleiche Melodie haben, deutlich unterscheidet.

2 germinans F, so ist auch in E corrigirt. Der Scholiast in A erklärt germinis durch Jesu Christi, die Lesart germinans bezieht sich auf die Ruthe Aarons und zunächst auf die Wurzel Jesses. 3 ordinis G, omne crim. H. 5 sanguinis A, fus. sang. I. Nach 5 fügt D von anderer aber gleich alter Hand diesen Zusatz bei:

Sancte Galle, pater alme, tuo fac oramine, quo dignetur his festivis interesse gaudiis.

In Canisii lectt. ant. ed. Basnage II, 3 p. 202. ist aus dieser Hs. der obige Hymnus abgedruckt, und diese beiden Verse ohne Bemerkung geradezu in den Text aufgenommen, so wie auch das Lied dem Mönch Ratpert zugeschrieben wird, was eben so irrig ist. Dieser Abdruck hat dazu noch Lesfehler. 7 quando H. 8 nos AH. 9 juvamine D. 11 gygantium G. 12, 13 stehen nach 15 in DH. 13 recentis H, recentes C. 14 in terra GIH, hac f. fac FE, fontes H. 15 perfluxit A. 16 et f. ut AC. 16, 17 fehlen in D. 17 et f. ex FE, tandem H. 19 dirigamus A, ut fehlt H.

Nach den Hss. wurde dieser Hymnus in den meisten Kirchen am Charsamstag gesungen, wo die Taufe der Katechumenen stattfand, wie Augustin. serm. 58, 1. und 223 angibt. Die Bestimmung auf den Samstag vor Pfingsten, die Daniel hat, war seltener, denn Augustin. serm. 210, 2. sagt vom Ostersamstag: ad illum diem longe major baptizandorum numerus confluit.

V. 2. mater germinis, hängt zusammen mit 16. 17., denn Maria ist ein Bild der Kirche. Maria mater membrorum Christi, quod nos sumus, quia cooperata est caritate, ut fideles in ecclesia nascerentur, quæ illius capitis (Christi) membra sunt. Augustin. de virginit. 6. Ohne die Geburt Christi gäbe es keine Wiedergeburt durch die Taufe.

15

20

**25** 

V. 2 — 6. Gregor. M. hom. in ev. 1, 14, 5. hat folgende Anordnung der Seligen: hymnidici angelorum chori, prophetæ, apostoli, martyres, confessores, viri, mulieres, pueri, senes. Mehr darüber bei den Liedern auf alle Heiligen.

V. 9. purgetur crimen, weil bei der Taufe in den früheren Zeiten viele Erwachsene waren, aber es gilt auch für die Kindertaufe. Si cum nullo peccato nascimur, quid est, quod cum infantibus ad baptismum curritur, ut solvatur? August. in I Joh. tract. 4, 11.

V. 13. recentem parturit, daher nennt Augustin. in I Joh. tr. 6,6 die Taufe sacramentum nativitatis, und Cyprian. ep. 1. secunda nativitas, nach Joh. 3, 5. Die alte Abschwörungsformel bei der Taufe lautete wie noch jetzt: ἀποτάσσομαί σοι σατανᾶ, καὶ τῆ πομπῆ σου, καὶ τῆ λατρεία σου. Chrysost. ad illum. cat. 2, 4.

V. 14. fons, 15 cruor. Dies wird erläutert durch folgende Stelle der Menäen Sept. 13. οὐκ ἐν θύμασιν ἀλόγων ἡ ἐκκλησία, ἀλλὰ τῷ σῷ τιμίῳ ἐκ πλευρᾶς ζωηφόρου αϊματι ραντίζεται. — sacratum mysterium. Weil der Mensch beim Eintritt in das Christenthum, in der Taufe, gesalbt wird, so sagt Augustin. in I Joh. tract. 3, 6. Christus sacramenti nomen est.

V. 15. Da die Katechumenen auf Ostern getauft wurden, so ist hier die Taufe auf das Leiden Christi bezogen und deshalb gibt auch Ambrosius dem Pascha die Bedeutung der Taufe. De sacram. 1, 4. qui per hunc fontem transit, hoc est, a terrenis ad cœlestia, hic est enim transitus, ideo pascha, hoc est, transitus ejus, transitus a peccato ad vitam, a culpa ad gratiam, ab inquinamento ad sanctificationem. Vgl. Matth. 20, 22. und No. 59, 3.

V. 16. 17. Tota mater ecclesia omnes, tota singulos parit. Augustini epist. 98, 5.

# 139. Hymnus <sup>1</sup> de pascha.

5

**10** 

Te, lucis auctor, personant hujus catervæ carmina, quam tu replesti gratia anastasis potentia.

Nobis dies hæc innuit diem subpremum sistere, quo mortuos resurgere vitæque fas sit reddere.

Octava prima redditur, dum mors ab unda tollitur, dum mente circumcidimur novique demum nascimur.

Dum mane nostrum cernimus redisse victis hostibus, mundique luxum tempnimus panem salutis sumimus.

Jejuniorum victimis corpus litamur aridis, piisque parsimoniis sacris potamur hostiis.

Hæc alma sit sollempnitas, sit clara hæc festivitas, sit feriata gaudiis dies reducta ab inferis.

Gloria patri ingenito semperque unigenito simul cum sancto spiritu in sempiterna sæcula. Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404. 8—9 Jahrh. (A), bei Bebel f. 12 (B), bei Clichtoveus f. 37 (C). Hs. zu Karlsruhe o. No. 15 Jahrh. für die feria secunda (D).

Ein Hymnus, der selten vorkommt, weil er seiner Bestimmung nach früh veraltet ist; Daniel aber setzt ihn irrig unter die späten Lieder und gibt davon mur den Anfang 1, 258. Er gehört noch in das 5 Jahrhundert, und ist ein Osterlied für die Täuflinge, schliesst sich also unmittelbar an den Taufhymnus No. 137 an. Wie die Täuflinge dort plebs heissen, so werden sie hier V. 2. caterva genannt und Christus wird als lucis auctor angerufen, weil sich dies auf die Taufe bezieht. S. No. 56, 1. Deshalb ist auch V. 9—12 die Octave der Ostern mit der Octave der Epiphanie (No. 61) und die Octave der Beschneidung Christi mit seinem Geburtstage als Parallele aufgestellt, und der weitere Inhalt des Liedes geht nicht zunächst auf Christus, sondern auf die Wiedergeburt der Täuflinge. Der Hymnus war mehr in Gallien als in den andern Ländern im Gebrauch.

- 1 hymnum A. S. oben S. 46. 1 personent BCD. 8 vitæ fehlt A., dicere f. redd. B. 13 cum A. 13—20 fehlen D. 17—20 fehlen BC. Nach 24 schaltet D ein: quæsumus auctor gratiæ etc. S. No. 141, 40. 25—28 fehlen BC.
- V. 1. lucis auctor, darum heisst Christus τὸ προήλιον σέλας. Aug. 6. Naturæ opifex lucem locutus est et creavit. Ambros. hexaem. 2, 9. Lucis conditio prius est in Verbo dei secundum rationem, qua condita est, hoc est in coæterna patri sapientia; ac deinde in ipsa lucis conditione secundum naturam, qua condita est. Augustin. de gen. 2, 16.
- .V. 5-8. καθάρσις (die Taufe) καὶ τελειώσις (das Abendmal) δευτέφου βίου κρηπίς. Gregor. Naz. orat. 11. p. 188.
- V. 9. octava. S. darüber No. 1, 72. 100. Chrysost. de compunct. 2, 4. sagt mit Bezug auf Ps. 6, 1. τίς δέ ἐστιν ἡ ὀγδόη, ἀλλ' ἢ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡ μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς, ἡ ὡς κλίβανος καιομένη, ἡ καὶ τὰς ἄνω δυνάμεις τρέμειν παρασκευάζουσα; ὀγδόην δὲ αὐτὴν ἐκάλεσε, τὸ τῆς καταστάσεως ἐνηλλαγμένον ἐμφαίνων καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς τὴν ἀνανέωσιν. ὁ μὲν γὰρ παρῶν βίος οὐδὲν ἔτερόν ἐστιν ἀλλ' ἡ ἑβδομὰς μία. ὅταν δὲ ταῦτα πάντα παύσηται καὶ καταλυθῆ, τότε ὁ τῆς ὀγδοάδος δρόμος εἰς μέσον ἄγεται. Augustin. serm. 259, 2. Octavus dies in fine sæculi novam vitam significat, septimus quietem futuram sanctorum in hac terra. Daselbst bemerkt er auch, dass die Octave des Osterfestes hiernach angeordnet sey. Von der achten Seligkeit sagt er de serm. dom. 1, 12. significatur fortasse domini resurrectione post sabbatum, qui est utique octavus idemque primus dies, et celebratione octavarum feriarum.
- V. 10. geht auf die Taufe, daher sagt Augustin. serm. 4. 9. liberantur per mare Judæi, obruuntur in mari Aegyptii, liberantur christiani in remissione peccatorum, delentur peccata per baptismum.
- V. 21. sollempnitas. Sicut in sacro eloquio sancta sanctorum vel cantica canticorum pro sui magnitudine dicuntur, ita hæc festivitas (pascha) recte dici potest solemnitas solemnitatum. *Gregor. M.* hom. in ev. 2, 22, 6. Vgl. No. 1, 101.

#### 140. Incipit versus de resurrectione domini.

Refulgit omnis luce mundus aurea, perfusus æther inrorat dulcidine,

187

| Venit Maria Magdalene sabbati,<br>altera simul Maria diluculo<br>ad monumentum, portantes aromata,<br>ut venientes corpus sacratissimum<br>Christi lenirent redolenti crismate.      | <b>40</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Concussa tellus ab imo resiliit,<br>terrore pulsa riguerunt marmora,<br>invasit horror mulieres pavidas,<br>ab ore namque monumenti lapidem<br>dum sanctus ovans angelus revolveret. | 45        |
| Flentes at illæ loquebæntur mutuo: "Quis a sepulchro clauso nobis ostio magno removit lapide, quo zmirnea tinguatur unda corpus, aromaticis litum respiret pretiosis roribus?"       | 50        |
| Angelus ecce domini perfulgidus sedens in albis revoluto lapide talibus illas refovit alloquiis: ,,quid mulieres viventem cum mortuis quæritis? ipse surrexit, ut dixerat."          | 55        |
| positus.                                                                                                                                                                             | 60        |

Das Fernere ist abgeschnitten. Der Hymnus steht auf einem Blatte des 8 Jahrh., vorn eingeklebt in einer Hs. des Cyprian, welche Hr. Pfarrer Maimbourg in Colmar besitzt. Dieses Vers- und Strophenmass gebrauchten Prudentius und Johannes von Damascus, aber nach der Quantität. Du Méril poésies latines antér. au XII siècle p. 241. gibt ein solches betontes Lied aus dem Ende des 8 Jahrh. und ein anderes in vierzeiligen Strophen aus dem Anfang des 9., S. 245. Ebenso in vierzeiligen Strophen ist der Hymnus auf Petrus und Paulus gebaut (bei Daniel 1, 156), den man gewönlich der Elpis zuschreibt, was mir aber nicht wahrscheinlich ist, weil ihr Gemahl Boethius die klassische Metrik wol verstand, und sie daher schwerlich Grund hatte, die barbarische vorzuziehen.

Obiger Hymnus gehört in das 6 oder 7 Jahrh. und ist in der lingua rustica geschrieben, die ich im Abdruck beibehielt, weil sie die ursprüngliche Abfassung gewiss treuer gibt, als eine grammatische Verbesserung. Um aber das Verständniss zu erleichtern, füge ich die grammatische Berichtigung hier bei.

1 l. refulget. 2 dukcedine. 5 destillat. 6 septentrio. 10 plaudite. 16 schema, in der alten Schreibung liebte man sch nicht, so kommt auch meistentheils scola vor. In ähnlicher Art schrieb man cyrographum, karisma für chirographum, charisma u. dgl. 17 meridie. 18 nigredine. 19 terretur. 20 languet. — ob sideris caliginem, der Schreiber verstand obsidus als das Particip

obsitus und construirte es mit dem Ablativ. 30 hostiam. 32 fluentem. 39 mundi. 51 sepulchri. 52 removet lapidem — smyrnea. 53 tingatur. 57 refovet.

V. 5. Die alten christlichen Dichter lieben das Asyndeton, wie Ausonius, Prosper (epigr. 56. 89), Fortunatus etc.; ich will auch einige griechischen Beispiele hersetzen. Gregor. Naz. carm. 13, 53.

άδρανίη, πενίη τε, τόχος, μόρος, έχθρος, άλιτροί θηρες άλὸς, γαίης, άλγεα, πάντα βίος.

- V. 7. 8. οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γη δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος. Cosmas in pascha st. 3.
- V. 11. Das griechische Osterlied beginnt wie das deutsche: Χριστὸς ἀνέστη. Goar rit. Græc. p. 567.

Resurrexit in Christo mundus, resurrexit in eo cœlum, resurrexit in eo terra; erit enim cœlum novum et terra nova (Apocal. 21, 1). Ambros. de fide resurr. 2, 102. Der Ostertag fällt immer auf die Zeit, wann der Mond abnimmt und die Sonne oder Tage zunehmen. Darum ist auch durch die Jahreszeit die Bedeutung der Ostern als eines Ueberganges ausgedrückt, und der Beinamen Christi sol justitiæ hängt damit zusammen; er wird mit der siegenden Sonne verglichen, aber nicht durch seine Macht, sondern durch seine Gerechtigkeit, weil er durch sein Leiden und seinen Tod den Teufel und dessen Finsterniss besiegt hat, als sie in der Fülle ihres falschen Lichtes war.

- V. 12. devicta morte, θανατώσας θάνατον ἀνέστη ὁ Χριστός. Oct. 17.
- V. 13. spoliavit tartarum, τον 'Λιδην σπυλεύσας. Men. Jul. Bl. 13. und Mart. 25.

Χριστός κατελθών πρός πάλην 'Λιδου μόνος, πολλά λαβών ἀνηλθε της νίκης σκύλα.

Dafür steht auch: ὁ θανάτω τὸν θάνατον σχυλεύσας. Nov. 12. Den Grund gibt Cosmas trop. 2 in magn. sæbb. str. 4 an: βασιλεύει ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει "Λιδης τοῦ γένους τῶν βορτῶν. Der Ausdruck iniquus tartarus ist griechisch ἐχθοὸς "Λιδης. Cosmas l. l. str. 17.

V. 14. claustra. συνέτριφε μοχλούς αἰωνίους. Cosmas in pascha st. 14. Mabillon liturg. Gall. 190. vetusti criminis delere chirographum. Cæsarii homil. 5. (maxima bibl. patr. 8, 823) quid opponis mihi veteris chirographi debitum? Constit apost. 8, 8. εξαλείψη τὸ κατ' αὐτῶν χειρόγραφον. Diese Stelle ist fast wörtlich aus der ep. ad Coloss. 2, 14 genommen und steht auch in den griechischen Troparien in der Magna biblioth. patr. ed. Paris. 12, 353, 355. Daniel 1, 71. Christus de vero suo sanguine chirographum peccatorum nostrorum delevit. Augustini serm. 237. Qui delicta donavit, et chirographum tulit; qui chirographum Die Menäen stellen die Zertulit, affixit illud cruci. Ambros. de fide 3, 2. reissung der Handschrift mit der Durchstechung der Seite Christi zusammen: δήγνυται χειρόγραφον τὸ ἀπ' αἰῶνος ᾿Αδὰμ τοῦ προπάτορος νυγείσης σοῦ τῆς nlevças. Oct. 10. Eine andere Zusammenstellung mit dem Buche des Lebens, Dec. 23. συναπεγράφης τοις δούλοις δ δεσπότης πταισμάτων χειρόγραφον σχίσαι βουλόμενος και υπογράψασθαι άπαντας εν βίβλω ζώντων, θανατωθέντας κλοπή του ὄφεως. Dum diabolus vitiatæ originis præjudicium generale (in Christo) persequitur, chirographum, quo nitebatur, excedit, ab illo iniquitatis exigens pænam, în quo nullam reperit culpam. solvitur itaque conscriptio, et per injustitiam plus petendi totius debiti summa vacuatur. Leon. m. serm. 22, 4.

V. 37. Vgl. No. 138, 21.

V. 42, ἐπὶ τὸ μνημά σου Χριστὲ ὡι μυροφόροι ἦλθον μυρίσαι σε. Magna bibl. patr. l. l.

V. 57. Cosmas l. l. str. 10. ἐν νεκροῖς λογίζεται ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν. str. 7. ἐν τάφω δέχεται ὑπνῶν ὁ δημιουργός. Deswegen sagt Athanas. in Luc. p. 34. ὁ μὲν ἐν θεοσεβεία τελευτῶν οὐδὲ ἀποθνήσκων ἐστίν. Athanas. serm. maj. 9. τὸ σῶμα Χριστοῦ μὴ ἀποθανεῖν μὲν οὐκ ἐδύνατο, ἄτε δὴ θνητὸν ὅν καὶ ὑπὲρ πάντων προσφερόμενον εἰς τὸν θάνατον, μεῖναι δὲ νεκρὸν οὐχ οἴον τε ἦν, διὰ τὸ ζωῆς αὐτὸ ναὸν γενέσθαι ὅθεν ἀπέθανε μὲν ὡς θνητὸν, ἀνέζησε δὲ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν.

## 141. Ad matutinos paschæ.

Aurora lucis rutitat, nin Galilæa dominus videndus est quantocius." cœlum laudibus intonat, mundus exultans jubilat, Illæ dum pergunt concite 25 gemens infernus ululat, apostolis hoc dicere, Cum rex ille fortissimus, 5 videntes eum vivere mortis confractis viribus, osculantur pedes dei. pede conculcans tartara Quo agnito discipuli solvit catená miseros. in Galilæam propere 30 Ille, qui clausus lapide pergunt videre faciem custoditur sub milite, 10 desideratam domini. triumphans pompå nobili Claro paschali gaudio victor surgit de funere, sol mundo mittit radios, Solutis jam gemitibus cum Christum jam apostoli 35 et inferni doloribus, visu cernunt corporeo. "quia surrexit dominus," 15<sup>-</sup> Ostensa sibi vulnera splendens reclamat angelus. in Christi carne fulgida, resurrexisse dominum Tristes erant apostoli' voce fatentur publicâ. de nece sui domini, 40 quem pænå mortis crudeli Rex Christe clementissime, servi damnarant impii. **20** tu corda nostra posside, Sermone blando angelus ut tibi laudes debitas prædixit mulieribus; reddamus omni tempore.

Reichenauer Perg.-Hs. No. 36 aus dem Anfang des 9 Jahrh., von irischer Hand (K), bei Tomasi S. 371 (T), Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (A), Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (G), Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101 f. 57. 15 Jahrh. (H), ad vesperas, Hs. zu Karlsruhe o. N. 15 Jahrh. (I), Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (P), bei Clichtoveus clucidator. eccles. f. 36 (C), in der Expositio hymnorum (E), bei Bebel f. 12 (B), bei Fabricius (F) und Daniel 1, 83 (D). In manchen Texten wird der Hymnus in zwei Lieder abgetheilt,

deren zweites mit V. 17 oder 21 anfängt. Diese Abtheilungen kommen auch vereinzelt als selbständige Lieder vor.

1 rutilans B, rutulat K, irische Schreibart. 8 catena K, alle andern a pæna. Dass jene Lesart richtig ist, beweisen die griechischen Stellen. 12 a für de A, resurgit funere F. 16 resplendens clamat PCET, clamat resplendens F, spl. clamabat HAB, splendens clamat IK. 19 creduli H, crudelis K, aber corrigirt. 20 sævi KH für servi, damaarunt K, damnarent CF. 23.30 Gallila K, irische Schreibung; ille F. 28 osculant K, domini, alle, aus 32 hieher gezogen. 32—40 lässt I aus. 34 nitet radio, gewönliche Lesart, mittens K, das Particip steht für das tempus finitum, welches ich daher gesetzt habe. 36 viso P. 40 fatemur K, schon als Uebergang zur Endstrophe. GP fügen nach 40 bei:

Quæsumus, auctor gratiæ, ab omni mortis impetu in hoc paschali gaudio, tuum defende populum.

Diese Strophe mit der darauf folgenden Doxologie: Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis etc. hat man bei mehreren Osterliedern. Die Doxologie hat auch T.

- V. 2-4 geben auf die machina mundi. S. No. 4, 21.
- V. 4 fig. δν δ 'Λιδης Θανόντα ίδων έτρομαξε. Men. Jul. Bl. 17. Der Gegensatz exultatio mundi und ululatio inferni ist hier hervorgehoben, bei dem Sündenfall war es umgekehrt, was die Menäen so ausdrücken: πάλαι καυχώμενος ἀμέτρως ὁ ἀρχέκακος συλλήψεσθαι τὴν κτίσιν. Oct. 9.
- V. 5. 6. Cosmas trop. 2 in magn. sabb. str. 4. κραταιᾶ ζωαρχικῆ παλάμη τὰ τοῦ θανάτου κλείθρα διεσπάραξας. Derselbe in pascha st. 19 nennt die Auferstehung Christi θανάτου νέκρωσις und "Λιδου καθαίρεσις.
- V. 7. tartara, die Vorhölle, hier gleichbedeutend mit infernus, V. 4. Die Vorhölle nennt Gregor. M. hom. in ev. 1, 19, 4. inferni loca tranquilla, nicht quieta, denn quies ist die Ruhe der Seligen im Himmel. Die Hölle hat keine Ruhe. Vgl. No. 27, 54.
- V. 8. πεπεδημένους έλυσας. Cosmas in magn. sabb. st. 7. σειφαί τοῦ "Λιδου. Id. in pascha st. 12.
- V. 10 fig. μυήματι καὶ σφραγίσιν, ἀχώρητε, συνεσχέθης βουλήσει. Cosmas ibid. 8.
  - V. 13. 14. nach Act. apost. 2, 24., wie Clichtoveus richtig bemerkt.
- V. 26. apostolis. Augustini sermo 232, 2. hoc egit dominus Jesus Christus, ut prius illum sexus femineus resurrexisse nuntiaret. quia per sexum femineum cecidit homo, per sexum femineum reparatus est homo, quia virgo Christum pepererat, femina surrexisse nuntiabat. per feminam mors, per feminam vita. Quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier (Magdalena) viris annuntiat vitam. Gregor. M. hom. in ev. 2, 25, 6. Vgl. No. 168.

# 142. In die sancto paschæ (troparium).

- 1. Rex regum, dei agne, leo Juda magne,
- 2. Crucis virtute mors peccati,

vita justitiæ, 5
dans fructum jam ligni vitæ
pro gustu scientiæ,
medicina gratiæ,
pro rapina gloriæ.

|    | jus romphææ                                                    | 10          | mare siccans,                                    |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|    | restrinxit flammeæ, paradisi pandis hortum, stirps obedientiæ, |             | Leviathan perforans<br>maxillam hamo armillâ. 45 |
|    | medicina gratiæ.                                               | 15          | Calice nos inebria, sopi, suscita,               |
| 3. | Hæc dies domini celebris,                                      |             | de torrente bibens in via                        |
|    | pax est in terris,                                             |             | damna nostra,                                    |
|    | fulgur inferis                                                 |             | tu pontifex hostia, 50 torcular calcans tu uva.  |
|    | et lux superis;                                                | 20.         |                                                  |
|    | dies duplicis baptismi                                         | 20.         | 6. 0 flos virgineæ                               |
|    | legis et evangelii.                                            |             | virgæ, fragrans                                  |
|    | Christus pascha est homini:                                    |             | plena septemplici rore,                          |
|    | dum vetus transit,                                             |             | lampas vino, lacte pulchrior, 55                 |
|    | novum surgit.                                                  |             | specie rosæ rubor, lilii '                       |
|    | hæc dies domini,                                               | 25          | candor, quo te tantæ                             |
|    | gaude mens expers ferment                                      | i,          | clementiæ consilio,                              |
|    | plena panis azimi.                                             | •           | microcosmi inclinaveras                          |
|    |                                                                |             | auxilio, 60                                      |
| 4. | Submersis hostibus,                                            |             | ut miseris particeps redemptor                   |
|    | signatis postibus                                              | 0.0         | esses absque peccati nævo,                       |
|    | assum pascha                                                   | 30          | gestans formulam peccati?                        |
|    | nocte domo una                                                 |             | O consanguinee                                   |
|    | jam cum lactucis                                               |             | servi domine, 65                                 |
|    | ede agrestibus.                                                |             | spes anastaseos primæ,                           |
|    | Accinctis renibus,                                             |             | udtimæ, per jusjurandum                          |
|    | pellitis pedibus                                               | <b>35</b> ` | semini Abrahæ firma et nos,                      |
|    | cum baculo                                                     | •           | dux άθάνατος, nos                                |
|    | propera, et caput                                              |             | tuo convivificans corpori 70                     |
|    | cum intestinis                                                 |             | commortuos; Adæ parenti                          |
|    | et pedibus vora.                                               |             | veteri                                           |
|    |                                                                |             | tu membris fortioribus jungens                   |
| 5. | Hac die nos lava, Christe,                                     | <b>4</b> 0  | infirma vitæ æternæ                              |
|    | mundans ysopo,                                                 | •           | des pascua, tu pascha. 75                        |
|    |                                                                |             | ,                                                |

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 11. aus dem 14 Jahrh. mit Noten (A). Das Lied steht unter den Notkerischen Sequenzen. Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 123. f. 7. mit der Melodie, 12 Jahrh. (S). Die Sequenz wird dem Hermannus contractus von Reichenau zugeschrieben.

3 cruce virtutum A. 7 besser medicinam. 8 fehlt S. 18 fulgor S.

- 19 ut l. S. 24 novus S. 26 pange m. S. 32 jam fehlt S. 35 pellicis A. 38 et fehlt S. 50 nive f. vino S. 52 clem. tantæ S. 55 miseri S.
- V. 1. Rex noster est dominus Jesus Christus, qui nobis pugnandi et vincendi demonstravit exemplum. Augustin. div. quæst. 61, 2. Auch in den Menäen βασιλεύς τῶν βασιλευόντων. Feb. 21. nach Apocal. 19, 16.
- V. 1. 2. Quis est iste agnus et leo? mitis et fortis, amabilis et terribilis. innocens et potens, tacens judicatus, fremens judicaturus, in passione agnus. in resurrectione leo. S. Augustini sermones inediti, ed. Denis p. 12. Rex regum et judex judicum nennt ihn Anselm. Cant. medit. 13. Mit Bezug auf das Osterfest sagt Athanas. in ps. 22, 62. von Christus: αὐτός ἐστι βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων και μόνος δεσπότης παντός του γένους των άνθρώπων. ώς μόνος αὐτοὺς έξαγοράσας τῷ ἰδίφ αϊματι. Er hat also die Menschen auf dem Sclavenmarkt des Teufels mit seinem Blute losgekauft, und darum hat er selbst Knechtsgestalt angenommen. Dominus noster Jesus Christus et leo potuit esse et agnus, sed quia nec leo nec agnus per essentiam, et leo et agnus per figuram. S. Augustini sermo 4, 25.
  - V. 8. rapina gloriæ, der Genuss der verbotenen Frucht im Paradiese.
- V. 13 flg. Was hier von der Oeffnung des Paradieses gesagt ist in Bezug auf den Tod Christi, wird in den Menäen bei seiner Geburt so ausgedrückt: τοῖς ἔθνεσιν ἤνοικται τῆς Ἐδὲμ πύλη, τικτομένου ἐν σπηλαίφ τοῦ λυτρωτοῦ. Dec. 23. Hier ist das Paradies die christliche Kirche, die durch des Erlösers Geburt nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden (έθνη) d. h. allen Völkern der Erde geöffnet wurde. Der neuen Menschheit, dem erlösten Adam ist das neue Paradies aufgethan, nachdem der Baum des Todes durch den Baum des Lebens, das Kreuz, ersetzt worden.
- V. 22. Ambros. hexaem. 1, 4. quotannis Jesu Christi pascha celebratur, hoc est, animarum transitus a vitiis ad virtutem, a passionibus carnis ad gratiam sobrietatemque mentis, a malitiæ nequitiæque fermento ad veritatem et sinceritatem.
- V. 23. Chrysost. adv. Jud. 3, 4. τὸ παλαιὸν πάσχα τύπος ἢν τοῦ μέλλοντος έσεσθαι. Men. Sept. 14. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ίδοὺ, τὰ πάντα καινά. nach 2 Kor. 5, 17.
- V. 28. In Bezug auf Christus heisst der Teufel νοητός Φαραώ. Jan. 27. Persecutor Aegyptius Pharao, persequitur populum christianum diabolus. S. Augustini sermo 4, 9.
- V. 31. domo una. Dieselbe Beziehung hat schon Cyprian. (de unit. eccles. p. 399): sacramentum paschæ nihil aliud in exodi lege continet quam ut agnus, qui in figura (besser figuram) Christi occiditur, in domo una edatur. — Caro Christi et sanctum domini ejici foras non potest, nec alia ulla credentibus præter unam ecclesiam domus est.
- V. 40. Ambros. epist. cl. 1, 30. sagt bei dem Tode Christi: draco victus in fluctibus suis vidit piscatores hominum non solum navigantes in mari sed etiam ambulantes sine periculo. Augustin. (serm. 130, 2) vergleicht das Kreuz mit einer Falle für den Teufel: ad pretium nostrum Christus tetendit muscipulam crucem suam, posuit ibi quasi escam sanguinem suam. diabolus potuit sanguinem istum fundere, non meruit bibere. Dasselbe Bild wird im sermo 134, 6 gebraucht. τὸν ἀρχίκακον καὶ βύθιον δράκοντα θεοσόφφ δελεάματι ἀγκιστρεύσας. Goar. p. 600. Christus descendens ad inferos eos liberavit, qui pro peccato primi parentis ibi tenebantur, illos autem reliquit, qui pro peccatis propriis Mone, latein. Hymnen. I.

**13** 

ibidem pænis erant addicti. et ideo dicitur momordisse infernum, non absorbuisse, quia scilicet partem liberavit et partem dimisit. S. Thomæ Aquin. compend. theol. c. 235. Den Leviathan nimmt Cosmas trop. 2 in magn. sabb. str. 6 für die Vorhölle: τέτρωται "Λιδης, ἐν τῆ καρδία δεξάμενος τὸν τρωθέντα λόγχη τὴν πλευράν. No. 36, 11.

V. 46. 47. beziehen sich auf die Kreuzigung; deutlicher ist βότους ξύλφ κρεμάμενος. Jul. 24.

V. 47. 48. flos fragrans. Häufig wird in den Liedern der Wohlgeruch der Heiligen erwähnt. Werden sie mit Blumen verglichen wie in obiger Stelle, so folgt dies aus dem Bilde selbst, ist aber die Vergleichung nicht angegeben, so beziehen sich solche Aeusserungen auf 2 Kor. 2, 14—16. und gehen auf das Opfer des Weihrauchs zurück.

V. 58. consanguinee. Diese Verse werden durch folgende Stelle der Menäen erläutert: Θεὸς ἀθάνατος σάρκα θνητὴν ἐνδυσάμενος, ἵνα θνητοὺς θεώση δι' ἀγαθότητα. Oct. 14. Die Verwandtschaft bezieht sich auf die Meńschwerdung, die convivificatio auf die Vergöttlichung.

V. 65. Die Beziehung der Auferstehung Christi zur Schöpfung Adams hat Cosmas Hieros. in magn. sabb. st. 16. geistreich so aufgefasst: έξ ἀλοχεύτου προελθών καὶ λογχευθεὶς τὴν πλευρὰν, έξ αὐτῆς εἰργάσω τὴν ἀνάπλασιν τὴν τῆς Ἐυας, ᾿Αδὰμ γενόμενος, ἀφυπνώσας ὑπερφυῶς ὕπνον φυσίζωον, καὶ ζωὴν ἐγείρας έξ ὕπνου καὶ τῆς φθορᾶς.

Die Reichenauer Pap.-Hs. No. 53 enthält einen Commentar über diese Sequenz, der ihren Inhalt also angibt: ista sequentia dividitur in tres partes, in prima parte auctor dirigit sermonem suum ad Christum, commendando eum ratione generis humani et etiam ratione resurrectionis potentis; secundo exsequitur commendando diem paschæ et resurrectionis dominicæ: tertio iterum dirigit sermonem suum ad Christum, ipsum multipliciter commendando et ipsum exorando.

Aus dem Commentar will ich nur einiges hersetzen, woraus ersichtlich wird, dass er zum Schulunterricht bestimmt war. Da es viele und verschiedene Hss. solcher Commentare gibt, so sey es erlaubt, wenigstens aus einem Proben zu geben.

V. 2. Juda, i. e. de tribu Juda. 3 cruce, per crucem. 4 mors, destructio, vita, reparatio. 6 jam, in illo tempore, (d. h. der auferstandene Christus gibt die Frucht des Lebensbaumes, d. i. die Auferstehung für den Tod.) 7 scientiæ i. e. progustu ligni scientiæ boni et mali. 12 restrinxit i. e. destruxit et extinxit, (nicht gut, denn in restrinxit liegt nur der Begriff beschränken, und der Sinn ist: dein vergossenes Blut hat das Recht, das Paradies durch ein Flammenschwert verschliessen zu lassen, beschränkt; darum folgt gleich darauf: paradisi pandis hortum, für wen? für den guten Schächer). 15 medicina gratiæ. secundum aliam literam pandit in tertia persona; tunc exponitur: tuus sanguis, existens stirps obedientiæ et medicina gratiæ, pandit hortum paradisi. (Das ist keine gute Erkkärung, sondern, da stirps vorausgeht, so bezieht sich medicina gratiæ auf die Wurzel vom Lebensbaum, welche nach der Sage Seth für seinen kranken Vater Adam aus dem Paradiese holen sollte und woraus das Kreuz auf dem Grabe Adams erwuchs. Daniel 2, 80 erwähnt die Sage, sie kommt auch in den alten Schauspielen vor in meiner Ausgabe 2, 27 flg.

Christus dicitur rex secundum duplicem naturam: divinam, unde de ipso dicitur in psalmo (71, 2): deus judicium tuum regi da et justitiam tuam filio regis. fuit etiam rex secundum naturam humanam, quia de stirpe David natus

15

**20** 

13\*

est, unde et filius David dicitur. unde dicit Esaias (l. Jeremias 23, 5): ecce dies veniet, dicit dominus, et suscitabo David german justum et regnabit rex. (Der Eingang bezieht sich einfach auf Appeal. 19, 16).

Christus dicitur agnus ille, quem Esaias (16, 1) mitti desiderat hec dicens: emitte domine agnum dominatorem terræ de petra deserti ad montem filiæ Sion. Ille est agnus, quem demonstrabat Johannes dicens: ecce agnus dei; de que dicitur in apecalypsi: dignus est agnus, qui eccisus est, accipere virtutem et fortitudinem.

Christus dicitur leo de tribu Juda, unde in apocalypsi (5, 5) dicitur de ipso: ecce vicit leo de tribu Juda, radix David. et dicitur de tribu Juda, quia de progenie Juda natus est. Deus pater leoni comparatur, Christus vero leunculo, nam sicut leo leunculos per triduum quasi mortuos tertio die resuscitat per rugitum suum, sic deus pater filium suum tertia die a mortuis suscitavit, unde bene dicitur leo.

Quod dicit: cruce virtutum, notandum est, quod Rabanus de laude crucis loquens sic dicit: merito insinuatur a morte redemptio, demonstratur sancta morum conversatio, intimatur omnium virtutum perfectio, promittitur ad vitam æternam resurrectio et beatudinis æternæ speratur adoptio et veræ felicitatis acquisitio.

Christus dicitur mors peccati, quia peccatum delevit (nămlich die Erbsünde). Christus dicitur fructus ligni vitæ i. e. sanctæ crucis, unde s. Bernardus: in cruce pendet omnis fructus ligni vitæ, quod est in medio paradisi (nack Apocal. 2, 7).

V. 34. pellitis i. e. calceatis.

V. 40. Tangit dictum Job, qui dicit: nunquam Leviathan hamo potest perforari. Christus hamo suæ divinitatis perforavit maxillam ipsius diaboli, cum diabolus volebat capere escam carnis Christi, Judæis suadendo, ut ipsum crucifigerent.

## 143. De resurrectione domini.

Surrexit Christus hodie Discipulis hoc dicite, quod surrexit rex gloriæ." all. humano pro solamine. allel. Mortem qui passus corpore Petro dehinc et ceteris miserrimo pro homine. all. apparuit apostolis.. all.] Mulieres ad tumulum 5 dona ferunt aromatum. all. Paschali pleno gaudio benedicamus domino. all. Quærentes Jesum dominum, qui est salvator hominum. all.] [Gloria tibi domine, Album videntes angelum qui surrexisti a morte. all. annunciantem gaudium: all. 10 Mulieres o tremulæ, Laudetur sancta trinitas, deo dicamus gratias. all.] in Galilæam pergite! all.]

Hs. zu München Clm. No. 5539. f. 142. mit Noten, 14 Jahrh. (A), bei Daniel 1, 341 (B). Wie dieser Text interpolirt wurde, zeigen die eingeklammerten Verse an, die alle in A fehlen und den Zusammenhang unterbrechen. V. 8 stört die Erzälung, 12 ist gegen Matth. 28, 7. Marc. 16, 7. V. 19. 20 sind aus einer Doxologie genommen (s. No. 141), die in Osterliedern gebraucht wurde, und 22 wiederholt 18. Konstanzer Gesangbuch von 1607 (C). Zwei abgekürzte Bearbeitungen aus Leisentritt und dem Mainzer Gesangbuch hat Wackernagel das deutsche Kirchenlied (Stuttg. 1841) S. 32. 33 aufgenommen, wovon die zweite nur aus der ersten und letzten ächten Strophe des obigen Liedes besteht, und dazwischen diese Zusätze hat:

Jesu, redemptor optime, conserva nos a crimine.

Fac nos a morte surgere et tecum semper vivere.

3 pridie für corp. BC. 9 cernentes BC. 10 annunciatum B. 17 in hoc paschali g. BC.

## 144. Agnus dei, in pascha.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi. Patris factus hostia, mundans nostra crimina, miserere, miserere, Miserere nobis.

Agnus dei, qui tollis etc. Qui nos tuo sanguine dignatus es luere,

miserere, miserere. Miserere nobis.

Agnus dei, etc. . Nostris cunctis hostibus subjugatis penitus (tuam cœlitus) dona, dona

Dona nobis pacem.

Hs. zu St. Gallen No. 381. p. 66. 13 Jahrh. mit der Melodie. Die Hs. enthält viele solche Zwischengesänge, die man carmina farcita hiess, deren noch mehrere Beispiele folgen, weil diese Wechselgesänge für die Entstehung des teutschen Kirchenliedes belehrend sind. Die Zwischenlieder sind den Antiphonen ähnlich, können aber auch wie diese aus vereinzelten Strophen von Hymnen and Sequenzen bestehen. V. 9 ist ein Zusatz, wie schon das Versmass zeigt, deshalb habe ich ihn durch Klammern bezeichnet. Die cursiv gedruckten Worte gehören zur Liturgie.

5

# 145. Dominica s. paschæ ad vesperam. romana (troparium).

1. Laudantes triumphantem Christum

Servili nos solvit a vinclo;

5

10

pangamus hymnum,

2. Qui mundi principe devicto 3. Quapropter cum pridem mutis resonare nunc decet organis

25

- Et laudum concentu digno occurrere surgenti domino, 10
- 4. Qui morte victa
  diem hunc ornavit gloriosi
  pompa triumphi,
  Quo et eduxit
  populum signatum de Aegypto 15
- 5. Principis et regno maligni populato et ipso strato Electos cœlestem

sanguine suo,

concessit ascendere in Jerusalem.

6. Hinc, fratres cari, simul lætemur sacratissimo diei hujus festo,

Qua fortis leo, dæmone victo, surgens tumulo illuxit omni mundo,

7. Et sanctarum exemplo
moniti mulierum 30
quæramus Christum,
Invenimus quem cito

Invenimus quem cito, virtutum aromata si præparamus,

8. Quod ipse præstet pius. 35

Hs. zu St. Gallen No. 380. p. 258. 11 Jahrh. mit Neumen, unter Notkers Sequenzen. Dieses Lied ist ein regelmässig und einfach gebauter Kanon von Troparien, worin, wie bei manchen solcher Sequenzen, auch der einsylbige Reim zugelassen ist. Das Wort Romana in der Ueberschrift bezeichnet ein anderes Lied, nach dessen Melodie obige Sequenz gesungen wurde, ähnlich wie in unsern Gesangbüchern die ersten Verse angegeben sind, nach welchen die Lieder gesungen werden. Solche Lieder, welche die Melodie angeben, heissen die Griechen Hirmen (είρμοὶ), weil sie gleichsam die Melodie eines andern Liedes nach sich ziehen oder anreihen, daher sie auch hie und da tractus genannt werden, was aber im Lateinischen auch eine andere Bedeutung hat. Es gibt mehrere Hss. Notkerischer Sequenzen, worin die Melodien auf obige Art bezeichnet sind. S. Denis codd. theolog. Vindobon. I, 3. p. 2965. 3015. Die Anweisung der vorausgehenden Worte hat einen doppelten Sinn, entweder sind es Anfangsverse jener Lieder, welche die Melodie angeben, oder sie bezeichnen das Volk und den Ort, nach welchen die Singweise genannt war. Zur letzten Art gehören die Worte Romana, Græca, Mettensis, Occidentana etc., von der der ersten Art kommen unten mehrere Beispiele vor. Du Cange glossar. lat. s. v. frigdora hat die betreffenden Stellen darüber gesammelt. In den Abdrücken der Notkerischen Sequenzen hat man diese Bezeichnungen weggelassen, was nicht zu billigen ist, weil sie für die Untersuchung der Metrik und Melodien brauchbar sind.

20

Die Hss. zu S. Gallen enthalten mehr Sequenzen Notkers und seiner Zeitgenossen, als die andern Bibliotheken. So hat die Ausgabe von Pez thesaur. anecdot. noviss. I, 1. p. 23 nur vier Ostersequenzen, worunter sich obige und mehrere der folgenden nicht befinden.

- 22 Hierusalem, Hs., verändert, weil das Wort viersylbig seyn muss.
- V. 3-6. Die Ueberwindung des Teufels durch Christus in seiner Knechtsgestalt wird auch in folgender Stelle hervorgehoben. Christus vicit adver-

sarium non pétestate virtutis, ut bec ipso et hominem plus honoraret et adversarium plus puniret, cum hostis generis humani non quasi a deo jam sed quasi ab homine vinceretur. Leon m. serm. 39, 3.

## 146. Dominica s. paschæ. symphonia (troparium).

- 1. Laudum quis carmine unquam prævalet, regum summe, typica majestatis tuæ promere?

  Qui parenti supremo deitate coæqualis 5 omnia potestate pari disponis;
- 2. Nam ante hujus mundi exordia in patre callebas sophia, per quam facta sunt omnia, quæque profert triplex machina. 10

Qui cernens immersos esse barathro, tua quos adornat imago, propter nos factus es homo, ut nos solveres sanguine tuo.

- 3. Hæc pridem signavit sub typo 15
  Isaac parentis
  nostri immolatio,
  mactabatur aries
  pro quo domino.

  Te, Christe, passurum pro
  mundo 20
  Joseph prænotavit
  venditus in Aegypto,
  nunc daturum typicos
  victus populo.
- 4. Nam fueras præfiguratus 25 infernum fracturus, cum Samson vir invictus leonem suffocavit et portas hostiles disrupit.

Tu, domine, es suave rubens 30 illius flos virgæ, quam fudit radix Jesse generosa germine, quo sunt præconati prophetæ.

- tribus, 35
  o redemptor, ceu sub umbra
  primitus,
  quæ nos verius
  te monstrante cernimus.

  Tu cuncta procul fugas nubila,
  terræ reddens tui vultus lumina, 40
  quæ morte tua
  fuscabatur tremula.
- 6. Ecce nunc perspicuo
  cuncta ornantur
  elementa sereno, 45
  quia redisti victor barathro.
  Hinc et nos, o socii,
  mente dominum
  sincera et humili
  simul laudemus carmine tali: 50
- 7. Sit patri laus summo,
  qui levans
  criminum nos cœno
  haud pepercit proprio
  propter nosmet filio.

  Laus quoque sit nato,
  pro nobis
  qui factus est homo,

| ut  | solven | 18 | nos  | tartaro       |
|-----|--------|----|------|---------------|
| rec | lderet | p  | arad | i <b>5</b> 0. |

8. Gloria conpar sit pneumati ævo omni.

Hs. zu S. Gallen No. 380 p. 264. 11 Jahrh. mit Neumen. Unter Notkers Sequenzen. Auch in diesem Liede ist der einsylbige Reim zugelassen wie bei No. 145, es zeichnet sich aber aus durch seine vollständige Doxologie, welche bei solchen Liedern gewönlich fehlt.

60

- 14 hat eine Sylbe zuviel, entweder ist solvas zu setzen, oder 10 quæcunque statt quæque.
- V. 3. typica. Die Vorbilder Christi im alten Testament beginnen mit dem Baume des Lebens im Paradiese und sind so zahlreich, dass sie allerdings nicht in einem Liede angeführt werden können. Die alten Kirchenschriftsteller reden oft davon, mit dieser Sequenz kann man Augustin. div. quæst. 58, 2 vergleichen.
- V. 8—10. sophia ist hier die Vorsehung. Providentia dei nec fato premitur, nec fortuitis casibus impeditur. Augustin. ep. 194, 32. Denn ehe die Welt erschaffen wurde, hat Gott deren ganzen Verlauf vorausgesehen, was in obigen Versen ausgedrückt ist. Daher sagt Augustin. div. quæst. 24. nihil casu fit in mundo.

#### 147. Item. Justus germinabit (troparium).

- O qui perenne residens potestatis solio, omnia ordinas, sator, ab ævo!
   Te verum et unum confitetur omnis terra dominum, 5
- 2. Qui nos homines tuis deliciis ejectos condolens Homo veneras, per tuum sanguinem deceptos revocans.
- 3. Inde virtutes cœli
  et omnes angeli,
  æque gratulantes
  redempto homini,

  Tibi cum fulgurosis
  tuique consciis
  incessabiliter

proclamant ministris:

- 4. "Sanctus, sanctus, άγιος, domine virtutum ac potentissime 20 rex exercituum,
  Cœlum, terras, maria replesti gloria tuæ majestatis cuncta per sæcula."
- 5. Tibi, domine,
   persultat hymnos consone
   plebs, tui adventus avida
   ac futurorum præscia.
   In his laudibus
   condelectantur optime
   principes firmati pneumate,
   trophæa tua canere.
- 6. Interim dulcia proclamant cantica 35 testium agmina, agni cruore albata.

viam vitæ resurgens patefecit Jesus. Astra, solum, mare jocundentur, et cuncti gratulentur in cœlis spiritales chori trinitati.

105

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. f. 303. 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. f. 194. mit der Melodie, 12 Jahrh. (C). Bruchstück des 11 Jahrh. mit Neumen zu Karlsruhe (D). Bei Pez thesaur. anecdot. nov. I, 1. p. 23 (E). Reichenauer Hs. No. 260. f. 9 mit der Melodie, 14 Jahrh. (F). Die Speciales misse (Constantienses), gedruckt zu Augsburg von Erhart Radolt um 1484, enthalten diese Sequenz fol. 15. Die Verse sind hie und da durch Doppelpunkte abgetheilt, aber nicht in regelmässiger Wiederkehr. Die Eintheilung stimmt jedoch mit obigem Texte meist überein, ich habe nur nach den Cadenzen der Melodie einige langen Verse in zwei getheilt (G). Bei Daniel 2, 12., der die Absätze nicht genau abgetheilt hat und daher unrichtig V. 17 Simeoni einklammert, als wenn es ein Zusatz wäre. Wie gross auch diese Sequenz ist, so beobachtet sie doch streng die 8 Absätze des Kanons der Troparien, indem der erste und letzte Absatz als Einleitung und Schluss nicht gezält wird, wenn das Lied schon ausserdem 8 Absätze hat. Da mehrere Absätze dreitheilige Strophen haben, so entspricht auch dieses dem gewönlichen Umfang der Troparien im Kanon. Die Hs. C hat hie und da Punkte in den Absätzen, die jedoch nicht überall die Abtheilungen der Melodie richtig anzeigen, und daher für die Metrik nicht massgebend sind.

100

Es ist hierbei zu bemerken, dass pascha sowol als neut. wie als fem. gebraucht wird. Bezeichnet es die Osterzeit, so ist es weiblich, wie schon bei Ambros. de viduis c. 4. epist. class. I. 23 § 9. 12., bedeutet es aber das Osterlamm, so bleibt es Neutrum wie im Griechischen; pascha edendum. Ambros. ibid. § 11. pascha manducavit. ibid. § 10. Augustinus braucht das Wort ebenfalls in beiden Geschlechtern, usque ad dominicum paschæ. De cons. evang. 2, 153. epist. 65, 2. Ebenso Leon. m. serm. 48, 1. ad paschæ diem, dagegen neutral als Opfer: qui pascha domini cupiunt suscipere. Die Ueberschriften folgender Lieder beobachten diesen Unterschied nicht genau, im Allgemeinen wird er aber in der Schreibart des Mittelalters festgehalten.

- 11. 18. 33. 39. 47. 55. 71. 76. 82. 90 hat G keine Absätze, weil es integrirende Theile der Strophen sind. 12 præsepe B. 17 Symoni B. 24 profert B. 28 ut at B. 32 objecta B. 34 quievit B. 36 prædita A. 38 venei B. 55 reseratam B. const. fehlt B. 56. 57 auros privatos B. 57 fängt D an. 63 comprehenditur ABCGFE. 65 crucifixi B. 69 dies fehlt B. 70 quem D, facit B. 73 de lectoribus B. 77 clauso B. 85 christi f. tr. B. 87 lucet B. 93 mortem D. 94 cassuram D. 102 et fehlt B. 105 tonanti DF.
- V. 7. 8. Die exinanitio betrifft die Erlösung und ihren Zweck die Auferstehung, daher sagt Athanas. serm. maj. 4. πλήρη ἀνείληθε τὸν ἄνθρωπον, ἵνα καὶ πλήρη αὐτὸν καὶ σὺν αὐτῷ τοὺς νεκροὺς ζωοποιήση.
- V. 14. Homo post peccatum exul effectus est. Augustin. enchirid. 8. ξένοι εἰσιν, ὧν ξένα τὰ κοσμικά. Clem. Alex. strom. 2, 9.
- V. 15. nudulum, für nudum. Ueber solche Deminutive in diesen Sequenzen s. die Bemerkung zu No. 154, 9. Ebenso kommen frequentative Zeitwörter vor, wie in No. 157, 32, die keine wiederholende Bedeutung haben.

V. 71. Aus der Zerstörung des Todes folgt nothwendig die Auferstehung des Fleisches. Resurrectionis veritas sine carne et ossibus, sine sanguine et membris intelligi non potest. *Hieron*. adv. Joh. Jeros. 31.

V. 79 fig. Der Verfasser hat hier einiges aus dem Gedichte des Venant. Fortunatus: Salve sesta dies entlehnt. S. die Stellen bei Daniel 1, 170.

# 149. Versus in pascha ante cibum.

O crucifer bone, lucisator, omniparens pie, verbigena, edite corpore virgineo, sed prius in genitore potens, astra, solum, mare quam fierent. 5

Huc nitido, precor, intuitu flecte salutiferam faciem fronte serenus et irradia, nominis ut sub honore tui has epulas liceat capere.

Te sine dulce nihil, domine, nec juvat ore quid appetere, pocula ni prius atque cibos, Christe, tuus favor imbuerit, omnia sanctificante fide.

Fercula nostra deum sapiant Christus et influat in pateras, seria, ludicra, verba, jocos, denique quid sumus aut agimus, trina superna regat pietas. 20

Hic michi nulla rosæ spolia, nullus aromate fragrat odor, sed liquor influit ambrosius nectareamque fidem redolet fusus ab usque patris gremio. 25

Da locuples deus hoc famulis rite precantibus, ut tenui membra cibo recreata levent, neu piper inmodicus dapibus viscera tensa gravet stomachus. 30

Haustus amarus abesto procul, nec libeat tetigisse manu exitiale quid aut vetitum, gustus et ipse modum teneat, sospitet ut jecur incolume. 35

Hss. zu München, Clm. 14845. f. 96. 12 Jahrh. mit Neumen (A), und Clm. 16106. f. 114. des 10 Jahrh. (B). Ausgabe des Prudentius von Aldus. Venet. 1501. (C).

10

15

Dass diese beiden Gedichte des Prudentius (No. 148. 149) als Lieder gebraucht wurden, habe ich bis jetzt nur in obigen Hss. gefunden.

Seine Gedichte eignen sich wenig für den Kirchengebrauch, nicht sowol ihrer Länge wegen, als weil er oft von dem Gegenstande abschweift.

1 lucis sator ABC, was der Vers nicht erlaubt. 18 seria fehlt B. 19 agamus B. 22 flagrat B. 30 tanta f. tensa C. Obiges Lied ist ein Auszug aus dem Gedichte des Prudentius und besteht aus den Strophen 1—5. 35 und 36 desselben.

#### 150. Post cibum.

Pastis visceribus ciboque sumpto, quem lex corporis inbecilla poscit, laudem lingua deo patri rependat;

Patri, qui cherubim sedile sacrum nec non et seraphim suum supremo 5 subnixus solio tenet regitque.

Hic est, quem sabaoth deum vocamus, expers principii carensque fine, rerum conditor et repertor orbis,

Fons vitæ liquida fluens ab arce, 10 infusor fidei, sator pudoris, mortis perdomitor, salutis auctor.

Omnes quod sumus ac vigemus, inde est, regnat spiritus ille sempiternus a Christo simul et parente missus. 15

Sic nos muneribus tuis refecti, largitor, deus, omnium bonorum grates reddimus ac sacramus hymnos.

Nos semper dominum patrem fatentes, in te, Christe deus, loquemur unum 20 constanterque tuam crucem feremus.

Hs. zu München, Clm. 14845. f. 98. 12 Jahrh. mit Neumen (A), und die Aldinische Ausgabe des Prudentius von 1501. (B). Das Lied besteht aus den Strophen 1—5. 24 und 33 des Prudentius, hat also wie das vorige 6 Strophen aus dem Gedichte ausgezogen und als Hymnus behandelt.

1 zebaoth B, sabaoth ist die kirchliche Form. 13 aut f. ac B, wahrscheinlich der Gleichheit wegen mit No. 148, 19. 18 et B, hymnos fehlt A.

Chrysost. in Matth. hom. 55, 5 (opp. 7, 561 ed. Montfaucon) führt mit grossem Lobe den Hymnus an, den die Mönche seiner Zeit nach dem Abendessen sangen. Er ist nicht metrisch abgefasst, wird aber doch ein Hymnus genannt und da er nicht viel älter als obige Lieder ist, so setze ich ihn zur Vergleichung her: Ἐυλογητὸς ὁ Θεὸς, ὁ τρέφων με έκ νεότητός μου, ὁ διδοὺς τροφήν πάση σαρκί πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ήμῶν, ἵνα πάντοτε πασαν αὐτάρχειαν έχοντες περισσεύωμεν εἰς παν έργον ἀγαθὸν ἐν Χριστῷ Ίησοῦ τῷ κυρίῳ ήμῶν, μεθ' οὖ σοὶ δόξα, τιμη, κράτος σὺν άγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αὶῶνας. ἀμήν · δόξα σοι κύριε, δόξα σοι ἄγιε, δόξα σοι βασιλεῦ, ὅτι ἔδωκας ἡμῖν βρώματα εἰς εὐφροσύνην πλησον ήμᾶς πνεύματος άγίου, ἵνα εύρεθῶμεν ἐνόπιόν σου εὐαρεστοῦντες, καὶ μὴ αἰσχυνόμενοι, ὅτε ἀποδίδως ἑκάστω κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Dankgebete nach dem Essen waren schon zur Zeit Christi gebräuchlich und wurden auch damals Hymnen genannt. S. No. 69, 20. Gregor. M. moral. 27, 29 nennt das Gloria in excelsis deo bei Luc. 2, 14. wie gewönlich einen Hymnus, aber mit dem Ausdruck hymnum dicunt, nicht canunt, denn auch bei Lucas steht λέγοντες.

# 151. Feria secunda post pascha. Dominus regnavit decore. (troparium.)

|    | Is, qui prius  Habitum  mortalem induit,              |    | Inde cursum fluminibus dat et vocem.                   |  |
|----|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|
| ,  | pugnaturus,<br>immortale jam nunc                     | 5  | 4. Et christianum orbem firmat semper 20               |  |
|    | Resurgens<br>et inpassibile                           |    | Et marinos fluctus compescit sic,                      |  |
|    | corpus sumpsit, imperaturusque cœlis, terris et mari. | 10 | Ut stabile fundamen ecclesiæ suæ potenter componat, 25 |  |
| 3. | Qui ad consessum<br>patris ejus                       |    | 5. Et domus ejus<br>splendescat                        |  |
|    | Exaltatus<br>mánu dextera                             | 15 | In finem usque dierum.                                 |  |

Hs. der ehemaligen Abtei Murbach im Oberelsass, jetzt zu Colmar. 12 Jahrh. (A). Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 204 mit Neumen (B) und der Bestimmung: dominica II post pascha, 10 Jahrh. Andere Hs. zu Gallen No. 380 p. 170 des 11 Jahrh. mit Neumen (C) und dem Beisatz im Titel: decorem induit. (Ps. 92.) Die Sequenz steht in der Sammlung Notkers.

Das Lied ist ein halber Kanon von Troparien und besteht aus 4 Abtheilungen, daher sind 10, 11 zu 1 zu zählen, womit sie die Eingangsstrophe bilden, weil sie in keiner Hs. mit einem grossen Buchstaben anfangen, sonst wären sie das dritte Glied des Absatzes 2.

10 cœli A. 18 voces A. Die Hss. haben keinen Absatz mit grossen Anfangsbuchstaben bei 2, dagegen BC bei induit 3, bei 5, 6, 11, 18, bei orbem 19, bei fluctus 20. B hat keinen Abs. bei 19 und C keinen bei 26, 28. A keinen bei 14, 21, 28.

V. 2. 3. Augustin. doctr. christ. 1, 19. nennt die Auferstehung commutatio cælestis habitudinis.

V. 10. 11. Cælum, terra et mare, et omnia, quæ in eis sunt. Augustin. divers. quæst. 67, 5. Die bekannte dreiheitliche Eintheilung der sichtbaren Welt bei den alten Christen, die in den Liedern oft vorkommt. S. No. 148, 100. No. 149, 5. No. 4, 21.

## 152. Feria secunda paschæ (troparium).

| 1.         | Pangamus creatoris atque redemptoris                                               |              | ad se vel corda, vel munera<br>adtrahens nutu gentilia.                             |           |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 2.         | gloriam,  Qui bene creatos, sed seductos astutia                                   | 5            | atque spiritus sanctus                                                              | 30        |  |
|            | Callidi serpentis,<br>sua refecit gratia,                                          |              | Visentes doctorem vel archiatrum docent auctoritate sua.                            | 35        |  |
| 3.         | Prædicens futurum,<br>ut germen sancta proferret<br>femina,<br>Quod hostis antiqui | 10           | 7. Qui postquam salutis dona dedit multa, doctrinæque perplura verba ore suo        |           |  |
|            | nociva exsuperaret capita.                                                         | ,            | promulgavit saluberrima, Ad probra, sputa, colaphos 4 et flagella vestem quoque     | 10        |  |
| 4.         | Quod primitus<br>perdita serius                                                    | 15           | ludo quæsitam et spineum<br>venit sertum, ac crucis brachi                          | ia,       |  |
|            | nostra cernunt sæcula, Cum plendida flosculo virgula novo pollet Maria.            | •            | 8. Quæ hodie triumphali<br>a mortuis resurgens sprevit<br>victorià,<br>Ducens secum | <b>15</b> |  |
| <b>5</b> . | Qui editus<br>mire edidit miracula,                                                | 20           | primitiva ad cælos membra,<br>et nuper<br>dispersa revocans                         | 50        |  |
|            | Nec juvenis<br>tantum, sed statim inter su                                         | 1 <b>2</b> 0 | ovilia;                                                                             | ,,        |  |
|            | nativitatis primordia,  Per sideris lumen vel Simeonis verba Judaica               | 25           | Quæ et nobis in fine speranda, licet ultima membra simus, spondet dona.             | 55        |  |
|            |                                                                                    |              |                                                                                     |           |  |

Nach den Hss. zu München, Clm. 14822. f. 24. des 11 Jahrh. Die Sequenz ist von Notker und steht in seiner Sammlung (A). Clm. 14845 f. 31. 12 Jahrh. (B). Clm. 11004. f. 108. 11 Jahrh. (C), Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 63. 11 Jahrh. (D). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (E). Bei Pez thesaur. anecdot. nov. I, 1. p. 24 (P). Aus dem Welfenbüttler Messbuch bei Neale Sequenties p. 45 (N), Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. f. 194. des 12 Jahrh. mit Neumen

und der Melodie Mater (F). In der Kirche zu Lüttich war auf diesen Tag eine andere Sequenz gebräuchlich, welche bei Neale p. 51 steht. Sie fängt an: Altissime Jesu.

- 1. 2. creatori, redemptori NF, in CD stand der Dativ, ist aber corrigirt. E hat noch den Dativ. 5 seductus E. 6 serpentes B. 9 quod g. E. 12 amputaret N. 17 quam f. cum FEN. 18 flasculo E. 19 pellit, corrig. pollit E. 23 post f. inter N. 29 rite f. mutu N. 30—32 fehlen in C. 31 et N., kann stehen, weil dieser Text vel in 34 auslässt. 32 glorifica BF. 34 docens E. 38 perplurima N, suæ E. 40 sputo E. 43 ad ABCEPN. 44 qui AP. 45 morte N. 50 refotans BFC, refotans D. 52 quem N. Die erste Strophe des achten Absatzes ist die Endstrophe, nur vorausgestellt.
- V. 4. bene creatos. οἰχεῖον μὲν θεότητος αὶ νοεραὶ φύσεις. Gregor. Naz. or. 42 p. 675.
  - V. 5. astutia, in den Menäen ἀπάτη τοῦ ὄφεως. Jan. 2.
- V. 15. serius zeigt die lange Dauer des alten Testamentes an und den ersehnten Eintritt des neuen. Es entspricht dem griechischen ἐπ' ἐσχάτων. S. oben S. 33.
- V. 18. flosculus. Die Menäen Jan. 22. sagen von Christus: ἄνθος τὸ ἀμάφαντον, εὐωδιάζον πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα τῷ θείῳ μύρῳ τῆς αὐτοῦ φύσεως.
- V. 33. Visentes geht auf die Anwesenheit des Vaters und des h. Geistes bei der Taufe Christi.
- V. 34. archiater, ebenso No. 114, 36. nach dem Griechischen, worin Christus auch ἐρχιποιμὴν genannt wird. Jan. 1. Gewönlich steht dafür summus medicus.
  - V. 35. auctoritatem, nach Matth. 7, 29.
  - V. 50. 51. S. oben No. 121, 20. 21.
- V. 54. 55. ultima membra, eine Hindeutung auf die zuletzt berufenen Arbeiter in den Weinberg des Herrn. Matth. 20, 6. 16.

Da in den ersten Jahrhunderten die Osterseier acht Tage dauerte, bis zum weissen Sonntag, und im Mittelalter vier Osterseiertage waren, wie auch vier Weihnachtsseiertage, wo wir jetzt noch zwei haben, so ist es erklärlich, dass man für diese Feiertage auch viele Lieder machte, besonders Sequenzen, die zwischen der Epistel und dem Evangelium gesungen wurden. Diese Abwechslung war in jeder Kirche erlaubt, weil dadurch die stehenden Hymnen der Tagzeiten nicht verdrängt wurden, und zweckmässig, weil die verschiedenen Sequenzen den Verlauf der Festseier anzeigten. Die Kirchen nahmen solche Lieder entweder gegenseitig von einander an, oder hatten auch ihre eigenen. Aus den örtlichen und provinziellen Hss. lässt sich abnehmen, welche Sequenzen in der einen oder andern Gegend gebräuchlich waren, wovon die folgenden Nummern aus Baiern, Schwaben, der Schweiz und dem Elsass Beispiele geben.

### 153. Feria tertia paschæ (troparium).

Agni pascalis
 esu potuque dignas
 Moribus sinceris

præbeant omnes se christianæ animæ, Pro quibus se deo 5

spiritales

hostiam obtulit contra canes jugiter ipse summus pontifex; manu bajulent, 2. Quarum frons in postis est 10 Ut pascha Jhesu modum ejus illita mereantur sequi, 25 sacro sancto cruore quo de barathro et tuta a clade canopica, victor rediit. Quarum crudeles hostes in mari rubro sunt obruti. 15 4. En redivivus 3. Renes constringant mundus ornatibus ad pudicitiam, 30, Christo consurgens Pedes tutentur fideles admonet, adversus viperas, Baculosque 20 Post mortem melius

Münchner Hss. Clm. 14322. Bl. 24. mit der Melodie, Von Notker. (A). Clm. 14845. f. 33. 12 Jahrh. (B). Clm. 14083 des 11 Jahrh. (C). Clm. 11004. f. 109. 11 Jahrh. (D) Hs. zu Kreuzlingen mit der Melodie, 14 Jahrh. (E). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. 11 Jahrh. (F). Bei Daniel 2, 14. sind die Absätze nicht richtig abgetheilt. Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (G). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. 12 Jahrh. mit Neumen und der Melodie Græca (H).

cum eo victuros.

1 pascalis A, ist die ältere Schreibung. S. No. 140, 18. 9 ipse deus summus G. 11 illata G. 13 et crura a claude G. 14 F setzt nach hostes einen Punkt. 14. 15 fehlen B. 14—17 sind ein Absatz in E. 25 mereamur DGH. 30 resurgens E. 31 ammonet A. 33 victurus CH, victores G.

V. 10. Daniel sagt dazu: supple animarum, quibus male tribuitur frons. Aber die christianæ animæ im V. 4 sind Menschen, die nach V. 1. 2. das Abendmal empfangen sollen, also einen Leib und eine Stirne haben. Das ganze Lied handelt vom Empfang des h. Abendmals zur Osterzeit und bezieht darauf die Vorbilder des alten Testaments. In den früheren Zeiten, wo die Katechumenen auf Ostern die Taufe und das Abendmal empfiengen, wurde der Auszug aus Aegypten ebenso auf die Taufe bezogen, wie in diesem Liede auf das Abendmal. Notker behielt diese Hinweisung bei, denn sie war aus den Schriften der Väter sehr bekannt, wofür eine Stelle genügt. Augustin. de chatechiz. rud. 34. Utrumque (nämlich die Theilung des rothen Meeres und der Durchgang) signum est sancti baptismi, per quod fideles in novam vitam transeunt, peccata vero eorum tamquam inimici delentur (wie oben V. 11. 12) atque moriuntur. — Christi passionis et crucis signo in fronte hodie, tamquam in poste (oben V. 7. 8. frons in modum postis illita) signandus es, omnesque christiani signantur. S. No. 111, 3.

V. 16. Nach Ephes. 6, 14 flg.

V. 30-33. Ex hac sollemnitate exemplum nobis resurrectionis datum est-Gregor. M. hom. in evang. 2, 22, 6.

# 154. Feria tertia in paschali tempore, ut Christi domini militum. (troparium.)

- 1. Ecce vocibus
  carmina comparibus
  ecclesia dilecto
  pangat suo,
  illius gaudens
  reditus triumpho.
- 2. Et a pulcra
  tergens gena
  lacrimulam, læta
  nunc excipiat regressum, 10.
  quem nuper flebat ademptum.
- 3. Qui de sursum veniens hujus et affectu ardens tersit suo vulnere ab illa nævum parentis primulæ. 15

Cujus sponsi radio procul de nuptæ gaudio synagoga pellatur, colore obfuscata nigerrimo.

4. Namque illius amore 20 alto confixus crucis arbore sacravit lateris illam flumine.

Hanc præfiguravit Eva, viri cum fabricatur a costa, 25 et Noe arcula aquis levata.

- 5. Hanc Babylonis
  nuper tyranno
  misere afflictam 30
  atque suis
  a sedibus translatam,
  Tu, Christe, favens
  ploranti atque
  sternens Babylonem 35
  revocasti
  Sion tuum ad montem.
- 6. Quam híc jocundis
  ovantem gaudiis
  gratia figurat 40
  mundi florentis.
  Hujus gratiæ
  consortes nos esse
  fac Jhesu redemptos
  tuo cruore, 45
- V. Et qui nostri causa canopicos afflixisti morte principes, ut nos inde solveres,
  Præsta in eremo 50 hujus vitæ, ut muniti pedes viperas conteramus igneas,
- 8. Te duce promissam
  veniamus ut ad terram. 55

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 345. 13 Jahrh. mit Neumen (A). In der No. 380. p. 259 steht diese Sequenz aus dem 11 Jahrh. in der Notkerischen Sammlung (B) mit der Ueberschrift ὑποδιακονίσσα.

5 exultans sui B. 9 lacrimula A. 16 hujus B. 21 crucis affixus panso stipite B. 24 hæc B. hac A. ich setzte den Acc. nach 28. æva A. 47 jam punisti B. 50 heremo AB.

Die Hs. A gibt bei der Ueberschrift den Anfang des Liedes an, nach dessen Melodie diese Sequenz gesungen wurde, die Hs. B bezeichnet durch ύποδιακονίσσα wahrscheinlich die Subdiakonen, für welche dieses Lied gemacht war. Die Melodie des obigen Liedes geht nach der Sequenz auf den h. Stephanus: Christi domini militis, welche im dritten Bande dieses Werkes erscheinen wird. Das einzige Wort atque V. 31 hat eine Sylbe zu viel, und ist wol in et zu verändern. Der Reim ist in dieser Sequenz aber mehr zugelassen, als in jener auf den h. Stephanus. Sie gehört zum Osterdienstag, denn sie handelt von der himmlischen Ehe der Kirche mit Christus, die nach seinem Leiden fällt, und berührt einige Vorbilder des alten Testaments, die in den Liedern auf die Kirchweihe vollständiger aufgezählt werden. Diese Typologie ist nicht mit der Parabel zu verwechseln, denn die Parabel hat keinen geschichtlichen Grund, sondern ist ein Beispiel; auch nicht mit der Mythologie, denn sie hebt die geschichtliche Wahrheit der Vorbilder nicht auf, um daraus (wie die Mythologie) eine philosophische Speculation zu machen. Schon die alten Kirchenschriftsteller halt en diesen Unterschied fest, wie folgende Stelle zeigt. Neque cum res factæ allegorizantur, gestæ rei fidem amittunt; sicut duorum filiorum Abrahæ allegoriam Paulus (Gal. 4, 22) exponit, duo esse testamenta: numquid ideo aut Abraham non fuit, aut illa filios non habuit? Augustin. div. quæst. 65. Vgl. No. 146, 3.

- V. 7—9. Weil Christus alle Thränen getrocknet hat, ὁ τοῦ παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον ἀφηρηκώς Χριστός. Hagiasmatarion mega p. 57 ed. Venet. 1831. 8.
- V. 9. lacrimulam, wie unten 15 primulæ, sind blos des Versmasses wegen deminutive Formen, haben aber keine verkleinernde Bedeutung. Dergleichen Freiheiten kommen in diesen Troparien-Sequenzen manchmal vor, wozu auch das Wort canopicus in diesem und folgendem Liede gehört, weil sich weder Aegyptus noch ægyptiacus mit dem Versmasse vereinigen lässt.
- V. 17. Nuptiæ, id est, ubi munda anima puro et perfecto sempiternoque dei verbo fecundanda copulatur. Augustin. div. quæst. 59, 3.
- V. 24. Da Christus der zweite Adam und die Kirche seine Braut ist, so wurde die Erschaffung der Eva aus der Seite Adams als das Vorbild für die Gründung der Kirche beträchtet, die aus der Oeffnung der Seite Christi und deren Wasser und Blut (Taufe und Abendmal) entstand, worauf hier angespielt wird, welche Beziehung auch in den griechischen Kirchenliedern häufig vorkommt. z. B. Jan. 29. ἡ ἐκκλησία ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη τῷ δι' οἶκτον ἐκ τῆς πλευρᾶς σου ξεύσαντι αϊματι.

V. 26. Arca illa juxta apostolum Petrum (1 Pet. 3, 21) typus ecclesiæ fuit. *Hieron*. adv. Jovin. 1, 17.

#### 155. Feria III post pascha. Obtulerunt (troparium).

1. Christe domine, lætifica sponsam tuam ecclesiam,

Allatis illi dotalibus . valde miris.

5

In his festis, quibus eam, Christe, tibi sponsaveras

2. Tunc morte tua tristes

sanctas feminas atque viros mulsisti resurgendo: Nunc residens ad patris 10 dextram omni mortis ab incursu nos, Christe, tuere.

Hs. von Murbach zu Colmar, 12 Jahrh. (A). Hs. zu S. Gatten No. 378. p. 206 mit der Melodie, 10 Jahrh. von Notker (B), noch eine Hs. daselbst No. 380 p. 171. 11 Jahrh. mit Neumen (C). Beide Hss. BC mit der Bestimmung: feria III post dominicam II paschæ ad vesperam. Bei Neale Sequentiæ p. 53. steht zu diesem Tage eine Sequenz aus dem Messbuch von Tournai, welche anfängt: Aulæ lucidæ repertor.

4 Christi A. 7 nunc A. 9 bei muls. setzen BC ab.

V. 6. 10. Solche Gegenstellungen wie hier zwischen stene und nune haben auch die Menäen, z. B. Jan. 2. τότε ἀστὴρ τοὺς μάγους ἐμήνυσε, νὖν δὰ πατὰρ κόσμῳ σε ὑπέδειξε.

## 156. Feria IV ut Eia recolamus (troparium).

5

- 1. Eïa harmoniis, socii, laudum resonis
- 2. Hujus splendide vernantis celebremus gaudia simul temporis,

  In quo patriæ cælestis per Christum patet reserata spes nobis.
- 3. Nunc gemit
  Pharao sibi raptos 10
  plaga mortis,
  quos afflixit vernaculos,
  Nos autem
  referamus supremo
  grates regi, 15
  qui nos redemit barathro.
- 4. Et qui per Christum canopică more Judæorum solvimur pænâ,
  Mentes pariter præparemus,
  typicam ut immolemus victimam, 20

- Cujus cruore sacro sancto insigniti mentis domo
   Non pavemus angeli ensem plectentis reos vindicem.
- 6. Et digne mysticis ut ejus 25 epulemur carnibus,

  Fermenta criminum purgemus, sinceriter vivamus.
- 7. Sic eripi in hujus
  eremo vitæ quimus
  per cœleste lumen de
  tetris hostibus,

Per lavacrumque Christi inimicis elapsi digne ipsum laudare 35 hymno Moysi,

Qui suos maligno pressos Pharaone alumnos

Liberat, obstructo atris abyssis inimico. 40

8. Quapropter certante
nunc voto jubilemus
tantæ potestatis domino,
Et suæ januam
præcelsæ pietatis
pulsemus precibus devotis,

9. Moriendo ut qui mortis legem rupit atrocis,
Hic redemptos custodiat,
ne post tergum decidant, 50
10. Sed ut regnum scandant

45 10. Sed ut regnum scandant promissum.

Hs. zu S. Gallen No. 378. p: 348. 13 Jahrh. mit Neumen (A). Auch in der Hs. No. 380 p. 262. des 11 Jahrh. unter Notkers Sequenzen (B) mit der Ueberschrift: Eia turba. Unde supra. Die Worte: Eia recolamus verweisen auf die Sequenz Notkers zur Weihnacht bei Daniel 2, 1., nach deren Melodie obiges Lied, aber nicht genau, eingerichtet ist. Es hat wahrscheinlich einen S. Galler Mönch zum Verfasser.

18 vice B. 24 cædentis B. 25 carnibus f. mysticis B. 26 mysticis B. 27 mundemus B. 30 heremo AB, gewönliche Schreibung des Mittelalters.

V. 6. patriæ cœlestis, daher nennt Augustin. quæst. evang. 1, 43. die Auferstehung des Fleisches eine innovatio cœlestis, ohne welche der Mensch am himmlischen Vaterland nicht Theil nehmen kann.

V. 22. mentis domus, das Haupt des Menschen. Da der Mensch ein Tempel Gottes ist, so wird sein Angesicht als die Thüre betrachtet und seine Stirne als der Sturz (superliminare) der Thüre gesalbt, wie vor dem Auszug aus Aegypten die beiden Pfosten und der Sturz der Hausthüre von den Israeliten mit dem Blute des Osterlammes besprengt wurden. Exod. 12, 22.

V. 31. 32. lumen, tetris. S. über diesen Gegensatz No. 62, 7.

## 157. Feria quarta paschæ. Duo, tres. (troparium).

5

10

1. Grates salvatori
ac regi
Christo deo solvant
Omnes insularum
incolæ,
Quem spectatum diu
jam tenent;

Et per fidem quos 15 Abrahæ natos fecit et cognatos suum sanctum per sanguinem.

2. Et leges ejus
mentibus
captent promptulis,
Quos derelicto
populo
delegit Judæo,
de Abrahæ carne genito,

3. O Christe, consanguinee naturæ nostræ, 20 nos fove!

Atque per divinam
potentiam
tuere ab omni
incursu inimici 25
et insidiis,
Quem per carnis
edulium

35

delusisti hamo tuæ majestatis, fili dei.

Tu resurgens imperitas non moriturus amplius. 4. Tu mortalem nostram et terream naturam resurgens incorruptivam fecisti atque cælis invexisti.

Hss. zu München, Clm. 14322. fol. 25. Von Notker. Mit der Melodie (A). Clm. 14845. f. 33. 12 Jahrh. (B). Clm. 14083. 11 Jahrh. (C). Clm. 11004. f. 109. 11 Jahrh. (D). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. f. 184. mit Neumen, 12 Jahrh. (E). Bei Pez. thes. anecd. nov. I, 1 p. 26. ohne Abweichung. Das Lied hat mehrere metrische Freiheiten, die hier nicht erläutert werden können, aber sanctum V. 18 scheint dem Versmass zu widersprechen, obgleich es alle Texte haben. Murbaeher Hs. zu Colmar. 12 Jahrh. (F) mit der Bestimmung: feria V post pascha.

**30** 

4 incolarum A. 5 insulæ B. 7 tenet B. 13 Judeæ B. 15 quod F. 18 suos DF, sanctam F.

V. 6. spectatum für exspectatum, wie oben No. 152, 33 visentes für invisentes. Des Versmasses wegen gebrauchten die Dichter solcher Sequenzen manchmal das einfache Zeitwort für das Compositum, wie auch das Deminutiv ohne dessen Bedeutung, wie im V. 10 promptulis für promptis. S. No. 154, 9. No. 114, 16. 36. 52. 63. 78. Ebenso steht V. 32 imperitas für imperas, auch das Participium für das tempus finitum, was jedoch manchmal Schreibfehler ist, z. B. däs (d. i. dans) für das.

V. 15—18. Nos spiritale semen Abrahæ, non in prole servitutis geniti, sed in familia libertatis renati. Leon. m. serm. 52, 3. Galat. 3, 7. Dieser geistige Zusammenhang mit Abraham wurde in den Messgebeten und Liedern stets festgehalten. S. die Belege in meiner Ausgabe der latein. Messen. S. 23. 24. 100.

V. 26. insidiis. Chrysost. de s. Barl. 4. πολύς σοι πόλεμος πρὸς τόν διάβολον, καὶ μέγας καὶ διηνεκής. Vgl. No. 142, 58.

V. 27—30. Dominus noster ad humani generis redemtionem veniens velut quemdam de se in necem diaboli hamum fecit. assumsit enim corpus, ut in eo. Behemoth iste quasi escam suam mortem carnis appeteret. quam mortem dum în illo injuste appetit, nos, quos quasi juste tenebat, amisit. In hamo ergo ejus incarnationis captus est, quia, dum in illo appetit escam corporis, transfixus est aculeo divinitatis. ibi quippe inerat humanitas, quæ ad se devoratorem duceret, ibi divinitas, quæ perforaret; ibi aperta infirmitas, quæ provocaret, ibi occulta virtus, quæ raptoris faucem transfigeret. In hamo igitur captus est, quia inde interiit, unde devoravit. Gregor. M. moral. 33, 14. S. No. 36, 11. No. 142, 20.

V. 35—38. Videte, quare venerit Christus, ut resurgant animæ ab iniquitate, resurgant corpora a corruptione. *Augustin*. in evang. Joh. 5, 23 § 6. Denmeder Leib wird gesäet, um erneuet aufzugehen. 1 Cor. 15, 42.

## 158. Feria quinta post pascha. Organa. (troparium).

| 1.  | Laudes deo                                                             |            |    | Quem sua<br>non infecit fraude, 25                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------|
| .,  | ubique totus,<br>qui gratis est<br>liberatus.                          | <b>5</b> . | ,  | Quin ipse carnis<br>ejus esca<br>petita avide,           |
| 2.  | Per summi patris indulgentiam, qui miscrans, quod genus humanum        |            | •  | Delusus hamo deitatis victus est in ævum,                |
| • - | casu succubuit<br>veterano,                                            | 10.        | 6. | Igitur omnes, quibus princeps<br>hujus sæculi,           |
| 3.  | Misit natum; suum in terras,.                                          |            |    | Quæ sibi placita sunt, inflixit,<br>quosque perdidit: 35 |
|     | Ut sua dextra<br>jacentes cœno<br>levaret polo                         | 15         |    | Huic hærete, in quo suum nihil invenit,                  |
| 4.  | restitueretque patriæ.  Hic erge genitus                               |            |    | Nam ipsi adhærentes<br>nequaquam potest perdere.         |
| -   | illihatæ matris utere,  Hic vixit solus homo absque nævo et sine dolo. | 2.0        | 7. | Gratias nunc atque in sæcula omnipotenti                 |
| 5.  | Coluber<br>Adæ male suasor                                             |            |    | redemptori<br>jubilemus.                                 |

Hs. von Murbach zu Colmar, 12 Jahrh. (A) mit der Bestimmung: feria VL. Hs. zu München Clm. No. 14083. f. 15. 11 Jahrh. mit Neumen (B). Zu diesem Tage hat Neale Sequentiæ p. 54 aus dem Messbuch von Salesbury eine andere Sequenz mit diesem Anfang: Dic nobis, quibus e terris.

10 subcubuit A. 13 terris A. 25 fecit B. 32 omnis A. 38 sibi A, wird.

Zwar oft für ipsi im Mittelalter gebrancht, doch ist dieses hier deutlicher.

V. 29. 30. Zu den Stellen in No. 36, 11. 142, 40. ist folgende beizufügen. Athanas, in ps. 21, 11. ἐμπαγείς (Christus) τῷ ξύλῳ ὑπὸ τῶν ἥλων ἐγένετο δέλεαρ τῷ διαβόλφ. Denn das Kreuz war die Angel und der Leib Christi daran die Lockspeise für den Teufel. S. No. 157, 27.

V. 32 — 35. Sciendum est, quia satanæ voluntas semper iniqua est, sed munquam potestas injusta: quia a semet ipso voluntatem habet, sed a domino

potestatem. quod enim ipse facere inique appetit, hoc deus sieri non nisi juste permittit. Gregor. M. moral. 2, 17.

#### 159. Feria sexta ad laudes.

Aeterna cœli gloria, beata spes mortalium, celsi tonantis unice castæque proles virginis,

Da dexteram surgentibus, exsurgat et mens sobria flagrans et in laudem dei grates rependat debitas.

(H)ortus refulget Iucifer ipsamque lucem nuntiat,

kadit caigo noctium,
lux sancta nos illuminet,

Manensque nostris sensibus
noctem repellat sæculi
omnique finito die 15
purgata servet pectora.

Quæsita jam primum fides
radicet altis sensibus
secunda spes congaudeat,
tunc major extat caritas. 20

10 Deo patri sit gloria etc.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 65. 15 Jahrh. (A). Bei Daniel 1, 55.

Da dieser Hymnus ein alphabetisches Akrostich ist, indem seine Verse mit der Reihenfolge des Abeces anfangen, so hat sich die Kritik darnach zu richten, was bis jetzt übersehen wurde. 3 und 4 haben gleichen Anlaut, der Strophenabtheilung wegen. 7 flagransque, alle Texte, flagrans et ist der Vorschlag von Clichtovæus, besser scheint mir flagranter. 9 ortus, haben alle nach der Grammatik. Die Schreibung hortus geht aber in eine frühe Zeit zurück. Die Lesart natus bei Bebel kann auch falsch gelesen seyn für hatus, was etwa auf altus hinführt. 10 sparsamque haben alle, das Akrostich fordert ipsamque lucem, d. h. die Some; sparsamque hat keinen Sinn. 11 cadit, alle; die Schreibung 15 fine diei, alle, gegen das Versmass. kadit ist alt, wie karus für carus. Fabricius hat temporum, gegen den Sinn. 18 sensibus, scheint aus 13 wiederholt, besser ist mentibus, welches mit alta oft verbunden wird. 20 tunc A. allein richtig, alle andern haben quo oder qua, wozu extat nicht gut passt. Dem Sinne nach sind immer zwei Strophen ein Ganzes, wonach die Doxologie eine nothwendige Ergänzung dieses Liedes ist. Der Hymnus gehört in das 5 oder 6 Jahrh., das Wert tonantie V. 3 spricht mehr für das 5 Jahrh.

Auch dieses Lied war für die getausten Katechumenen bestimmt, wie der V. 17 anzeigt: sides primum quæsita radicet etc., daher ist auch V. 11 auf das Heidenthum und 12 auf Christus und die Tause (illuminatio) zu beziehen, und die Worte: manens — nox sæculi V. 13. 14 sind eine Anspielung auf die österliche Zeit und die Jünger zu Emaus, welchen die Täuslinge hier gleichgestellt werden.

V. 13. manens. Qui non manebit in Christo, regni Christi incola non erit. Hilar. in psalm. 51, 17. Joh. 14, 25. 15, 4—7. 9—11.

V. 17. 19. 20. fides, spes, caritas. Fides credit, spes et caritas orant: sed sine fide esse non possunt, ac per hoc et fides orat. Augustin. enchirid. 2. Fides apud deum non per timorem sed per dilectionem operatur. August. in ep. ad Gal. 22.

#### 160. Sabbato post pascha (troparium).

| 1. | Carmen suo dilecto                                    | Hanc etiam hostibus 15 eruiturus                      |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2. | Ecclesia Christi canat,                               | es congressus tyranno Goliath,                        |
|    | ob quam<br>patrem matremque deserens                  | Quem lapillo prosternis unico.                        |
|    | Deus nostra se vestiit 5 natura et synagogam respuit. | Ecce sub vite 20 amæna, Christe, ludit in pace        |
| 3. | Christe, tuo sacro latere sacramenta manarunt illius, | omnis ecclesia Tute in horto;                         |
|    | Tui ligni adminiculo 10 conservatur in salo sæculi.   | resurgens, Christe, 25 hortum florentis paradisi tuis |
| 4. | Hanc adamans conjugem clauderis Gazæ,                 | Obstructum diu reseras, domine,                       |
|    | sed portas effracturus illius,                        | rex regum. 30                                         |

Hs. zu München, Clm. 14083 f. 15 mit Neumen. 11 Jahrh. (A). Murbacher Messbuch des 12 Jahrh. zu Colmar (B).

2 aecclesia A, alte Schreibung. 11 amminiculo A. 20 prosternens B. 21 vitæ AB. 23—26 fehlen B. 27 ortum AB, wie gewönlich ohne h.

V. 13. 14. Pauci ex plebe Israëlitica Christo prædicante crediderunt, innumeri vero gentium populi viam vitæ moriente illo secuti sunt. — quod bene Samson in semet ipso dudum figuraliter expressit, qui paucos quidem, dum viveret, interemit, destructo autem templo hostes innumeros, cum moreretur. occidit; quia nimirum dominus ab elatione superbiæ paucos, cum viveret, plures vero, cum templum sui corporis solveretur, extinxit. Gregor. M. moral 29, 26. Quem nisi redemptorem nostrum Samson ille significat? quid Gaza civitas, nisi infernum designat? — Samson media nocte non solum exiit, sed etiam portas tulit: redemptor noster ante lucem resurgens non solum liber de inferno exiit, sedet ipsa inferni claustra destruxit. portas tulit et montis verticem subiit, quia resurgendo claustra inferni abstulit, et ascendendo cælorum regna penetravit. Ejusd. homil: in evang. 2, 21, 7.

V. 17. Christus David verus est. Hilar. in psalm. 52, 1. Ausführlich handelt darüber Augustin. ad Dulcit. quæst. 5, 3.

V. 20—24. Ein schönes und ganz biblisches Bild der Kirche, die unter dem Weinstock Christus sicher in seinem Garten spielt, weil sie in seinem Frieden lebt. Nach Cantic. 4. 5. Heredes Christi dicimur, quia reliquit nobis pacis ecclesiasticæ possessionem per fidem temporalis dispensationis, quam in hac vita possidemus. Augustin. div. quæst. 75, 1.

V. 25—30. Die Auferstehung Christi wird als eine neue Schöpfung mit jener des Paradieses verglichen. Schon Gregor von Nazianz (orat. 43 p. 703) beschreibt den Frühling im Zusammenhang mit der Auferstehung, weil die jährliche Osterfeier in den Frühling fällt, und der Mensch auch durch die wiederbelebte Natur an seine geistige Wiedergeburt gemahnt werden soll. Daher sagt Ennod. opusc. 11. ed. Sirmond. opp. 1, 1044. Ad vernantis anni faciem passionis ac resurrectionis tuse tempus aptasti, cum auctore germinum domino nobis omnia reviviscunt. S. No. 148, 79. Es hängt dies zusammen mit den Präfationen der ältesten Messen, welche die Schöpfungsgeschichte erwähnen, weil sie mit der Wiedergeburt des Menschen durch Christus in Beziehung steht. S. meine Ausgabe der latein. Messen S. 32, 34, 35. Ennod. dict. 5. p. 1056.

## 161. Dominica in octava paschæ, sabbato præcedenti, ad vesperas.

5

10

Ad cœnam agni providi et stolis albis candidi post transitum maris rubri Christo canamus principi.

Cujus corpus sanctissimum in ara crucis torridum, cruore ejus roseo gustando vivimus deo.

Protecti paschæ vespero a devastante angelo, erepti de durissimo Pharaonis imperio.

Jam pascha nostrum Christus est, qui immolatus agnus est, sinceritatis azyma 15 caro ejus oblata est. O vere digna hostia, per quam fracta sunt tartara, redempta plebs captivata redit ad vitæ præmia. 20

Cum surgit Christus tumulo, victor redit de barathro, tyrannum trudens vinculo et reserans paradisum.

[Quæsumus auctor omnium 25 in hoc paschali gaudio, ab omni mortis impetu. tuum defende populum.

15 Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis. etc.]

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 57: 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe 15 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (C). Hs. daselbst No. 56. 15 Jahrh. (D). Hs. in meinem Besitz 14 Jahrh. (E). Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (F). Andere Hs. daselbst, 14 Jahrh. (G). ad completorium cottidie usque ad ascensionem. Noch eine Hs. daselbst, 13 Jahrh. (H). In den Werken des Cardinals Tomasi p. 370 (T).

10 devestante C. 13 nam D, auch in E, aber corrigirt in jam. 20 reddita FGT, so stand auch in E, ist aber verbessert. rediit ad C. Daniel 1, 89 zieht die Lesart reddita vor, und sieht in dem dreifachen Asyndeton eine

Steigerung; redit ist aber bestimmter und entspricht dem eduxit e tartaro in andern Stellen. 21 consurgit CEHTGFB. 22 et victor red. bar. D. 23 tradens hiest die Abschrift von Junius, diese Lesart scheint mir die beste, ich fand sie aber in keiner Hs. 28 defendas CA.

Die Expositio hymnorum (Colon. 1492. £ 32) läset die zwei Endstrephen weg, sie gehören auch nicht zu dem Hymnus, wurden aber dabei gesungen, worüber E folgende Auskunft gibt: isti duo versus, seiktet Quesumus aucter, et Gloria tibi, dicentur in fine omnium ymmorum ejusdem metri usque ad primas vesperas ascensionis, nisi in ymnis Quem terra et O gloriosa etc., quando annuntiatio pest pascha celebratur. Der Reim ist in dem Hymnus durchgängig beobachtet, daher habe ich 9 vespero gesetzt, nach Anleitung einer alten Ueberschrift ad vesperum, obgleich alle verglichenen Texte vespere haben. Die Abschrift des F. Junius hat sogar im V. 9 vesperum, was ein Wink zur Verbesserung von 24 ist. Denn mir scheint auch 16 est oblata besser und 24 reserato paradiso.

Hilarius in der Expositio hymnorum bezog diesen Hymnus auf die Taufe und Daniel I. I. hat ihn mit Recht für ein Lied der getauften Katechumenen erklärt. Er gehört aber nicht zum Ostersonntag, sondern zur Octave desselben, zum weissen Sonntag (deminica in adbis), worauf schon die Worte stole albes V. 2 hindeuten, womit auch die Ueberschrift aus E übereinstimmt. Der Hymnus bildet somit den Schluss der feierlichen Tauslieder und schliesst sich an No. 138 und 139 an. Seiner Behandlung nach gehört er noch in das 6 Jahrhundert.

Folgende zwei Strophen aus der Reichenauer Hs. No. 112. f. 6 des 8 Jahrh. sind zwar Bruchstücke eines alten Osterliedes, ich kann jedoch nicht sagen, ob sie bei der Taufe gesungen wurden. Da sie aber den Untergang im rothen Meere anführen, der auch in den Taufliedern vorkommt, so mögen sie hier an ihrer Stelle seyn.

Katerva plebis
sexcentum millium
mare siccatum
ovantes transeunt,
carmen tunc dignum
domino concinunt.

Kaput retrorsum
torquentes illico
vident sepuktum
cinerem (l. regem) cum curribus,
demersum rubrum (l. rubri)
maris in fluctibus.

- V. 2. stoka albæ, zur Bezeichnung der durch die Taufe erhaltenen Reinheit, daher sagt Augustin: quæst. evang. 2, 30. stola prima est dignitas, quam perdidit Adam. Gregor. M. moral. 12, 9. prima stola est vestis innocentiæ, quam homo bene conditus accepit, sed male a serpente persuasus perdidit. Gregor bezieht die stola prima des verlornen Sohnes (Luc. 15, 22) auf die wieder gewonnene Reinheit des Menschen. Jan. 2. ενα ενδύση την πρώτην στολήν, Χριστὸς εφάνη.
- V. 11. 12. Christo duce ab oneribus et laboribus hujus peregrinationis nostræ tamquam ab Aegypto liberamur, et persequentia nos peccata sacramento baptismatis nobis evadentibus obruuntur. Augustin. div. quæst. 61, 2.

Diese vier alten Taufhymnen der Osterwoche (No. 138. 139. 159. 161) zeigen an, dass wahrscheinlich jeder Tag der Osteroctave ein solches Lied hatte, welche man wol in alten Hss. noch vollständig finden wird. Als sie in Abgang kamen, weil wenig Erwachsene mehr getauft wurden, so scheinen die Ostersequenzen an ihre Stelle getreten zu seyn, die sich ebenfalls über die ganze Octave erstrecken.

## 162. Ad tertiam per totam hebdomadam paschæ.

Chorus novæ Jerusalem novam meli dulcedinem promat colens cum sobriis paschale festum gaudiis Triumphat ille splendide, qui dignus amplitudine soli polique patriam unam facit rempublicam.

15

Quo Christus invictus leo dracone surgens obruto dum voce viva personat, a morte functos excitat. Jpsum canendo supplices regem precemur milites, ut in suo clarissimo nos ordinet palatio.

20

Quam devorarat improbus prædam, refudit tartarus, captivitate libera Jesum sequuntur agmina.

Per sæcla metæ nescia 10 patri supremo gloria honorque sit cum filio et spiritu paraclito.

Hs. von S. Peter No. 47. zu Karlsruhe 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 57. 15 Jahrh. (B), ad vesperas. Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (C). Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. sabbato post paschæ, ad vesperas (D). Andere Hs. zu Lichtenthal 14 Jahrh. (E). Bei Daniel 1, 222 (F).

1 Jherusalem, A, gewönliche Schreibung, die andern Jerusalem, F Hirusalem, eine Form, die schwerlich in alten Hss. vorkommt. 2 melli D, alte Schreibung; es ist der Genitiv von melos. nova melli B. 3 promit B. 7 personet D. 14 et f. qui DCE. 21 meta E, mente B, so auch die Expositio hymnor. v. 1492, aber des Hilarius Erklärung mente nescid ist nicht sprachrichtig, es sollte menti stehen, was auch keinen guten Sinn gibt. 24 in sempiterna sæcula D.

Das Lied hat klassische Metrik und Reim vereinigt, es ist von dem Bischof Fulbert von Chartres, der 1028 starb. Sein Lied auf den h. Martin ist eben so gebaut wie das obige und wird in der Maxima biblioth. patr. 18, 150 unrichtig prosa genannt.

V. 1. nova Jerusalem, die Mirche des neuen Testaments als Gegensatz zur Synagoge des alten. S. No. 154, 18. 160, 7.

V. 15. 16. Christus, quia inter nos et angelos discordantis vitæ scandalum reperit, mira potentia, mirabiliori etiam pietate summa creans, ima suscipiens, ima cum summis junxit. *Gregor. M.* moral. 27, 29.

#### 163. In octavam paschæ (troparium).

1. Hæc est sancta sollemnitas

sollemnitatum, insignita triumpho Christi.

5

| 2. Quo devicit imperium                                        | 4.  | 4. Vultu placido homines in tuis                             | 20 |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| Male potens<br>diaboli.                                        |     | laudibus sedulos<br>pius intuere,                            |    |
| Suo nos pretioso sanguine                                      | 10  | Quorum mortibus<br>condolens in tantum<br>humilis factus es, | 25 |
| Ejus de potestate eruens.                                      | ·   | ut mortem subires.  5. Tu devictis                           |    |
| 3. Redempti ergo                                               | • . | inferni legibus                                              |    |
| gratias agamus<br>nostro redemptori.                           | 15  | resurgens triumphas;<br>Tu post crucem                       | 30 |
| Rex regum, Christe,<br>cui angelorum<br>chori juge famulantur, |     | per orbem gentibus<br>imperas omnipotens<br>filius dei.      | •  |

Hs. zu München Clm. No. 14083. f. 16. mit Neumen, 11 Jahrh. (A), Bruchstück zu Karlsruhe mit Neumen, 11 Jahrh. (B). Bei Neale Sequentia p. 47. aus dem Messbuch von Wolfenbüttel (N). In diesem Texte wurde das Lied an manchen Stellen verdorben, denn der Abschreiber scheint es nicht mehr verstanden zu haben, was bei diesen Sequenzen auch andern begegnet ist. S. No. 158. 142.

4 insigni B, beide Hss. haben 4.5 als besondern Absatz, aber die parallele Melodie der Strophen fängt erst mit Absatz 2 an, jene Verse gehören also noch zur Eingangsstrophe, womit sie auch gleiches Mass haben. Jede Strophe des Absatzes 2 ist ihrer Kürze wegen in eine Zeile geschrieben. 8 forte für male N. 10 quo f. suo N. 12 ejus fehlt N, crux f. eruens N. 18. 19 lues angelicis choris junge famulantes N. 25 conferens vitam N, 28 damit hört B auf. 33 omnem N. 34 fili N. Der Herausgeber fügte irrig alleluja hinzu und veränderte auch 30 surgens, dagegen setzte er 25 richtig obige Lesart.

V. 1. 2. Hanc (pascham) recte nobilitatem solemnitatis dicam, quia solemnitates ceteras antecedit. Gregor. M. hom. in evang. 2, 22, 6. Der Ausdruck sollemnitats sollemnitatum passt sowol für den Ostersonntag, als für seine Octave, denn die Griechen sagen auch vom Neujahrstag im Vergleich mit Weihnacht: ή ὀγδοὰς φερούσα τύπον τοῦ μέλλοντος. Jan. 1. τὴν τοῦ μέλλοντος ἄληκτον ἡ ὀγδοὰς ζωὴν ἐξεικονίζει. ibid.

### 164. Dominica post octavam paschæ (troparium).

1. Judicem nos inspicientem, crypta cordis rimantem, in commune precemur,

Proprias illi puras conscientias possimus ut exhibere.

5

10

| 2. Deus patiens, juste, clemens atque tremende,             |    | pravo crimina<br>sua puniente.                                             | 20 |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tu vis parcere magis<br>pœnitenti quam plecti,              | 10 | Credo, pereat ut unus pusillulus, non est placitum                         |    |
| 3. Tu non pasceris<br>morte morientum,<br>sed eos suscitas, | •  | tuo in conspectu.  5. Tu nos serva jugiter omni a malo, deus, juste judex, | 25 |
| Nec gaudes, deus, in perditione, qui Stygem properant.      | 15 | Ut non, quando veneris, omnibus digna factis redditurus,                   | 30 |
| 4. Tuis civibus angelis est gaudium,                        |    | 6. Nosmet habeas punire sed munerari.                                      |    |

Hs. zu München Clm. 14083. f. 16. 11 Jahrh. mit den Neumen.

10 plecti, für das Activ, des Verses wegen. 20 puniente, dem Begriffe nach pœnitente.

V. 1. Ipse judex venit, qui advocatus extitit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 27, 9. V. 17. Supernorum civium societas sancta, ibi solemnitas certa, ibi requies secura, ibi pax vera. Gregor. M. hom. in ev. 2, 30, 10.

## 165. Alia (troparium).

1. Laus tibi sit,
o fidelis deus,
Qui numquam confundis
in te confidentes,
sed eos magis glorificas.

2. Tu propugnaculum
adversus hostiles

Pastor noster,
disruptor laquei,

3. Tu conservas,
qui timent de valde,
magnam dulcedinem,
deus, indulgens.

Aus derselben Hs.

incursatus et insidias,

V. 2. fidelis und 4 confidentes beziehen sich auf einander, Gott durch die Wahrheit und der Mensch durch den Glauben an die Wahrheit. Omne verum (also auch der Inhalt des christlichen Glaubens) a veritate verum est. est autem veritas deus. Augustin. div. quæst. 1. Deus fidelis ist eine Parallele zu Crux fidelis. No. 101, 1.

## 166. Alia (troparium).

| 1. | Læta mente canamus deo nostro,                |                                          | eduxit<br>fornacibus ignitis:                   | 10 |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 2. | Qui defectam peccatis semper novat ecclesiam, | is semper novat am, 5 n pallidulam io 4. | 3. Quique in omni tribulatione eam exaudit,     |    |
|    | Et eam pallidulam                             |                                          | Insuper cœlesti<br>nutrit pane,                 | 15 |
|    | de radio<br>veri solis illuminat,             |                                          | 4. Et cultum docet suum,<br>Quin de petra melle |    |
|    | Et terræ de Mesraim                           | •                                        | dulci eam adimplet.                             |    |

#### Aus derselben Hs.

V. 3. defectam. 6 pallidulam. Nemo potest ante diem judicii de hominibus judicare. si jam mundata est ecclesia, quid domino reservamus? *Hieron.* adv. Lucif. 22.

V. 13. tribulatio. Vita hæc nostra in medio insidiarum, in medio præliorum est. Leon. m. serm. 39, 3.

V. 17. cultum. Ubi religionis cultura negligitur, vițium naturæ renovatur. Valeriani homil. 17 ap. Sirmond. opp. 1, 390.

## 167. Ad vesperas a pascha usque ad ascensionem.

Hic est dies verus dei sancto serenus lumine, quo diluit sanguis sacer probrosa mundi crimina,

Fidem refundens perfidis cæcosque visu illuminans: quem non gravi solvet metu latronis absolutio?

Qui præmio mutans crucem Jesum brevi quærit fide justosque prævio gradu prævenit in regnum dei. Opus stupent et angeli, pænam videntes corporis, Christoque adhærentem reum 15 vitam heatam carpere.

20

5 Mysterium mirabile, ut abluat mundi luem, peccata tollit omnium, carnis vitia mundans caro.

Quid hoc potest sublimius, 10 ut culpa quærat gratiam, metumque solvat caritas, reddatque mors vitam novam?

**30** 

Hamum sibi mors devoret suisque se nodis liget: jam mortua est vita omnium, resurgat ut vita omnium.

Cum mors per omnes transeat,

omnes resurgent mortui; consumpta mors ictu suo perisse se solam gemat.

[Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis, etc.]

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 47. mit der Melodie, 14 Jahrh. (A), andere Hs. daselbst, 15 Jahrh. (B) mit der Melodie, eine dritte Hs. des 14 Jahrh. (C), drei Hss. des 14 Jahrh. zu Lichtenthal (DEF). Bei Tomasi p. 368 (G) und Daniel 1, 49 (H). Der Hymnus wird in zwei alten Hss. bei Tomasi mit Recht dem h. Ambrosius zugeschrieben, er hat seine kernige Behandlung, auch die ihm eigene Wendung mit der Frage V. 7. 8 verglichen mit No. 56, 27. 28. Seines Alters wegen ist aber dieses Lied mit manchen Verderbnissen auf uns gekommen, die sich nur durch Vergleichung der ältesten Hss. verbessern lassen.

25

2 H nahm die schlechte Lesart auf: sanctus sereno lum. Sanctum lumen ist Christus, darum der Ostertag stets serenus wie Christus das unumwölkte Licht. 5 perditis, alle obigen Hss. und H, ein Fehler, der sich Jahrhunderte lang in den Hss. festgesetzt hat; perfidi sind die Juden, der Sinn ist: durch die Auferstehung können die Juden von der Gottheit Christi überzeugt werden. Cæci im V. 3 sind die Katechumenen, und illuminans bezieht sich auf ihre Tanfe, die an Ostern stattfand (s. No. 56, 1). Die Verse 11. 12 betreffen die übrigen Sünder, von den kleinsten bis zu den grössten, weil sie alle an der Erlösung Theil nehmen können. Diese dreifache Abstufung war zur Zeit des Ambrosius noch ganz an ihrem Platze, als aber die Judenchristen und erwachsenen Täuflinge seltener wurden, verstanden die späteren Abschreiber diese Beziehungen nicht mehr und machten Fehler in den Text. 5 solvit A - FH, G solvet, die richtige Lesart, wie auch No. 56, 27 das Futurum steht. Das Präsens solvit ist aus den Hss. in der lingua rustica entstanden, welche i für e setzten und umgekehrt. Die Abschrift des Junius hat solvat, was vielleicht seine eigene Verbesserung ist. 9 præmium — cruce alle obigen Hss. 10 quæsivit AC bis G. quæsuit B für quæsiit. H acquirit; eine alte Hs. bei Tomasi hat Jesu breve adquisivit fidem. Das Präsens scheint mir das einfachste, weil auch das Particip des Präsens vorausgeht, und V. 22 mit 10 zusammen hängt, wie V. 23 mit V. 7. 11 justusque, GH, das ist wieder nur die Form der lingua rustica für den acc. plur., wie sie in den alten gallitanischen Messen oft vorkommt. S. meine Ausgabe der latein. Messen S. 16. 17. 46. Dadurch entstand die falsche Lesart in 12 pervenit bei GH, und ihr Text hat diesen Sinn: der Schächer wurde durch die Verzeihung Christi gerechtfertigt (justus) und kam mit voraneilendem Schritt (prævio gradu) in das Reich Gottes. Dass aber dieser Sinn unrichtig ist, zeigt schon Jedem der fremdartige Beisatz prævio gradu. Ambrosius will etwas anderes und mehr sagen: justi sind die Altväter in der Vorhölle, ehe Christus diese befreit hatte, war der Schächer schon im Paradiese. In diesem Sinne ist prævio gradu kein störender Beisatz mehr, sondern eine Steigerung, wonach der grosse Sünder noch vor den Gerechten in den Himmel kam und an ihm das Wort Christi zur Wahrheit wurde, dass die letzten die ersten seyn werden. In dieser Steigerung liegt eben der grosse Trost, den Ambrosius durch das Beispiel des Schächers den Sündern geben will, deshalb setzt er sie auch in der folgenden Strophe fort. 19 tollat A-G, wenn man diese Lesart festhält, so muss man dem Sinne nach 20 mit 17 verbinden, sie scheint aber durch das vorhergehende quærat entstanden. Diese Strophe bezeichnen A-F als divisio für eine andere Tagzeit. 23 metuque C, auch gut. 27 alle bekannten Texte haben moriatur vita omnium, gegen Sinn und Versmass. Das Präsens kann nicht stehen, denn einem Osterliede ist der Tod Christi vorausgegangen, der Conjunctiv moriatur scheint durch die andern Subjunctive entstanden, ich setzte das Perfect, wodurch diese beiden Verse mit den folgenden 31. 32 in der Construction eine Parallele bilden wie in dem Inhalt. 30 resurgant haben alle, was ebenfalls durch die andern Conjunctive entstanden ist, aber einen schiefen Sinn gibt. 32 H gemit, nicht gut, denn es soll dem Conjunctiv devoret im V.25 entsprechen. Diese kurse Wegwerfung des Bösen braucht Ambrosius auch in dem Hymnus auf den h. Laurentius V. 32. vorate, si coctum est, jubet, so wie auch obige Wendung V. 13 opus stupent etc. in dem Hymnus De epiphania V. 13 stupent fluenta vorkommt. No. 57. Die Doxologie 33. 34. wird zwar von Hincmar. de non trina deitate (opp. ed. Sirmond 1, 548) dem h. Ambrosius zugeschrieben, aber mit Unrecht, denn Ambrosius hat keine betonten Hymnen gemacht.

V. 15. adhærens, 16. vita beata. Dies erläutert Augustin. in evang. Joh. 5, 23 § 5. Participatione dei fit anima beata. Ejusd. div. quæst. 35. 2. Ea vita beata, quæ æterna est. S. No. 121, 28.

V. 25. Mors ist ein Beinamen des Teufels, weil durch ihn die Sünde und durch diese der Tod in die Welt gekommen, daher sagt Gregor. M. moral. 19, 4. qui perditionis et mortis nomine nisi maligni spiritus designantur? qui inventores mortis et perditionis exstiterunt, sicut de ipso eorum principe sub ministri ejus specie per Johannem dicitur: et nomen illi mors (Apocal. 6, 8). Hamum, s. No. 142, 40. 41.

V. 29. 30. Wenn die Menschheit ausgestorben ist, so hat auch der Tod ein Ende, auf die neue d. h. die auferstandene Menschheit hat der Teufel kein Recht, also auch der Tod nicht. Das ist der Sinn dieser Stelle, welchen Gedanken Chrysost. de resurrect. 7. so ausspricht: ὁ θάνατος οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς φθορᾶς λοιπὸν ἀναίρεσις οὐ γὰρ δὴ τὸ σῶμα ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν φθορὰν αὐτοῦ δαπανᾶ ὁ θάνατος.

V. 32. Der Tod hört auf, wenn seine Ursache, die Sünde, aufhört, der Tod der Menschheit hat daher das Gute, dass die Sünde nicht in Ewigkeit fortgesetzt wird. Deswegen sagt Gregor. Naz. orat. 42 p. 681 vom Tode Adams: κερδαίνει μέν τι κάνταῦθα τὸν θάνατον, τὸ διακοπῆναι τὴν ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀθάνατον ἢ τὸ κακόν. In dieser Hinsicht ist der Tod ein Gewinn für die Menschheit.

#### 168. De resurrectione domini.

5

1. Mane prima sabbati surgens filius dei nostra spes et gloria, Victo rege sceleris rediit ab inferis cum summa victoria.

Cujus resurrectio, omni plena gaudio, consolatur omnia:
Resurgentis itaque
Maria Magdalene facta est prænuntia,

10

Ferens Christi fratribus ejus morte tristibus exspectata gaudia.

Matri Christi dum fuisti coæquata, sic vocata, sed honore subdita.

35

2. O beati oculi,
quibus regem sæculi,
morte jam deposita
primo est intuita!
Hæc est illa femina,
cujus cuncta crimina
ad Christi vestigia
ejus lavit gratia.

20

15

3. Illa mundi imperatrix, ista beata peccatrix lætitiæ primordia fuderunt in ecclesia.
Illa enim fuit porta, 40 per quam mundo lux est orta, hæc resurgentis nuntia mundum replet lætitia.

Quæ dum plorat et mens orat, facto clamat, quod cor amat 25 Christum super omnia.

Non ignorat, quem adorat, quid precetur, nam deletur, quod mens timet conscia.

O Maria Magdalena,
audi vota laude plena,
apud Christum chorum istum
clementer concilia;
Ut fons summæ pietatis,
qui te lavit a peccatis,
servos suos atque tuos
mundet data venia.
amen dicant omnia.

O Maria, mater pia, 30 stella maris appellaris operum per merita.

Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (A). Textus sequentiarum s. l. e. a. fol. 37 (B). Bei Clichtoveus Elucid. f. 167 (C). Auch bei Daniel 2, 255.

Dieses Lied besteht aus 3 Absätzen, jeder aus 2 Theilen; der erste Absatz hat dreizeilige Strophen, wovon zwei den Eingang und drei den Schluss bilden, der zweite hat 2 vierzeilige Strophen zum Eingang und 4 dreizeilige mit Mittelreimen zum Schlusse, der dritte 2 vierzeilige Strophen mit abwechselndem Tonfall zum Eingang und 2 vierzeilige, worin die Versmasse des ersten und zweiten Absatzes vereinigt sind, zum Schlusse. Durch diese Verslechtung der Versmasse hängt das Lied auch in seiner äussern Form zusammen. V. 41 ist aus der Antiphone Ave regina cælorum entlehnt.

2 dei filius, gewönliche Lesart. 5 redigens A. 6 cum fehlt B. 8 omnium B. 10 resurgens B. 11 Magdalena AB. 19 primum B, prima C. 26 Jesum BC. Im ganzen Liede kommt absichtlich nur der Namen Christus vor, der auch hier stehen muss, weil ihm Magdalena im Leben die Füsse gesalbt hat und ihn auch im Tode salben wollte. 28 quod AB, jam AB. 30. 31. C verändert die Mittelreime so in Schlussreime: O Maria, stella maris, pia mater appellaris, was alle 3 Texte auch bei 33, 34 thun, ohne dass die Satzstellung dadurch besser wird. 33 coæquata CB, coæquandum A. 34 dum fuisti BC, tu fuisti A. 36—39 sind in C 40—43. 41 quam salus est exorta B. 52 per omnia B. 53 fehlt C.

V. 15. exspectata, beruht auf Matth. 17, 23. Marc. 9, 31.

V. 16 flg. Maria Magdalena, quia (Christum) amabat et dubitabat, videbat (eum) et non agnoscebat, eumque illi et amor ostendebat et dubietas abscondebat. Gregor. m. hom. in ev. 2, 25, 4. S. No. 141, 26.

## 169. De resurrectione domini (troparium).

- 1. Ad cœnam uberem invitati surgite! alleluja.
- 2. Agni paschalis
  occisi postes de sanguine
  propter angelum signantem 5
  Israhelitas transiens
  percussit Aegyptios,

Superato jam
surrexit mortis imperio
messias, leo fortissimus, 10
piis humeris reportans,
quod perierat,
sicut pastor bonus;

Qui potestate divina posuit, quamdiu voluit, moriens animam suam. 3. Originali macula morti deditis

Et penitus serpentino morsu prostratis,
Nisi succurreret ovibus suis

**20** 

25

4. Archimandrita, qui pro suo benignitatis piæ studio,
 Patre deo non parcente sibi filio,

5. Nullo nos præcedente meritis grege 30 nobili, exemplum mori dignatus est.

Reichenauer Hs. No. 260. fol. ult. 14 Jahrh. mit Noten. Die Sequenz hat keine Ueberschrift, dem Inhalt näch gehört sie aber zu den Osterliedern. Sie ist mir sonst nicht vorgekommen. Durch die theilweise Abgeriebenheit der Melodie wird die Herstellung des Versmasses schwierig.

15

- 2 invitate Hs., es kann nicht äuf oves V. 23 gehen. 19 deditus Hs. 21 morte prostratus Hs.
- V. 1. 2. bezieht sich auf Matth. 22, 2 14. Convivæ fieri summi patris familias libenter obedite. *Gregor. M.* homil. in evang. 2, 36, 2.
  - V. 11 13. Matth. 18, 11. Joh. 10, 11. 14.
  - V. 14 17. Joh. 10, 15. 17. 18.
  - V. 27. 28. Rom. 8, 3. Joh. 3, 16. vgl. mit Gen. 22, 16.
- V. 29-31. Der Erlösung gieng keine Kirche der Heiligen (grex nobilis) voraus, durch deren Verdienste man hätte meinen können, dass die Erlösung herbeigeführt wäre, sondern diese war allein ein Werk der Gnade Gottes. Dies erläutern folgende Stellen. Non est gratia, si præcesserant merita; est autem gratia, hæc igitur non invenit, sed effecit merita. Augustin. in evang. Joh. tr. 86, 2. Credendo meritum comparatur. ipsa autem gratia, quæ data est per fidem, nullis nostris meritis præcedentibus data est. quod est enim meritum peccatoris et impii? Augustin. div. quæst. 68, 3.

#### 170. De diebus festis a pascha usque ad pentecosten.

- 1. Heec dies, in qua quies

  mundo redditur;

  tempus enim est,

  nam resurrexit, qui nos dilexit.

  Gaude, plaude, ama, clama 5

  voce valida!

  surge, curre, vere quære

  Christum istum corde, sorde

  procul posita!
  - Homo fortem pomo mortem 10
    propinaverat,
    quam terminat
    deus et homo nobili triumpho.

    Idem pridem agnus, magnus
    nunc rex gloriæ 15
    nos resurgere vult a crimine,
    ut renati simus grati
    quasi modo geniti.
- 2. Orate, jubilate et cantate,
  tempus prope est,
  ut audiatis vocem jocunditatis,
  cum misericordia
  stat concordia.

  Quæ est causa jubili
  dulcis quoque cantici
  25

mœstitia reddita?

nox præcessit et successit
vice claritas, o caritas
ineffabilis, multum amabilis!
Omni hora absque mora 30
diligentius, frequentius
et excellentius,
quam quis petivit, exaudivit
in rogationibus.

3. Dum cœlos scandit, Christus
pandit
abdita, vox audita:
amici dei, viri Galilæi,
cælum quid aspicitis?
ex quo creditis?

Ut euntem, redeuntem 40 pari forma, justà norma sic videbitis

Jesum læsum, dire cæsum propter fragiles, ut agiles ipsos faceret prostratos sibimet. 45

Aggregavit et cibavit
cibo regio, egregio
nunc privilegio;
fides aruit, dum replevit
orbem spiritus domini. 50

Karlsruher Hs. No. 297. auf dem ersten Blatte, mit der Melodie, 14 Jahrh. Das Lied hat keine Ueberschrift, es umfasst aber die Feste von Ostern bis Pfingsten, was man daran erkennt, dass die Hauptworte aus den Eingängen der Messen eingefügt sind, die auf die Sonn- und Festtage zwischen Ostern und Pfingsten fallen und die zur Verdeutlichung cursiv gedruckt sind. Mit resurrezi fängt die Messe an Ostersonntag an, mit quasi modo geniti der erste Sonntag nach Ostern, misericordia domini der zweite Sonntag, jubilate der dritte, cantate der vierte, vocem jucunditatis oder rogationes der fünfte, exaudi der sechste, viri Galilæi ist Christi Himmelfart, spiritus domini replevit orbem terrarum Pfingsten. Das Strophenmass des Liedes ist nicht ganz gleichmässig, es ist wie ein Leich

gebaut und darf daher auch nicht verändert werden; nur einige Worte habe ich des Reimes wegen anderst stellen müssen.

- 3 hier scheint etwas zu fehlen oder ist zu ändern: est enim tempus quo r. 13 triumpho nobili hat die Hs. 16 res. vult nos Hs. 36 audita est Hs.
- V. 1. In paschali feste omnia religionis nostræ sacramenta concurrunt. Leon. m. serm. 46, 1. Vgl. No. 139, 21.

## 171. In vigilia ascensionis, hymnus ad vesperas.

Aeterne rex altissime, redemptor et fidelium, quo mors soluta deperit, datur triumphus gratiæ.

Scandens tribunal dexteræ patris, potestas omnium collata Jesu cœlitus, quæ non erat humanitus.

Ut trina rerum machina cœlestium, terrestrium et inferorum condita flectat genu jam subdita.

Tremunt videntes angeli versam vicem mortalium, culpat caro, purgat caro, regnat deus, dei caro.

10

Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A), andere Hs. No. 55 (B), 14 Jahrh. Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (C). Bei Stephenson Latin hymns p. 90 (D).

5

7 coll. est ABCD. 8 humatus C, Schbf. 11 infernorum ABCD. 12 flectant ABC, genua C, aber corrigirt. 14 versa vice ABC. Alle 3 Hss. fügen folgende Strophen bei, jedoch mit der Bemerkung: isti duo versus dicantur in fine omnium ymnorum ejusdem metri usque ad vigiliam pentecostes.

Tu esto nostrum gaudium, qui es futurus præmium, sit nostra in te gloria

per cuncta semper sæcula. Gloria tibi domine, qui scandis super sidera etc.

Diese 3 jüngeren Hss. geben den alten Hymnus in seiner ursprünglichen Gestalt, woraus man den h. Ambrosius als Verfasser erkennt, nur V. 8 ist dem Sinn und Metrum nach nicht von ihm, sondern eine spätere Aenderung. Diese 4 Strophen in derselben Folge haben auch die alten Hss. bei *Thomas.* p. 372., welchem ich in 7 und 11 folgte, der aber 12 und 14 wie obige Hss. hat.

Die erste Veränderung, welche dieser Hymnus erfuhr, war die, dass man den folgenden damit vereinigte, der nicht von Ambrosius ist, sondern von einem Dichter des 5 Jahrh., und auch in den Hss. als ein selbständiges Lied vorkommt. Die zweite Aenderung geschah in Spanien und steht im mozarabischen Brevier, sie rührt auch aus dem 5 Jahrh. und von einem Dichter her, der den Prudentius gelesen und nachgeahmt hat. Bei Tomasi stehen diese Zusätze, sie sind aber, wie überhaupt die Texte jenes Breviers, sehr verdorben. Ich füge sie hier an: nach V. 4 steht diese Str.

Quem lex subacta tartari marcens (L arcens) averno dispulit (L depulit), carens mucrone pessimo (l. mucrone pessimo carens) throno remisit patrio.

Nach V. 12 folgen diese 2 Str.

Nec sit salus ullo modo tuo foris vocabulo, a quo creata cuncta sunt, et recreata sancta sunt.

Nach V. 16 folgen diese 2 Str.

Quæ præeminet virtutibus
summis procul cœlestibus,
deus caro atque spiritus,
plenus deus verusque homo.

Hæc tanta Christi gratia nexum tollit peccaminum (1. peccaminum nexum tulit), sumpsitque corpus proprium totumque possidet polum.

Dicunt et astris angeli, demum reverti hujusmodi, quem nos redire credimus, regnare prorsus novimus.

Die dritte Veränderung zeigt sich im Brevier der Cistercienser, sie fügen die zweite Strophe des folgenden Hymnus an die vierte des obigen und lassen darauf die Doxologie folgen, wodurch der zweite Hymnus bei ihnen wegfiel Sodann hat ihr Text folgende Verse des obigen Hymnus hie und da betont: 6 — 8.

patris locaris dexterà et potestatem accipis perfectam super omnia.

- 11. et infernorum genua
- 12. flectant in Jesu nomine.

V. 14. Ascendente domino humanitas est exaltata. Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 9. Gregor. Naz. or. 39 p. 631. sagt von Christus: δ ἐπιβεβηκώς ἐπλ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολὰς τῆς ἰδίας δόξης τε καὶ λαμπρότητος, ἐπὶ δυσμών δοξάζεται της ήμετέρας εύτελείας και ταπεινότητος. Solet quosdam offendere vel impios gentiles vel hæreticos, quod credamus assumptum terrenum corpus in cœlum, sed gentiles plerumque philosophorum argumentis nobiscum agere student, ut dicant, terrenum aliquid in cœlo esse non posse; nostras enim scripturas non noverunt, nec sciunt, quomodo dictum sit: seminatur corpus animale, surgit corpus spiritale (1 Cor. 15, 44). non enim ita dictum est, quast corpus vertatur in spiritum et spiritus fiat, quia et nunc corpus nostrum, quod animale dicitur, non in animam versum est et anima factum: sed spiritale corpus intelligitur, quod ita spiritui subditum est, ut cœlesti habitationi conveniat, omni fragilitate ac labe terrena in cœlestem puritatem et stabilitatem mutata atque conversa. hæc est immutatio, de qua item dicit apostolus: omnes resurgemus, sed non omnes immutablmur (ibid. v. 51). quam immutationem non in deterius sed in melius fieri, docet idem, cum dicit: et nos immutabimur. Sed ubi et quomodo sit in cœlo corpus dominicum, curiosissimum et supervacaneum est quærere; tantummodo in cœlo esse credendum est. Augustin. de fide et symb. 13.

## 172. Ad laudes, hymnus.

Tu, Christe, nostrum gaudium, manens olympo præmium, mundi regis qui fabricam mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quæsumus, ignosce culpis omnibus

et corda sursum subleva ad te superna gratia; Ut cum repente cœperis clarere nube judicis, pænas repellas debitas, reddas coronas perditas. Gloria tibi domine etc.

10

Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (A), Hs. zu Freiburg, No. 56. 14 Jahrh. (B). Bei Tomasi p. 372 (C). Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (D). Bei Stephenson 1. 1. p. 91 (E).

1 esto f. Christe C. 2 præditum ABCDE, Schbf., die rechte Lesart steht in der ersten Doxologie zum vorigen Hymnus, welche aus diesem entlehnt ist. 5 deprecantes B. 9 rubente ABDE. Diese Lesart beruht auf Matth. 24, 27. Luc. 17, 24., wonach Christus wie ein Blitz kommen wird; Marc. 13, 36. hat repente, was auch 1 Thess. 5, 3. II Petr. 3, 10. Apoc. 16, 15. vorkommt und mit dem Inhalt des Liedes (corda subleva V. 7) besser zusammenhängt. 12 perebitas A, Schbf. Nach 12 fügt das mozarabische Brevier hinzu:

Da nobis illuc sedula devotione tendere,

quo te sedere cum patre in arce regni credimus.

Diese Strophe mit der Doxologie Gloria tibi domine etc. steht in der Hs. zu Stuttgart Brev. No. 98, 11 Jahrh. mit Neumen als ein besonderer Hymnus: Ad singulas horas ascensionis domini. Beide Strophen wurden auch an andere Lieder angeschlossen, Daniel 1, 206. E wiederholt nach 12 die erste Strophe mit der Lesart: Tu esto nostrum gaudium, (welche in C überging), lässt darauf die Doxologie folgen und schliesst wie gewönlich dieses Lied an das vorige an. D fügt die beiden Endstrophen hinzu wie bei dem vorigen Liede. Dieser Hymnus hat klassisches Versmass und abwechselnden Reim in jeder Halbstrophe, er ist also jünger als Ambrosius, auf dessen Hymnus (No. 171, 9—12) in der ersten Strophe angespielt wird, wie auch V. 8 an den Hymnus Veni creator spiritus V. 4 erinnert. Bei Daniel 1, 196. stehen diese beiden Lieder (No. 171. 172) mit allen Zusätzen unter einander, er hat für deren Kritik nichts gethan.

V. 10. Qui placidus ascendit, terribilis redibit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 11.

V. 42. perditas, mit Bezug auf Thren. 5, 16.

## 173. Ascensionis domini, ad nocturnos.

Jesu, nostra redemptio, amor et desiderium, deus, creator omnium, homo, in fine temporum.

Quæ te vicit clementia, ut nostra ferres crimina, crudelem mortem patiens, ut nos a morte tolleres?

Inferni claustra penetrans,

tuos captivos redimens, victor triumpho nobili ad dextram patris residens. 10

Ipsa te cogat pietas, ut mala nostra superes parcendo, et voti compotes 15 nos tuo vultu saties.

Quæsumus auctor etc.

Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (A), mit der Bemerkung: iste ymnus dicatur usque ad festum s. trinitatis exclusive. Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 58. 15 Jahrh., woraus die Ueberschrift (B). Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. mit der Angabe: hic ymnus dicitur usque ad vigiliam pentecostes (C). Hs. zu

Freiburg No. 66, 15 Jahrh. (D). Hs. von S. Peter No. 47 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie: ad completorium ab ascensione domini usque ad pentecosten (E). Für diese Tagzeit bestimmen den Hymnus auch 3 Cistercienser - Hss. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (FGH). Bei Daniel 1, 63 (I), und Stephenson Latin hymns. p. 83.

5 qui B. 6 nostra f. hat allein B, was ich als Gegenstellung zu te V. 5 vorzog. 9. 10. 12. in diesen Participien sind alte Schreibsehler. In D stand 11 ursprünglich redimis, ist aber in redimens verändert, aber redimis und resides sind besser. Dies hat Stephenson in den Text gesetzt. Nach 16 setzen FGHIE diese metrische Strophe als Doxologie hinzu: Tu esto nostrum gaudium, s. oben No. 171. In D ist diese Str. von dem Glossator am Rande beigeschrieben, denn die Hs. schliesst den Hymnus mit der Doxologie auf Christi Himmelfart:

Gloría tibi domine, qui scandis super sethera etc. E hat ebenfalls diese beiden Doxologien. Die 3 Hss. ABD haben obige Str. nicht, welche auch nicht zu dem Liede gehört, dessen Inhalt mit V. 16 abgeschlossen ist.

Das Lied handelt von der Erlösung unter dem Gesichtspunkt der ersten und zweiten Ankunft Christi, wonach sich die Kritik zu richten hat. Es beginnt daher mit redemptio, die erste Ankunft Christi war für die Altväter in der Vorhölle ein desiderium V. 2. und für uns ist es die zweite, aber beide Erscheinungen Christi sind für das alte und neue Testament ein amor V. 2. Im V. 3 ist Gott vor der Schöpfung, und V. 4 der Gottmensch (homo) in der Zeit betrachtet; in fine bezieht sich auf das alte Testament und ist das griechische  $\delta n'$   $\delta \sigma \chi \acute{\alpha} \tau \omega \nu$ . S. No. 26, 25. No. 25, 5. Die V. 13—16 drücken die Hoffnung und Sehnsucht des neuen Testamentes aus, welche sich auf die Befreiung aus der Vorhölle V. 9—12 als auf ihren Typus oder ihr Vorbild stützt.

V. 4. in fine. ἐπὶ συντελεία τῶν αἰώνων ἦλθε, καὶ ὕστερον τῷ βίῳ ἐπιδεδήμηκε. Origenis homil. 1, 9.

#### 174. In ascensione domini ad nocturnos.

Astra polorum huic deo nostro, superascendens 10 ut mereamur Christus ad patris scandere mente, dexteram sedet, quo manet ipse. 5 victor et auctor Gloria simul noster ubique. patri, perenni Idcirco, fratres, sit filio, 15 spirituique sancto. pangite melos

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen (A). Der adonische Vers ist in diesem Liede in betonte Jamben verändert, daher sind 15 und 16 wol so herzustellen: sit filio cum spiritu sancto. Das Lied ist wahrscheinlich aus dem 6 Jahrhundert. Auch bei Bebel f. 14. (B).

2 superascendit B, man kann auch beide Wörter getrennt schreiben, der Sinn bleibt derselbe. 4 sedens AB. 16 sp. almo deo semper in ævum B.

## 175. Ab ascensione domini usque ad pentecosten.

Optatus votis omnium sacratus illuxit dies, quo Christus, mundi spes, deus conscendit cœlos arduos.

Ascendens in altum deus propriam sedem remeat, gavisa sunt cœli regna reditu unigeniti.

Magni triumphum prœlii mundi perempto principe patris præsentat vultibus victricis carnis gloriam.

Est elevatus nubibus et spem secit credentibus aperiens paradisum, quem protoplasti clauserant. O grande cunctis gaudium, quod partus nostræ virginis post sputa, flagra, post crucem paternæ sedi jungitur. 20

Agamus ergo gratias nostræ salutis vindici, nostrum quod corpus vexerit sublimem ad cæli regiam.

Sit nobis cum cœlestibus

commune manens gaudium,

illis, quod se præsentavit,

nobis, quod se non abstulit.

Nunc provocatis actibus

Christum exspectare nos decet 30

vitaque tali vivere,

quæ possit cœlos scandere.

Gloria tibi etc.

Hs. zu Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. Bl. 23. mit der Melodie (A). Drei Hss. des 14 Jahrh. zu Lichtenthal. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B) mit der Melodie. Bei Thomas. p. 371. (C) und Daniel 1, 62., der diesen Hymnus für sehr selten erklärt, was er nicht ist, denn er kommt in den Hss. der Cistercienser-Breviere gewönlich vor, welche mit V. 17 eine divisio machen, um die zweite Hälfte für eine andere Tagzeit zu gebrauchen. Der Hymnus wird dem h. Ambrosius zugeschrieben, aber mit Unrecht, er ist von einem Verfasser des 6 oder 7 Jahrhunderts. Man kann mit leichter Mühe manche Verse des Hymnus metrisch verbessern, z. B. 12 victrice carne gloriam, 14 fecitque spem credentibus, 20 sedi paternæ jungitur, 26 commune gaudium manens u. a. Doch wird dadurch das ganze Lied nicht hergestellt, dessen Verderbnisse schon aus alten Hss. herrühren und sich daher fast in allen Texten wiederholen. So scheint mir auch V. 10 perempto ein Sinnfehler für subacto. Bei Stephenson Latin hymns p. 89 (D) steht dieses Lied ad nocturnas (ascensionis).

3 mundi spes Chr. D. 5 dominus ABC. 6 ad sedem D, remeans ABC. 9 triumpho D. 11 præsentans haben alle. 13 in nub. D. 16 den Plural haben CD, die andern den Singular. 22 indici B. 29 pervocatis D.

V. 13. redemtor noster non curru, non angelis sublevatus legitur, quia is, qui fecerat omnia, nimirum super omnia sua virtute ferebatur. *Gregor. m. hom.* in evang. 2, 29, 5.

V. 19. Vgl. No. 83, 13-16.

20

#### 176. In octava ascensionis (troparium).

5

- 1. Christus hunc diem jucundum cunctis concedat esse christianis amatoribus suis.
- 2. Christe Jesu, fili dei, mediator nostræ naturæ ac divinæ,

Terras, deus, visitasti æternus, æthera novus homo transvolans.

3. Officiis te angeli 10 atque nubes stipant ad patrem reversurum;

Sed quid mirum, cum lactanti adhuc stella tibi serviret et angeli? 15

4. Tu hodie terrestribus rem novam

et dulcem dedisti, [domine,] sperandi cœlestia.

Tu hominem non fictum levando super sidereas metas regum, domine.

5. Quanta gaudia tuos replent apostolos,
Quís dedisti cernere, te cœlos pergere.

6. Quam hilares in cœlis
tibi occurrunt
novem ordines 30
In humeris portanti
diu dispersum
a lupis gregem unum.

7. Quem, Christe, bone pastor, Tu dignare custodire. 35

Hs. zu München, Clm. 14083. f. 17. mit den Neumen, 11 Jahrh.

5 nostræ fehlt in der Hs., aber der Sinn und Vers erheischt diese Ergänzung. 18 das eingeschlossene domine stört das Versmass, es scheint aus V. 23 hierher gezogen zu seyn.

V. 20—23. redemtor noster et incorruptibile post resurrectionem et palpabile corpus exhibuit, ut monstrando incorruptibile invitaret ad præmium, et præbendo palpabile firmaret ad fidem. et incorruptibilem se ergo et palpabilem demonstravit, ut profecto esse post resurrectionem ostenderet corpus suum et ejusdem naturæ et alterius gloriæ. Gregor. M. hom. in ev. 2, 26, 1. Si phantasma fuit corpus Christi, fefellit Christus: et si fefellit, veritas non est. est autem veritas Christus, non igitur phantasma fuit corpus ejus. Augustin. div. quæst. 14.

### 177. Dominica post ascensionem (troparium).

1. O quam mira sunt, deus, tua portenta!

Qui spretum suis et extraneis odiosum, utrisque et amandum et valde terribilem fecisti Ex præcognita fame et erogatione frumenti, 5 Per vas argenteum cognitus est fratribus,

Qui nos ad terram promissæ mansionis

**1**5

10

Pharao

2. Qui fratris minimi causa

perducat extincto.

Aus derselben Hs. fol. 18.

14 es, Hs.

V. 17. Pharao und Nabuchodonosor sind Abbilder des Teufels und Gegensätze des guten Hirten Christus. Origenis homil. in Jerem. 5, 6. Die Vergleichung Christi mit Joseph in Aegypten kommt auch in den Fronleichnamsliedern vor. Ueber die figürliche Bedeutung Aegyptens sagt Origenes hom. 9, 2. οὐκ ἐστὶ αὕτη ἡ Ἅιγυπτος ἡ πνευματικῶς καλουμένη Ἅιγυπτος. S. No. 68, 9.

#### 178. Dominica (troparium).

5

1. En regnator
cœlestium, terrenorum,
Victor fortis
infernalium regnorum
In sede sibimet digna
sedens rector angelorum;

labores indulgens miserans corum, qui timent potestatis ipsius nutum. 10

Idcirco
mundus omnis plaudat,
jubilet, canat exultans
cunctorum sæculorum rectori.

2. Humanos

Aus derselben Hs. f. 18.

6 besser ist sedet. 14 hat die Hs. einen Absatz.

V. 5. 6. Dextera patris est beatitudo perpetua, quæ sanctis promittitur, sicut sinistra ejus rectissime dicitur miseria perpetua, quæ impiis datur. August. de agone christ. 28. Sedere quod dicitur deus, non membrorum positionem sed judiciariam significat potestatem. Idem de fide et symb. 14.

## 179. Sequentia de spiritu sancto.

- 1. O ignis spiritus paracliti, vita vitæ omnis creaturæ, sanctus es vivificando formas.
- 2. Sanctus es ungendo periculose fractos, sanctus es tergendo fœtida vulnera.

- 3. O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus et infusio cordium in bono odore virtutum!
- 4. O fons purissimus, in quo consideratur, quod deus alienos colligit et perditos requirit.
- 5. O lorica vitæ et spes compaginis membrorum omnium, et o angulum honestatis, salva beatos!
- 6. Custodi eos, qui carcerati sunt ab inimico et solve ligatos, quos divina vis salvare vult!
- 7. O iter fortissimum, quod penetravit omnia in altissimis et in terrenis et in omnibus abyssis, cum omnes componis et colligis.
  - 8. De te nubes fluunt, æther volat, lapides humorem habent 1, aquæ rivulos educunt et terra viriditatem sudat.
  - 9. Tu etiam semper educis doctos, per inspirationem sapientiæ lætificatos.
  - 10. Unde laus tibi sit, qui es sonus laudis et gaudium vitæ, spes et honor fortissimus, dans præmia lucis.

Hs. zu Wiesbaden, 12 Jahrh., worin die Briefe der h. Hildegart, vom Kloster Rupertsberg bei Bingen, mit der Melodie. Wahrscheinlich ist das Lied auch von ihr. In den einzelnen Absätzen lassen sich wol Assonanzen und Reime wahrnehmen, aber keine regelmässigen Strophen abtheilen, wie in den Troparien und andern Sequenzen, Hildegart scheint daher die Regeln der Notkerischen Sequenzen nicht mehr gekannt zu haben und hat sie für unmetrische Gedichte gehalten wie die lateinischen Psalmen.

#### 1 habet Hs.

- Abs. 1. In den Menäen παντουργόν πνευμα. Nov. 17. Spiritus sanctus præsentiam suam hominibus non in columba solummodo sed etiam in igne patefecit; per columbam quippe simplicitas, per ignem vero zelus indicatur. In columba igitur et in igne ostenditur, quia quicumque illo pleni sunt, sic mansuetudini simplicitatis inserviunt, ut contra culpas delinquentium etiam zelo rectitudinis accendantur. Gregor. m. moral. 1, 2.
- Abs. 5. Spiritus sanctus compago unitatis per consortium caritatis. S. Augustini sermo 269, 2. ut, quod discordia dissipaverat, colligeret caritas et humani generis tamquam unius corporis membra dispersa ad unum caput Christum compaginata redigerentur. Ejusd. sermo 271.
- Abs. 9. Cum dixerit aliquis: quare nemo loquitur linguis omnium gentium? quia jam ipsa ecclesia linguis omnium gentium loquitur. antea in una gente erat ecclesia, ubi omnium linguis loquebatur. Augustin. in evang. Joh. 32, § 7. Libet oculos fidei in virtutem opificis hujus (spiritus sancti) attollere atque sparsim patres testamenti novi ac veteris considerare. Ecce apertis eisdem oculis fidei David, Amos, Danielem, Petrum, Paulum, Matthæum intueor, et

sanctus iste spiritus qualis sit artifex, considerare volo, sed in ipsa mea consideratione deficio. Implet namque citharcedum puerum, et psalmistam facit; implet pastorem armentarium sycomoros vellicantem, et prophetam facit; implet abstinentem puerum, et judicem senum facit; implet piscatorem, et prædicatorem facit; implet persecutorem, et doctorem gentium facit; implet publicanum, et evangelistam facit. O qualis est artifex iste spiritus! nullà ad discendum mora agitur in omne, quod voluerit; mox ut tetigerit mentem, docet, solumque tetigisse docuisse est. nam humanum animum subito ut illustrat, immutat, abnegat hunc repente, quod erat, exhibet repente, quod non erat. Gregor. m. homil. in ev. 2, 30, 8.

#### 180. De spiritu sancto.

1. Amor patris et filii,
veri splendor auxilii,
totius spes solatii,

O indeficiens piorum
lux et præmium justorum, 5
sublevator perditorum;

Omnis fortitudinis,
omnis rectitudinis
ac beatitudinis
donator, 10

Omnis sanctitudinis

Omnis sanctitudinis amator.

2. Omnipotens, propitius, omnitenens, innoxius.

Justius, carius, honestius, 15 sanctius, fortius, subtilius, quo nihil est potentius, quo nihil est vel melius.

Illuminator cordium, per quem ad patrem omnium 20 venitur et ad filium.

3. Fons ingenii,
dator gaudii,
medicina vitii,
spiritus consilii.
humilis, docilis

25

ac invariabilis,
habilis, nobilis
ac insuperabilis,
promptus et amabilis.
donum electum
dans intellectum
dans et affectum,
dirigens rectum.

30

4. Patris ac nati spiritus,
vivificans paraclitus,
divinæ dextræ digitus,
sublimitas, jocunditas
et pietas et bonitas,
benignitas et largitas.

Qui prout vult et ubi vult,
quousque vult et quantum vult,
spirat et erudit,
ditat et instruit,
replet et erigit.

45

5. Spiritus scientiæ
ad consolandum hodie
apostolis donatur
et eis plenarie
fons veræ sapientiæ
per hunc administratur.

Corde devotissimo
benedicamus domino.

15

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Aus dem Lütticher Messbuch steht es bei Neale Sequentiæ p. 63 (N).

8 steht an der Stelle von 11, und 11 an 8 N. 17 N bemerkt: forsitan amantius, vel simile quiddam. Die Lesart ist aber nicht zweiselhaft. 29 et N. 30 diesem Vers lässt N eine Lücke vorausgehen. 40 humilitas f. ben. N. 41 quando vult, et u. v. N. 42 quantum vult et quosque vult A. 45 steht an 44 N. 52.53 fehlen N.

Es gilt von den Namen des h. Geistes, was Clem. Alex. strom. 5, 12. überhaupt von den Namen Gottes sagt: es sind theilweise Benennungen, weil keine Sprache einen Namen hat, wodurch Gottes Wesen in allen Beziehungen ausgedrückt werden kann. κἆν ὀνομάζωμεν αὐτὸ ποτέ οὐ κυρίως, καλοῦντες ἤτοι ἕν, ἢ τἀγαθὸν, ἢ νοῦν, ἢ αὐτὸ τὸ ὄν, ἢ πατέρα, ἢ θεὸν, ἢ δημιουργὸν, ἢ κύριον, οὐχ ως ὄνομα αὐτοῦ προφερόμενοι λέγομεν, ὑπὸ δὲ ἀπορίας ὀνόμασι καλοῖς προσχρώμεθα, ὑν ἔχη ἡ διάνοια, μὴ περὶ ἄλλα πλανωμένη, ἐπερείδεσθαι τουτοῖς.

- V. 1. Spiritus sanctus amor est, unde et Iohannes dicit: deus caritas est (1 Joh. 4, 8. 16). Gregor. M. hom. in ev. 2, 30, 1.
- V. 3. solatii. Consolator autem spiritus vocatur, quia de peccati perpetratione mœrentibus, dum spem veniæ præparat, ab afflictione tristitiæ mentem levat. Gregor. m. ibid. § 3.
- V. 37. Quia per spiritum sanctum dona dei sanctis dividuntur, ut, cum diversa possunt, non tamen discedant a concordia caritatis, in digitis autem maxime apparet quædam divisio, nec tamen ab unitate præcisio: sive propterea, sive propter aliam quamcunque causam spiritus sanctus appellatus est digitus dei, non tamen, cum hoc audimus, humani corporis forma cogitando est. August de catech. rud. 35. Luc. 11, 20. verglichen mit Matth. 12, 28. Exod. 8, 19.

V. 46. Joh. 16, 13.

V. 50. Daher sagt Chrysost. de compunct, 2, 4. μη τῶν ὑπὸ πνεύματος εἰρημένων δογμάτων κυριωτέρους εἶναι τοὺς ἡμετέρους ψηφιζώμεθα λογισμούς. Athanas. in ps. 42, 6. erklärt die Worte: emitte lucem tuam et veritatem tuam durch έξαπόστειλον τὸν υἱόν σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἄγιον.

#### 181. De spiritu sancto. tropus.

10

Amor patris et filii, totius spes solatii, fons indeficiens bonorum, lux et præmium justorum, sublevator perditorum.

Fons ingenii,
flumen eloquii,
medicina vitii,
spiritus consilii,
obumbrans matrem luminis
formasti partum virginis.

Stabilis, inmobilis
ac invariabilis,
magnus et laudabilis,
postulans gemitibus
inenarrabilibus,
solvis a reatibus,
imples charismatibus.

Donum electum,
donum perfectum,
dirigens rectum
dans et affectum.

Omnipotens, propitius, sanctius, suavius et altius quo nihil est jocundius, quo nihil est et mundius.

Huminator cordium et expurgator sordium, parens salutis omnium, o lumen, o spes fidelium! humilitas et pietas, benignitas et dignitas et largitas et castitas! Qui prout vult et ubi vult, et unde vult et quantum vult, 35 quoscumque vult et quotquot vult, înspirat, purificat, munerat et magnificat.

Spiritus scientiæ
sermoque sapientiæ
lectoribus donetur,
vobis auditoribus
benevolisque omnibus
gratia inspiretur.

Hs. zu München, Clm. 5539. f. 150. 14 Jahrh. mit Musiknoten. Steht zwischen den musikalischen Schriften des Guido von Arezzo, und scheint deshalb aus Italien herzurühren. Dieses Lied ist gegen die vorige Abfassung so sehr verändert, dass man es damit nicht versweis vergleichen kann, sondern es demselben als eine selbständige Bearbeitung zur Seite stellen muss. Vgl. No. 116. 115. 82. 171. Eine dritte steht in Hildeberti Cenom. opp. p. 1341.

**30** 

28 expugnator Hs.

V. 7. flumen, ὁ ποταμὸς τοῦ θεοῦ ἐστι τὸ ἄγιον πνεῦμα. Athanas. in psalm, 64, 20. 65, 11. Joh. 7, 38. Rivuli sunt fluminis dona spiritus sancti. Gregor. m. moral. 15, 20. Auch Christus heisst ein Fluss, und zwar ποταμὸς τῆς εἰρήνης. Jan. 2. Diese Vergleichungen gehören zur Tropologie, weil ihre Vorbilder Gleichnisse sind, was man von der Typologie unterscheiden muss, deren Vorbilder Geschichten sind.

V. 12 fig. Nach Sap. 7, 22. 23., worüber Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 5, 10 zu vergleichen ist.

V. 15. 16. nach Rom. 8, 26., wozu Gregor. M. homil. in ev. 2, 30, 3 sagt: ipse spiritus postulat, quia ad postulandum eos, quos repleverit, inflammat.

V. 29. salus omnium ist allgemein zu verstehen, nicht als Beinamen Christi, denn der h. Geist kann nicht der Vater Christi genannt werden. *Augustini* enchirid. 12.

## 182. In pentecoste.

Jam Christus astra ascenderat regressus, unde venerat, promissum patris munere sanctum daturus spiritum.

Sollemnis surgebat dies, qui mystice septemplici volutus orbe septies signat beata tempora. Tunc hora cunctis tertia repente mundus intonat, apostolis orantibus deum venisse nuntiat.

5 De patris ergo lumine decorus ignis missus est, qui fida Christi pectora calore verbi compleat. 10

40

15

25

Impleta gaudent viscera, afflata sancto spiritu, voces diversas intonant, fantur dei magnalia.

Ex omni gente cogitur, Græcus, Latinus, Barbarus, cunctis et admirantibus linguis loquuntur omnium. Judæa tunc incredula, vesano turba spiritu ructare musti crapulam alumnos Christi concrepat.

Sed signis et virtutibus occurrit et docet Petrus, falsam profari perfidos, Johele teste comprobans.

30

Ein Hymnus des h. Ambrosius, dem er auch bei Thomas. p. 374 (A) zugeschrieben wird, der aber mit manchen Verderbnissen auf uns gekommen ist, die sich nur durch die Vergleichung der ältesten Hss. verbessern lassen, da die spätern einen Text mit herkömmlichen Fehlern liefern. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 59. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlstuhe, 14 Jahrh. (D), andere Hs. No. 47. 14 Jahrh. mit der Melodie (E). Drei Hss. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (FGH). In der Expositio hymnor. v. 1492. f. 34 (I). Bei Bebel f. 10 (K) und Daniel 1, 64 (L). Bei Stephenson l. l. p. 95 (M).

20

3 promisso AM, diese Lesart lässt sich auch rechtfertigen, die obige hängt aber besser mit dem Satze zusammen. I hat promissa - munera, was gut für den Vers, aber nicht gut für den Sinn ist. 4 et sanctum B. 5 urgebat CKDIM, metrisch gut, aber dem Sprachgebrauch wäre instabat angemessener. Urgebat gibt einen schiefen Sinn, surgebat kommt aber für Zeitbestimmungen in den Hymnen manchmal vor, z. B. jam surgit hora tertia (Daniel 1, 18), aurora surgit (ib. 1, 3) u. dgl. 6 quo haben alle, mystice hat nur K, alle andern mystico. 7 orbis volutus, gewönliche Lesart, orbe voluto BK. 8 signa E, signant F. 9 dum oder cum, gewönliche Lesarten. 11 orant. ap. I, gegen das Versmass. 12 feiner metrisch wäre: venisse nuntiat deum. 13 ergo haben alle, aber so prosaisch dichtete Ambrosius nicht, es soll wahrscheinlich ecce stehen. Beide Wörtchen wurden durch ihre ähnliche Abkürzung leicht verwechselt. 14 decoris E, decorans K, almus est A-C, E-I, M. 15 quo B. 16 complevit KDM. 19 diversæ intonant M, diversæ consonant AEFGH, diese Lesart ist ein Gegensatz der Sprachenverwirrung bei dem Thurme Babels, aber der folgende Vers hängt damit nicht gut zusammen, ausser wenn man fando statt fantur setzt, welche Lesart mir aber nicht bekannt ist. 21. 22. der Sing. steht hier für den Plur. wie umgekehrt oben in dem Hymnus des Ambrosius No. 56, 17-19 der Plur. für den Singular. Viele Abschreiber verstanden dies nicht, wodurch die Stelle bis auf die neuesten Abdrücke verdorben ist, denn die gewönliche Lesart cogniti Græcis, Latinis, Barbaris haben BCDEIKM und Daniel, die übrigen wie obiger Text, nur GH und eine Randglosse in M coitur nach französischer Aussprache mit unterdrücktem g. 23 cunctisque haben alle, denn die spätern Abschreiber fühlten die Elision nicht mehr. 26 torvo für turba ACDIKL, FGHE vesana turba. Die alte Vaticanische Hs. No. 82 liest vesano turbas spiritu, nämlich nach alter Schreibung turbasspiritu d. i. turba spiritu. M. vesano. Diese Lesart ist die richtige; voraus geht Judæa als ein Abstractum, dann folgt turba als ein Concretum, womit concrepat übereinstimmt, welches zu Judæa nicht passt. Auch vesana kann stehen, wenn man die feinere Metrik vorzieht, was aber bei diesem Hymnus nicht nöthig ist, da in andern Versen auch der Spondäus auf dem zweiten Fusse vorkommt. Torvo rührt aus einem Missverstand her, die lingua rustica schrieb nämlich turua für turba, woraus man torvo gemacht hat, weil man es auf spiritu bezog. BK vesano tacta, nicht gut, denn dadurch wird Judæa zu concrepat gezogen. 24 omnibus B. 31 falsa, gewönliche Lesart, gegen das Versmass. BCIM haben: falsos probavit perfidos Johelis testimonio, den V. 32 hat D auch so, aber für 31 die gewönliche Lesart. Diese zwei Verse sind an sich ganz gut, aber sie hängen nicht mit dem Vordersatze zusammen. Ich änderte nur falsa in falsam, weil es auf crapulam geht, und Petrus den Vorwurf der Trunkenheit zurück wies. Act. apost. 2, 15.

Bei Thomas. und in M sind diesem Hymnus folgende Endstrophen angehängt:

Hîc, Christe, nunc paraclitus per te pius nos visitet novansque terræ faciem culpis solutos recreet. Sit laus patri cum filio sancto simul paraclito nobisque mittat filius charisma sancti spiritus.

M hat den V. 3 so: terræ novasque faciem, aber die angelsächsische Glosse and neowiende zeigt, dass novasque ein Schreibfehler für novansque ist. Die Doxologie lautet in M etwas verschieden also:

Sit laus patri cum genito amborum et paraclito,

proles ut hunc promiserat, nobis modoque tribuat.

Sie gehört durch ihre Betonung nicht zu dem alten Hymnus. M theilt denselben in 3 Lieder, zur Terz, Sext und Non bei den Versen 13 und 25. und gibt jedem Theile die Endstrophe: Dudum sacrata pectora, und die obige Doxologie.

Jene beiden Strophen werden in der Stuttgarter Hs. Brev. No. 98 des 11 Jahrh. ad singulas horas pentecostes bestimmt, also zum Schlusse jedes Hymnus verwendet. K hat die erste Strophe auch, mit der falschen Lesart sic für hic, die auch bei L steht, die zweite Strophe kommt als Doxologie der Pfingstlieder mehrmals vor. Jene erste Strophe scheint mir aus einem verlornen alten Hymnus entlehnt. Dass sie nicht zu obigem gehört, beweist schon die Bestimmung der Stuttgarter Hs. und der Umstand, dass sie in andern Hss. gewönlich fehlt, welche statt derselben die 6te Strophe des folgenden Hymnus: Dudum sacrata pectora beifügen, wie DC und eine Hs. in meinem Besitz, so wie die Hs. No. 32 von S. Peter zu Karlsruhe.

Obiger Hymnus hat in manchen Hss. und Ausgaben bei V. 16 eine divisio und wurde zu verschiedenen Tagzeiten gebraucht, in A ad primas vesperas, in E ad vesperam in pentecoste usque in sabbato, also für die ganze Octave, in B ad laudes, in C ad nocturnos, in D ad matutinam et laudes. Er wurde durch das folgende Lied aus mehreren Brevieren verdrängt, wie er z. B. in der Hs. No. 55 von S. Peter zu Karlsruhe nicht vorkommt.

V. 21. ex omni gente, d. h. aus der ganzen Heidenschaft, weil von dem Empfang des h. Geistes an, also von Pfingsten, das Evangelium den Heiden verkündet wurde, weshalb in dieser Strophe die gläubigen Heiden als Gegensatz der nichtgläubigen Juden in der folgenden aufgestellt werden. Stante Judaico populo in infidelitate gentilitas jacuit; ad fidem gentilitate surgente Judaicum populum infidelitatis culpa prostravit. Gregor. M. moral. 25, 32. Ecclesia est populus dei per omnes gentes. Augustin. de chatechiz. rud. 6.

### 183. In pentecoste.

Beata nobis gaudia anni reduxit orbita, cum spiritus paraclitus effulsit in discipulos. Patrata sunt hæc mystice paschæ peracto tempore sacro dierum numero, quo lege fit remissio.

15

Ignis vibrante lumine linguæ figuram detulit, verbis ut essent proflui et caritate fervidi. 5 Te nunc, deus piissime, vultu precamur cernui, illapsa nobis cœlitus largire dona spiritus.

20

Linguis loquuntur omnium, turbæ pavent gentilium, musto madere deputant, quos spiritus repleverat.

Dudum sacrata pectora 10 tua replesti gratia, dimitte nunc peccamina et da quieta tempora.

Hs. von S. Peter No. 47. f. 27 zu Karlsruhe mit der Melodie, 14 Jahrh. ad completorium durch die ganze Octave (A). Andere Hs. daselbst No. 63. 14 Jahrh. (B), de vigilia ad vesperas. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 59. de spiritu s. ad nocturnos (C). Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. (D), in meinem Besitz, 14 Jahrh. (E), von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe. 14 Jahrh. (F), zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (G). Bei Thomas. p. 374 (H) und Stephenson p. 93 (J).

1 gaudia haben alle, da der Vers sich aber auf den vorigen Hymnus V.8 bezieht, so ist wol tempora die ursprüngliche Lesart. 3 quo A. 4 Bebel hat refulsit. 6 figura D, figuras wäre besser. 9 omnibus C. 13 mystica AI, hat auch die Expos. hymnor., ist aber gegen den Reim. 18 cernuo HFBEI gegen den Reim, corde precamur supplici AG, etwas tautologisch. 11 madere haben alle, mir scheint die ursprüngliche Lesart calere, was mit fervidi V. 8 besser zusammenhängt. 23 dimitte nostra crimina H, damit ist aber der Gegensatz zu dudum V. 21 verwischt. Die Expos. hymnor. lässt die letzte Str. weg. S. die Bemerkung zum vorigen Hymnus. V. 9 ist aus No. 182, 24 entlehnt.

Bei Daniel 1, 6 wird dieser Hymnus dem h. Hilarius zugeschrieben, was schon darum befremdet, weil er selbst den Zusammenhang dieses Liedes mit dem vorigen des Ambrosius bemerkt, und Hilarius bereits todt war († 367), ehe Ambrosius Hymnen machte. Das Lied hat aber nicht nur den Reim, sondern auch die Betonung wie 4 discipulos, 15 numero, ist also um vieles jünger als Ambrosius.

# 184. In pentecoste, ad tertiam.

Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, Mone, latein. Hymnen. I. inple superna gratia, quæ tu creasti pectora.

Qui paraclitus diceris deique donum altissimi, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, dextræ dei tu digitus, tu rite promisso patris sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.

5 Hostem repellas longius pacemque dones protinus, ductore sic te prævio vitemus omne noxium.

20

Per te sciamus, da, patrem 10 noscamus atque filium, et utriusque spiritum credamus omni tempore.

[Sit laus patri cum filio, 25 sancto simul paraclito, 15 nobisque mittat filius charisma sancti spiritus.]

Vor allem muss ich einen Irrthum über den Verfasser dieses Liedes berichtigen, weil dies Einfluss auf dessen Kritik hat. Bei Tomasi S. 375 wird bemerkt, dass im Leben des h. Notker (Acta SS. Bolland. April tom. 1, 587) Karl der Grosse als Verfasser dieses Hymnus angegeben ist, und noch Daniel 1, 213. folgt unbedenklich dieser Versicherung, obgleich die Hss. dieses Hymnus zum Theil älter sind, als Karl d. Gr., welcher keineswegs die lateinische Sprache so gut verstand, dass er einen solchen Hymnus hätte machen können. Wie sehr man dergleichen Angaben prüfen muss, ist oben bei No. 167 gezeigt, wo eine ähnliche Versicherung Hincmars widerlegt wird, der auch manches dem h. Ambrosius zuschreibt, was nicht von ihm ist. Obiger Hymnus stimmt am meisten mit den Liedern Gregors des Gr. überein und ich halte ihn für den Verfasser. Die klassische Metrik mit theilweiser Zulassung des Reimes, besonders aber die gebetartige Behandlung sind den Liedern Gregors eigen. Auch die klassische Scansion V. 5 paraclitus verräth einen Kenner des Griechischen, was Gregor war, daher die Endstrophe nicht von ihm ist, theils wegen der Betonung paraclito, theils wegen dem regelmässigen Reim. Die Doxologie ist schon im V. 21 - 24 enthalten. Dass in diesem Liede Ambrosius nachgeahmt wurde, zeigt der Anfang und die entlehnten Verse.

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 59. 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (B), mit der Bemerkung: iste ymnus dicatur per totam ebdomadam ad tertiam. Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (C), mit derselben Bemerkung wie B. Hs. von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (D), mit dem Beisatz: iste versus dicatur etc., was also nur auf die Endstrophe zu gehen scheint. Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (E). Hs. von S. Peter No. 47 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie (F). Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (G). Bei Thomas. p. 375. (H) und Bebel f. 14 (I). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (K). Breviarius Mogunt. 15 Jahrh. (L). Stephenson's Latin hymns p. 92 (M).

4 tu quæ I. 6 donum dei haben alle, sowol das Versmass als auch die gleiche Satztheilung in 8 forderten die Berichtigung deique. 7 vivis D. 10 dexteræ G. 11 promissum E. 12 ditas AM. A hat die eingeschaltete Strophe, welche bei Daniel 1, 214 zwischen 21—24 steht. Auch HIK. gutture D. 15 pecteris L.

5

15. 16 sind aus No. 30, 27. 28 entlehnt, wie auch Daniel angibt. 16 perpetim CHKL. 18 donans L. 23 te für et haben alle, ein Schreibsehler, der sich festgesetzt hat. utriumque D. Schof. 25—28 fehlen AIKL. 28 carissima D.

V. 1. 2. Spiritus sanctus repentino sonitu super discipulos venit mentesque carnalium in sui amorem permutavit. *Gregor. M.* hom. in ev. 2, 30, 1.

V. 5. Nostis plurimi, quod græca locutione paraclitus latina advocatus dicitur, quia pro errore delinquentium apud justitiam patris intervenit. *Gregor. M.* hom. in ev. 2, 30, 3.

V. 6. Spiritus sanctus ipse proprie sic est deus, ut dicatur etiam dei donum. Augustini enchir. 12.

V. 8. unctio. S. No. 61, 35.

V. 9. Quos spiritus gratiæ septiformis replevit, perficit, eisque non solum trinitatis notitiam sed etiam virtutum quatuor, id est prudestiæ, temperantiæ, fortitudinis atque justitiæ operationem præbet. Gregor. M. moral. 35, 15. Er nennt auch die sieben Gaben des h. Geistes bei Isai. 11, 2. septiformis gratia. Homil. in Ezech. 2, 6, 7.

V. 14. Spiritus sanctus in electorum cordibus ex se ipse flammas ameris

projicit. Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 5, 8.

# 185. Ambrosius in hymno. versus.

Da gaudiorum præmia, da gratiarum munera, dissolve litis vincula, astringe pacis fædera.

Ħ

-

(II)

3

- 3

7.7

3.5

. ;

Illumina cor hominum, absterge sordes mentium, resolve culpæ vinculum, everte moles criminum.

Die erste Strophe steht in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 186. aus dem 12 Jahrh. mit der Melodie; beide Strophen in einem Gebete des Anselm von Canterbury (orat. 1. p. 342), ohne dass der Herausgeber Gerberon bemerkte, dass dieses Bruchstücke eines alten Hymnus sind. Dasselbe Gebet beginnt mit den Versen des bekannten Liedes auf die h. Dreieinigkeit:

et principalis unitas. O kux beata trinitas zu welchem aber obige Strophen nicht gehören. Den Titel hat nur die Ha. Die erste Strophe kommt in manchen Mss. und Ausgaben als die sechste des obigen Hymnus Veni creator No. 184 vor, und da die zweite Strophe sich chenfalls auf den h. Geist bezieht, so scheinen diese Bruchstücke zu einem hymnus de spiritu s. zu gehören. Dagegen steht die erste Strophe auch in einem Hymnus zur Vesper am Freitag (Daniel 1, 62) und die zweite zur Vesper am Mittwoch (Das. 1, 60). Es sind also Strophen, die man für verschiedene Hymnen zur Ausfüllung gebraucht hat, und weil sie zu keinem Liede ausschliesslich gehören, so stehen sie hier als Bruchstücke eines selbständigen Sie haben Quantität und Reim zugleich, denn im V. 5 war die ursprüngliche Lesart omnium statt hominum, welcher Schreibsehler in Hss. manchmal vorkommt. Beide Strophen hängen durch ihren Inhalt und ihre Behandlungsart genau zusammen. Es folgt daraus, dass die Hymnen, welchen diese Strophen beigemengt wurden, nicht in dieser Mischung von Ambrosius seyn können, sondern dass der Hymnus, wozu sie ursprünglich gehörten, zwischen **16**\*

die Zeit Gregors des Gr. und Anselms von Canterbury fällt, also zwischen das 7 und 11 Jahrhundert.

Die stellenweise Anwendung der Hymnen zu Gebeten ist oben bei No. 123 gezeigt, daher hiess man auch manche Lieder orationes, S. 17 und No. 121. 122. Es geschah ebenso mit den Psalmen, deshalb wurden auch Verse der Hymnen wie der Psalmen zu Antiphonen und Responsorien gebraucht.

### 186. De s. spiritu.

| Veni sancte spiritus<br>et emitte cœlitus<br>lucis tuæ radium!     |    | Sine tuo numine<br>nihil est in homine,<br>nihil est innoxium.              |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Veni pater pauperum,<br>veni dator munerum,<br>veni lumen cordium! | 5  | Lava, quod est sordidum, riga, quod est aridum, rege, quod est devium;      | 20 |
| Consolator optime,<br>dulcis hospes animæ,<br>dulce refrigerium;   |    | Fove, quod est languidum, flecte, quod est rigidum, sana, quod est saucium. |    |
| In labore requies,<br>in æstu temperies,<br>in fletu solatium.     | 10 | Da tuis fidelibus<br>in te confidentibus<br>sacrum septenarium;             | 25 |
| O lux beatissima,<br>reple cordis intima<br>tuorum fidelium!       | 15 | Da virtutis meritum,<br>da salutis exitum,<br>da perenne gaudium.           | 30 |

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 231. 13 Jahrh. (A). Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. mit der Melodie (B), Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 p. 312 mit der Melodie, 14—15 Jahrh. (D). Mainzer Messbuch von 1482 f. 132 (E), bei Clichtoveus f. 176 (F), im Sacrificale itinerantium (Oppenheim 1521), f. 7 (G) und bei Daniel 2, 35 (H).

In den älteren Brevieren und Sammlungen kommt dieses Lied selten vor. Es ist von dem König Robert von Frankreich, der 1031 starb, worüber Rambach Anthologie christl. Ges. S. 226 flg. die weiteren Nachweise gegeben hat.

8 fehlt C. 17 lumine FD. 21 ist V. 24 in FEGDCH. 22 ist 23 in FEGDCH. frigidum FEGADCH. 23 ist 22 in FEGDCH. 24 ist 21 in FEGDCH. 26 confitentibus C. 27 sacro septenario C.

In der Stellung der V. 21 — 24 unterscheidet sich der ältere Text in AB von dem späteren, dem H folgt; beide sind aber in 16 fehlerhaft, wo für nihil wahrscheinlich ein anderes Wort stand.

Daniel bemerkt über die Anlage des Liedes, dass darin die Worte veniund da wiederholt seyen und dieses sich auf die Gaben des h. Geistes beziehe.

5

10

15

20

Ich füge bei, dass veni besonders in den Liedern auf den h. Geist gebraucht wird (No. 184. 187. 188), weil er kommt und geht, wie er will.

V. 4. pater pauperum. Damit fängt die Aufzälung der Eigenschaften an, weil die Armuth im Geiste die erste der acht Seligkeiten ist (Matth. 5, 3) und Christi Erscheinung auf Erden mit der Armuth begann. Dieser Armuth wird im V. 5 der Reichthum des h. Geistes durch seine Gaben entgegengestellt und diese im V. 6 als geistige Gaben für den innern Menschen bezeichnet.

V. 8. 9. dulcis. Gustemus saltem, quam suavis est dominus, quia dedit nobis pignus spiritum, in quo sentiamus ejus dulcedinem et desideremus ipsum vitæ fontem, ubi sobria ebrietate inundemur et irrigemur. *August*. de agone christ. 10. S. No. 92, 1.

V. 19. 20. lava, riga, bezieht sich auf die Reinigung von der Erbsünde durch die Taufe, welche der h. Geist bewirkt. Joh. 3, 5. Matth. 3, 11. Aquæ appellatione nonnunquam sancti spiritus irrigatio designari solet. Gregor M. moral. 12, 6 (nach Joh. 4, 13. 7, 37.). Per aquam sancti spiritus infusio designatur. Ibid. 19, 9.

V. 24. sana, mit Bezug auf den barmherzigen Samariter und die Salbung durch den h. Geist. S. No. 80, 11.

### 187. De s. spiritu.

Veni sancte spiritus, et noli tardare, suspirantem animam pie consolare: gratiarum visere dator me dignare in me quoque visere te semper amare.

Sanctæ vitæ nequeo artem obtinere, nec dominorum deum in Syon videre, nisi mihi gratiam cures adhibere, pro cujus absentia dignum est me slere.

Spiritus es dulcior sancte favo mellis, spiras quo volueris, nil est in te fellis: a tua dulcedine miser quem repellis, vitiorum quatitur undique procellis.

Reple me dulcedine tua et cor, durum quod est, fac mollescere, et quod est obscurum, ignis tui lumine illustrans fac purum, ut sit in judicio extremo securum.

Tuorum participem fac me promissorum triste post exilium in regno polorum, nec meorum aspice molem peccatorum, qui non quæris pessimam mortem peccatorum.

| gratiæ mellistæ, tu infusionem ejus mihi tribæ, ut intentionem ad supernam erigam cæli regionem.                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fidelium mentium pie consolator,<br>cordis in fallaciis renumque scrutator,<br>de profundis clamito, indignus peccator,<br>meum audi gemitum, clemens miserator.     | 25        |
| Etsi meis actibus nimis te offendi,<br>dona mihi dalciter tempus miserendi,<br>præsta quoque gratiam ad te revertendi,<br>ut digne inveniam locum pænitendi.         | <b>3⊕</b> |
| Tui non evaderem fervoris offensam,<br>tuam si clementiam nescirem immensam,<br>per quam negligentiam in me deprehensam<br>deles et voraginem Gehennæ succensam.     | 35-       |
| Amoris dulcedine ago succedente,<br>tepor desit noxius habitus in mente,<br>fervor sancti spiritus, quoniam repente<br>surgit, cedit aquilo austro veniente.         | 40        |
| In recessu veniat auster aquilonis,<br>perflet meum hortulum, ut supernis donis<br>illius aromata fluant, meque bonis<br>fecundet gratuitis dei visionis.            | •         |
| Eis, qui te diligunt in simplicitate,<br>nihil deest, domine, nam in largitate<br>manum tuam aperis, nec inordinate<br>inplebuntur omnia tua bonitate.               | 45        |
| Ignem sancti spiritus mitte, quo coquantur virtutum carismata, quæ nobis donantur, fermento nequitiæ ut non corrumpantur nec inanis gloriæ vento dissolvantur.       | 50        |
| Accende in pectore modicam scintillam<br>sancti desiderii, ut dum in favillam<br>caro hæc redigitur, transeam ad illam<br>terram, in qua habeam quietem tranquillam. | 55        |

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 51.

6 deorum dominum Hs. 14 et fehlt Hs. 40 surgens Hs. 45 te fehlt Hs. 47 ne Hs.

- V. 1 ist halb aus dem vorigen Liede entlehnt.
- V. 9. 22. mellis. Cum nos spiritus sancti gratia infundit, melle nos pariter et butyro replet. Mel enim desuper cadit, butyrum vero ex animalium lacte celligitur, mel itaque ex aere, butyrum vero ex carne est. summi autem patris unigenitus, cum sit deus super omnia, homo est factus inter omnia; qui cum nos dulcedine divinitatis sum et mysterio incarnationis replevit, melle nos pariter et butyro satiavit. Gregor. M. moral. 15, 20.
- V. 26. cordis fallaciæ, ταλαιπωρία τῶν λογισμῶν τῶν ἀλλοτριούντων. Oct. 19.

### 188. De s. spiritu.

Veni jam veni, Veni spes pauperum, 15 benignissime refoeillator deficientium! dolentis animæ consolator, Veni navigantium promptissimus 5 sidus, in opportunitatibus naufragantium et tribulationibus portus! 20 adjutor! Veni fortitudo fragilium, Veni omnium relevator labentium! 10 viventium singulare decus, Veni doctor humilium, destructor superborum, morientium unica salus, pius pater orphanorum, 25 veni sancte spiritus! dulcis vindex viduarum.

IIs. zu Mainz, Karth. No. 622. Bl. 114 des 12 Jahrh. Steht mitten in einem prosaischen Gebete und scheint Bruchstück eines alten Liedes, welches fast wörtlich auch in *Anselm. Cant.* orat. 14. vorkommt.

14 in der Hs. videx oder iudex, bei Anselm judex.

V. 11. nisi quis prius humilitatem habuerit, ad gradus donorum spiritalium non ascendit. Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 7, 8.

V. 17. βοῶ σοι συμπλόοις ποντούμενος ἁμαρτίαις. Cosmas in pentec. st. 11. Vgl. No. 76, 19.

# 189. De s. spiritu.

Sancte spiritus, te laudo, benedicte, tibi plaudo, infudisti mihi planam, veram fidem christianam,

Tu sis nobis refugium,

tu sis tutum præsidium,

sicut semper es solitus,

hostem repellas penitus:

non gentilem indirectam, ut sim malo liber igne 5 10 non judæam imperfectam, et intrare queam thronum, sacramenta quoque Christi in quo regnas, summum bonum, in medelam condidisti, pater, nate, sacrum flamen, unus deus semper, amen. quæque sumam, da, tam digne, Hs. zu Darmstadt No. 1077. des 15 Jahrh. Ein gereimtes strophenloses Gebet. V. 4. Quantum quisque amat ecclesiam Christi, tantum habet spiritum sanctum. Augustin. in evang. Joh. 32. § 8. Spiritum dei non possunt habere hæretici et quicunque se ab ecclesia præcidunt. Augustin. in I ep. Joh. tr. 6, 11. V. 4 — 6. Instruenda et animanda est infirmitas hominis adversus tentationes et scandala, sive foris sive in ipsa intus ecclesia: foris adversus gentiles vel Judæos vel hæreticos, intus autem adversus areæ dominicæ paleam. August. de catech. rud. 11. V. 6. ούκ έστι λόγος κυρίου έτι έν Ἰουδαίοις. Origenis homil. 10, 4. δ νούς των γραφων ήρθη ἀπ' αὐτων· οὐκέτι σώζεται διήγησις παρ αὐτοῖς νομική ή προφητική, άλλ' είσιν αναγινώσκοντες καί μή νοουντες. Ejusd. hom. 14, 12. 190. Oratio devota ad spiritum sanctum. tu des felix incendium Septiformi munere tange mentem salubriter, urens mentem medullitus, immunis a scelere des ardens desiderium sit, quæ tacta suaviter; inspiratum divinitus. nunquam cesset te quærere 5 Tu des veram lætitiam 25 et inventum sinceriter consolativam tristium, semper quærat diligere, tu des Christi scientiam quiescens in te dulciter. illustrativam cordium: Tene mentem interius des immundis munditiam, in salubri concordia, vim purgativam sordium, 10 **30** des infirmis potentiam ipsam leva superius ad vera dei gaudia: refrenativam virium. rege linguam exterius, In fletu des solatium quæ revelat eloquia, inclusivum dulcedinis, pone sensus inferius 15 in æstu refrigerium 35 in superna custodia. extinctivum libidinis.

in bello des auxilium

in pace privilegium

20

expulsivum formidinis,

regulativum hominis.

Viatores per devia

\* (fehlt 1 Vers.)

properantes per invia
ducas ad illam gloriam,

ubi nulla tristitia, 45
ubi post hanc miseriam
æterna dantur præmia
post vitam transitoriam.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. Jede Strophe hat nur 2 Reime, und regelmässig Gegenstellung der Gedanken.

Die Hs. hat manche Fehler. 1 und 3 sind zu kurz, jenem ist etwa tu, diesem ut vorzusetzen. Die Lesarten der Hs. sind: 1 septiformis. 2 nostram t. 3 imminis. 7 te dil. 9 internis. 10 concordiam. 13 externis. 16 supra. 18 est. 20 et h — ponitus. 27 tristis für Christi. 40 homines. 43 prosperantes. 45 vulnera für nulla. 46 præter für post. 47 datur æterna. 48 præter.

V. 20 erinnert an No. 184, 17.V. 35. 36. Vgl. No. 105, 7.

### 191. Horæ canonicæ de spiritu sancto.

#### ad malutinam.

Nobis sancti spiritus gratia sit data, de qua virgo virginum fuit obumbrata, cum per sanctum angelum fuit salutata, verbum caro factum est, virgo fecundata.

# ad primam.

Virgine de filia pater fuit natus, crucifixus, mortuus atque tumulatus, resurgens discipulis fuit demonstratus et ipsis cernentibus cælos elevatus.

#### ad tertiam.

De cælo discipulos deus visitavit, suum sanctum spiritum eis delegavit, in die pentecostes ipsos confirmavit, orphanos relinquere ipsos denegavit.

#### ad sextam.

Septiformem gratiam tunc acceptaverunt, quare idiomata cuncta cognoverunt, ad diversa climata mundi recesserunt et fidem catholicam tunc prædicaverunt.

5

10

#### ad nonam.

Spiritus paraclitus fuit appellatus, donum dei, caritas, fons vivificatus, spiritalis unctio, ignis inflammatus, septiformis gratize charisma vocatus.

20

#### ad vesperas.

Dextræ dei digitus, virtus spiritalis nos defendat, eruat omnibus a malis, ut nobis non noceat dæmon infernalis, protegat et foveat, nutriat sub alis.

### ad completorium.

Spiritus paraclitus nos velit juvare mentem visere, regere, illuminare, ut cum judex venerit omnes judicare, nos velit ad dexteram suam collocare.

**25** 

Has horas canonicas cum devotione sume, sancte spiritus, pia ratione, tua fac recolere miseratione atque nos illumines illustratione.

30

Hs. von Reichenau No. 36 zu Karlsruhe, 14—15 Jahrh. enthält dieses Lied in drei Abschriften, Bl. 32 (R) mit der Nachricht: has horas canonicas de spiritu sancto compilavit papa Johannes et indulgentiis eas dotavit. Bl. 40 (B), Bl. 68 (C) mit dem Beisatz: hoc officium s. spiritus composuit papa Benedictus. Dies wäre Benedict XII, der 1342 starb, der Nachfolger Johannes XXII, dem in der ersten Abschrift das Lied zugeschrieben wird. Hs. zu Karlsruhe o. N. vom J. 1439 (A). Hs. zu Mainz, Karth. No. 599. Bl. 92 aus dem 14 Jahrh. (D) als officium s. spiritus. Hs. Wernhers v. Zimmern No. 59 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (Z), Bruchstück in einer französischen Hs. der Horæ, 15 Jahrh., im Privatbesitz (F). Hortulus animæ Bl. 22 (E). Bei Daniel 1,344 steht der Anfang.

Das Lied hat eine doppelte Fassung nach seinen beiden Zwecken, denn es war sowol zur Privatandacht bestimmt als auch zum öffentlichen Gottesdienst, jenen Zweck erkennt man an dem Singular des Betenden oder Singenden, diesen am Plural. Ich wählte die zweite Fassung, weil sie häufiger vorkommt. In der Form und Behandlung stimmt dieses Lied mit No. 22 und 82 überein.

1 michi B. 3 quæ für cum A, erat B. 5 de virgine filius Christus A, Maria f. filius EF, deus f. fil. Z, filius f. pat. BC. 7 suis f. fuit BCZ. 8 cælis BCDAEFZ. 9—11 lauten in BACEF: spiritum paraclitum (suum sanctum sp. AC) vitæ (deus A) delegavit, in die (sancto A) pentecostes ipsos (suos F) informavit (confortavit AEF) linguis loqui variis, ipsos sic adamavit. Da 9 in diesen Hss. fehlt, so haben sie dafür 11 also: atque signis (lignis A. et de

linguis EFZ) igneis eos (ipsos EZ illos F) inflammavit. 12 ipsos AZ, eos EFBC. 13 septiformis BC. 14 de qua für quare B. 17 paracletus E. 18 digitus f. car. BC, domum f. don. Z. 19 caritas f. unc. BC, der Vers fehlt A. 20 gratia R, beatus f. voc. AZ. 22 me B, et er. A, ab omn. AEFZ, ex mal. BC. 23 michi non B. 24 sed prot. nutr. fov. B, nutr. fov. C. in AEFZ steht 24 an der Stelle von 23, und dieser ist 24, A: nutr. et fov. prot. s. al. B: sed prot. fov. n. FZ: prot. et nutr. et fov. 25—28 fehlen R. 25 me B. 26 gressus nostros regere et ill. CAEFZ; ac ill. D. 27 deus f. jud. CD, dominus A, mundum f. omn. D. 28 me B, appellare DEF, nos ad dexteram suam velit appellare A. 30 tibi f. sume R, summe C, tu me B. 31 decantavi dulciter mis. R, ut fruitione f. mis. D, dixi ut nos visites inspiratione AEFZ. 32 neque tu — inspiratione B, me æterna ill. R, tua me persaties cum læta visione D, ut vivamus jugiter cœli regione AEFZ.

- V. 13. Spiritus sanctus in scripturis sanctis septenario numero solet commendari. septenarius numerus dicatus est spiritui sancto, sicut denarius legi. Augustin. serm. 270, 5.
- V. 14. cuncta idiomata. Sinnreich stellt Gregor. M. hom. in ev. 2, 30, 4. das Sprachenverständniss des h. Geistes dem babylonischen Thurmbau gegenüber: Qui contra deum turrim ædificare conati sunt, communionem unius linguæ
  perdiderunt, in his (apostolis) autem, qui deum humiliter metuebant, linguæ
  omnes unitæ sunt. hîc ergo humilitas virtutem meruit, illic superbia confusionem.
- V. 18. vivificatus, blos des Reimes wegen statt vivificans, wie ζωοποιοῦν Joh. 6, 63. Bei Goar rit. Græcor. p. 597. πηγη ἀγαθότητος καὶ ζῶσα πηγη νοερά.
- V. 19. inflammatus, ebenfalls für das Activ wie V. 18. Bei Gost l. l. πῦρ ἐχ πυρὸς προϊόν.
- V. 20. Die Eigenschaften ignis und charisma nennt Cosmas in pentecost. str. 9.  $\varphi\tilde{\omega}_S$   $\times \alpha i$   $si\varrho\tilde{\eta}_{F\eta}$ . Augustin. serm. 94, 2. vergleicht die 7 Brote bei Marc. 8 mit den 7 Gaben des h. Geistes.
- V. 21. dextræ dei digitus. beruht auf der Verbindung der Stellen Matth. 12, 28 und Luk. 11, 20. Dazu bemerkt Augustin. sermo 155, 5. In veteri populo occisio ovis Christum significat, azyma autem novam vitam, hoc est, sine vetustate fermenti, unde apostolus dicit, expurgate vetus fermentum etc. (1 Cor. 5, 7). Post quinquaginta dies a celebratione paschæ datur lex in monte Sina, scripta digito dei. Immolatur Christus, transitum facit a morte ad vitam: transitus enim hebraice interpretatur pascha, quod expressit evangelista (Joh. 13, 1). Numerantur quinquaginta dies, et venit spiritus sanctus, digitus dei. Er wiederholt diese Ansicht im sermo 156, 14. Dicitur spiritus sanctus digitus dei propter partitionem donorum, quæ in eo dantur unicuique propria. in nullis enim membris nostris magis apparet partitio quam in digitis. August. quæst. evang. 2, 17. Vgl. ejusd. epist. 55, 29.
- V. 27. Die Mitwirkung des h. Geistes beim jüngsten Gerichte beruht auf Joh. 15, 22. 26. 27. und 16, 8-11.

# 192. De spiritu sancto.

| Veni sidus cælicum, gratia quæ tu creasti pectora, auge robur supplicum tibi carmen melicum |      | Te docente discitur, ostendente cernitur, conferente capitur donum sapientiæ.                  | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| conantium promere.                                                                          | 5    |                                                                                                |    |
| Tuæ lucis radio cordis domicilio, extirpato vitio,                                          |      | Dante te acquiritur, gubernante regitur, discedente labitur omne donum gratiæ.                 | 25 |
| jam virtutes insere.                                                                        |      | Taka malan masmansus                                                                           |    |
| Doctor ignorantium,<br>dux exorbitantium,<br>in tenebris stantium<br>illustrator optime.    | . 10 | Ergo, pater pauperum, terge nexus scelerum et tuorum munerum nobis auge numerum.               | `` |
| Hostis contra jaculum forte obumbraculum, salutis signaculum, consolator intime.            | 15   | Ut te duce prævio hoc transito bravio cum patre et filio in cælesti solio regnemus perenniter. | 30 |

Hs. zu München. Cgm. 716 f. 154. mit Noten, 15 Jahrh.

Die Hs. dieses Liedes ist nicht genau, denn 27 passt terge nicht, und stünde besser rumpe; 31 kann bravio nicht bleiben und soll entweder sæculo oder exilio heissen. Das Mass der zwei ersten Verse weicht auch von den übrigen ab und sidus cœlicum gratia ist eine verdorbene Construction. Die Hs. hat keine Strophenabtheilung, sie lässt sich aber durch den Reim erkennen, wodurch die Ungleichheit der Absätze hervortritt. Im Ganzen scheint dieses Lied der Sequenz Veni sancte spiritus (No. 186) nachgeahmt, woraus V. 6. 26. entlehnt sind. 2 ist aus No. 184, 4 und 14 erinnert an No. 104, 9. Ueber die biblischen Beinamen des h. Geistes handelt Gregor. Naz. or. 37 p. 610.

16 umbraculum, hatte die Hs., ist aber corrigirt.

V. 10. 16. Spiritus sanctus est inspirator fidei, doctor scientiæ, fons dilectionis, signaculum castitatis et totius causa virtutis. Leon. M. serm. 75, 5.

V. 24. 25. Omnia laborum insignia ad deum referenda sunt, ne sancti spiritus dona rescindat. *Valeriani* homil. 11 ap. *Sirmond*. opp. 1, 374.

V. 26. pater. Chrysost. de pentec. 1, 4. εἰ μὴ ἦν πνεῦμα ἅγιον, τὸν θεὸν παρακαλέσαι οὐκ ἦδυνάμεθα οἱ πιστοί, λέγομεν γάρ• πατερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ-ρανοῖς.

15

### 193. De s. spiritu.

Spiritus, o præsta fulcire sonis tua festa! mens colit en mæsta, cui tu jubilum manifesta.

Hunc, pie, concede rorans rationis in æde; donis malum cede, fans hosti: "prædo, recede!"

Flaminis impleti donis vivant modo læti, nec minas freti formident numine lethi.

His habitare polo ferventius appeto solo, otius teque colo, te partum credere volo.

In mortis luctu veniam super æthera ductu, quod tribuat flamen, clerus omnis clamitet, amen.

Dieselbe Hs. f. 155, mit der Melodie.

Ein sehr unbeholfenes Lied, welches in gereimten Hexametern besteht, die ich darnach in vierzeilige Strophen abgetheilt habe. Nach 18 wiederholt die Hs. die beiden vorhergehenden Verse auf eine sinnlose Art also: me cæli ductu cujus sacra quæque fructu, welcher Zusatz noch überdies das Strophenmass stört. Die undeutlichen Stellen leiden wol auch an Verderbnissen.

10

3 collit Hs. 14 apitu, Hs. aber verbessert.

V. 6. rationis ædes, das Haupt, wie mentis domus. No. 156, 22.

## 194. De spiritu s.

Jam laudemus Numen spira, 10 et rogemus ne nos dira spiritum, vindex ira ut colendi, puniat, se credendi sed sit gratus 5 det ritum, cælibatus, quem largitur, 15 amor muniat. sic fulcitur. Kyrie eleyson.

Dieselbe Hs. f. 156. mit der Melodie.

7. 8 sind undeutlich, der Sinn scheint mir: quem si largitur, fulcitur.
13 sis Hs. der Sinn fordert: sed ut sit gratus, oder blos ut für sed.

### 195. De spiritu s.

Lumen sancti spiritus descendat divinitus, nos illuminet hodie

plenitudo gratiæ, tu solus, lux justitiæ, exaudi nos hac die.

Rex diceris angelorum, salus archangelorum, spes in te credentium,

solatium sanctorum

et vita beatorum, protector sperantium.

Tu via peccatorum, tu semita justorum, latitudo fidelium.

> pater es orphanorum, solamen miserorum, plenitudo omnium.

15

20

Da salutem populo, da virtutem in jubilo,

10 nos perduc ad solatium.

Dieselbe Hs. f. 163. mit der Melodie.

V. 18. τίς θεότης, εἰ μὴ τελεία; τελεία δὲ πῶς, ἦ λείπει τι πρὸς τελείωσιν; λείπει δὲ μὴ ἐχούση τὸ ἄγιον· ἔχοι δ' ᾶν πῶς, μὴ πνεῦμα ἔχουσα; Gregor. Naz. or. 37 p. 594.

# 196. De spiritu s.

Lumen pium divinum, jugiter famulos per reatum liberes saucios.

Sis solamen mæstis ac juvamen miseris, refectio sis pietatis.

Hs. zu München, Cgm. 716. f. 164. 15 Jahrh. mit Noten.

Dieses kurze Lied ist eine Antiphone in Versen, dergleichen man auch teutsch bearbeitet hat, wie ich aus derselben Hs. f. 177 ein Beispiel hersetzen will.

Chuem, heiliger geist, herre got, erfuell uens deiner genaden pot, der deinen gelaubigen hertz und sin, dein pruenstige lieb entzuendt in yen. Der durch deines liechtes glast in ainen gelauben gesammet hast das volck aus aller welde czungen, des sey dir lob und er gesungen. alleluja.

# 197. In die s. pentecostes. Occidentana (troparium).

1. Sancti spiritus assit nobis gratia,

2. Quæ corda nostra sibi faciat habitaculum,

|            | Apostolos confortasti,<br>uti trophæum Christi<br>per totum mundum veherent. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> . | Quando machinam per verbum suum 30 fecit deus cœli, terræ, marium.           |
|            | Tu super aquas, foturus eas, numen tuum expandisti spiritus.                 |

Expulsis inde cunctis vitiis

10

15

20

25

spiritalibus.

Spiritus alme,

Horridas nostræ

illustrator hominum,

mentis purga tenebras.

3. Amator sancte sensatorum

Infunde unctionem tuam

clemens nostris sensibus.

Tu purificator omnium

Purifica nostri oculum

genitor possit a nobis,

Mundi cordis quem soli

Prophetas tu inspirasti,

cernere possunt oculi.

nt præconia Christi

præcinuissent inclita,

flagitiorum, spiritus,

interioris hominis,

4. Ut videri supremus

semper cogitatuum,

Donans munere
insolito et cunctis
inaudito sæculis

8. Hunc diem gloriosum
fecisti.

Hs. zu Stuttgart Brev. 123. f. 196. mit Neumen, 12 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter No. 16. p. 309. mit Noten, 14 Jahrh. (B) zu Karlsruhe. Reichenauer Hs. No. 209. f. 15 zu Karlsruhe, mit Noten, 14 Jahrh. (C). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 64. 12 Jahrh. (D). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (E). Bei Clichtoveus f. 175 (F) und Daniel 2, 16. Dass diese Sequenz auch in England gebraucht wurde, ersieht man aus Neale Sequent. p. 60, der sie aus dem Messbuch von Salesbury mittheilt (N).

Die Ueberschrift hat B. 1. 2. wiederholen CE am Ende nach 64, so auch die Speciales missæ Constant. von 1484, woraus man sieht, wie die Eingänge und Schlussverse als zusammen gehörige Strophen betrachtet wurden. C hat schwarze und rothe Anfangsbuchstaben der Strophen für die abwechselnden Chöre, A ebenso rothe und blaue. 4 habitacula F. 8 omnium f. hom. AN. 29 machina A. 33 nach eas hat D einen Punkt. 34 nomen E. 55 nominis E. Nach 64 ist von anderer Hs. in A beigefügt: Tu corda nostra semper illustra; diese Verse haben dasselbe Mass wie 63. 64, sind aber ein späterer Schluss.

Das Lied ist sehr regelmässig gebaut, der Textus sequentiarum f. 46 hat zwar jedesmal 2 Strophen in einen Absatz zusammen gedruckt, aber doch die Anfänge der Strophen durch grosse Buchstaben bezeichnet, wodurch sich die Abtheilungen leicht herstellen lassen. Auch bei N sind in mehreren Absätzen 2 Strophen zusammen gedruckt.

V. 23—28. Quod prædicaverunt apostoli, hoc annuntiaverunt prophetæ. Leon. m. serm. 23, 4. Quod prophetica cecinit tuba, evangelica pandit historia. unde fides nostra intelligentiam sumeret, unde conscientia robur acciperet, nisi quæ facta cognoscimus, prædicta legeremus? Leon. M. serm. 60, 1. Athanas. in ps. 113, 8. ol έκ τῶν προφητῶν ἀνατείλαντες, τουτέστιν οἱ ἀπόστολοι. chorum prophetarum und chorum apostolorum braucht Athanas. in ps. 87, 156. als Parallele. So ps. 91, 27. ἔσται βεβαίωσις τῶν προφητικῶν λόγων τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων. Athanas. in ps. 71, 33. Origenis homil. 14, 14 führt folgendes sehr alte Kirchengebet an: πολλάκις ἐν ταῖς εὐχαῖς λέγομεν. Θεὲ παντοκράτος, τὴν μερίδα ἡμῶν μετὰ τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ σου δὸς, ἵνα εὑρεθῶμεν καὶ μετ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ. Sermo vel prophetarum vel apostolorum, quorum alii venturum in corpore unigenitum deum, alii venisse docuerunt. Hilar. in psalm. 66, 1.

V. 35 — 37. Geht auf die Taufe, um sie von jener des Johannes zu unterscheiden. Johannes non spiritu, sed aqua baptizat, quia peccata solvere non valens baptizatorum corpora per aquam lavat, sed tamen mentem per veniam non lavat. Gregor. M. hom. in evang. 1, 7, 3.

V. 58 — 62. Athanas. in ps. 148, 17. τῷ πυρὶ ἐοἰκασιν οἱ ἄγιοι ἀπόστολοι, τὰς ἐναντίας δυνάμεις καταφλέγοντες ἐπειδὴ καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐτάχθησαν καὶ ἐνεπληρώθησαν, τουτέστι πνεύματος ἁγίου. Chrysosl. de s. Ignat. 2. καθάπερ ἐν λύρφ μιῷ διάφοροι μὲν αἱ νευραὶ, μία δὲ ἡ συμφωνία οὕτω καὶ ἐν τῷ χορῷ τῶν ἀποστόλων διάφορα μὲν τὰ πρόσωπα, μία δὲ ἡ διδασκαλία, ἐπειδὴ καὶ εἶς ὁ τεχνίτης ἦν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ κινοῦν τὰς ἐκείνων ψυχάς.

# 198. In octavam pentecostes (troparium).

1. Benedicto gratias deo

2. Nos referamus, benedicti illius sancta manu Atque signati digitorum ipsius charismate.

Qui perditos terrigenas

5 recreasti

| 3. Per unicum natum tuum, sancte pater, veram vitam dans ad mortem; |    | vera peccatorum restitutioque omnis innocentiæ atque sanctitatis |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Naturâ qui                                                          | 15 | donator eximiæ.                                                  |    |  |
| te nostrà vestire,<br>Christus, dignatus es,                        |    | 6. Tibi creatori sit patri principatus,                          | 30 |  |
| 4. Et eam pro peccatis humanis patri tuo                            |    | Tibi redemptori<br>sit regnum Jesu Christo                       |    |  |
| obtulisti acceptum<br>in sacrificium.                               | 20 | 7. Spirituique sanctificatori                                    | 35 |  |
| <ol><li>Sanctissime spiritus<br/>patris filiique,</li></ol>         |    | Et cordium illuminatori                                          |    |  |
| Remissio omnium                                                     |    | perpes potestas.                                                 |    |  |

Hs. zu München. Clm. 14083. f. 19. 11 Jahrh. mit Neumen.

Die Hs. No. 66 zu Freiburg aus dem 15 Jahrh. enthält eine grosse Sequenz auf den h. Geist in 22 Absätzen und in Form der Troparien, die mir anderswo noch nicht vorgekommen. Der Abschreiber verstand aber die verwickelte Sprache derselben nicht, und machte daher so viele Fehler, dass ich nicht im Stande bin, den Text mit Sicherheit herzustellen und mich darauf beschränke, einige Anfangsstrophen hier zur weitern Nachforschung mitzutheilen.

- 1. Pater, da per verbum nobis septiformem spiritum,
- 2. Qui septena signacula consignans (?) deceat (l. doceat) nos omnem justitiam et devotos (l. devotum) cor excitans in preces provehat per beatitudinem.
- 3. Timor (l. timore) domini judicii clamem summo judicii (l. judici), nos prosternat hactenus inflatos et rebelles, reddat supplices et spiritu pauperes etc.
- V. 10. recreare heisst nicht ergötzen, sondern wieder erschaffen, denn die Erlösung war eine zweite Schöpfung, wie sie manchmal genannt wird. Darum heisst Christus der neue Adam. Duas nativitates attendite, Adam et Christum, duo sunt homines, sed unus ipsorum homo homo, alter ipsorum homo deus; per hominem hominem peccatores sumus, per hominem deum justificamur. nativitas illa dejecit ad mortem, ista nativitas erexit ad vitam. August. in I Joh. tr. 4, 11.

#### 199. Horæ de s. sacramento.

#### ad matutinas.

Corporis mysterium pange gloriosi atque Christi sanguinis lingua pretiosi, quem in mundi pretium ventris generosi fructus damnumque dæmonis fudit venenosi.

#### ad primas.

Cœnam cum discipulis affectat cœnare, exemplis sermonibus ipsos informare, panem in substantiam carnis transformare, vinum in essentiam sanguinis mutare.

# ad tertias.

Fregit panem dixitque: "hoc est corpus meum," calicem accipiens benedixit eum et "ipsum accipite", dixit; ecce deum qui indigne sumpserit, sentiat se reum.

#### ad sextas.

Et quicunque panem hunc dente manducabit, aut quicunque calicem sanguinis potabit, mortem dei filii hic annuntiabit et monstrabit firmiter, donec remeabit.

#### ad nonas.

Qui indigne sumpserit, factus erit reus corporis et sanguinis, quem effudit deus, dum latus aperuit ipsius Judæus, dum "heli" clamaverit, hoc est, deus meus.

### ad vesperas.

Verbum caro factum est panis gloriosus, vinum sanguis factum est Christi gratiosus, traditur discipulis cibus pretiosus. qui manducat dominum, servus timorosus.

# ad completoria.

Justis et fidelibus ita manducatur, sed ob hoc in aliquo nunquam laceratur, totus in particula confracta moratur, aliquanta specie deus occultatur.

Has horas sic recolo pia ratione tibi corpus domini, ut confessione contritus et prævia satisfactione valeam te credere cum devotione.

25

5

10

15

20

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 67 (A). Est ist dies eine Ueberarbeitung des bekannten Hymnus von Thomas von Aquino: pange lingua gloriosi, der bei Daniel 1, 251 steht. Eine zweite Abschrift (B) befindet sich in demselben Codex Bl. 81.

Die stumpfe Cäsur unterbricht in dem Liede den stätigen Gang der Verse, die man daher auch in Strophen von acht Zeilen abtheilen kann. Doch ist keine Cäsur gereimt. Ueber die Form und Behandlung s. die Bemerkung zu No. 191.

4 fr. delens serpentis regna ven. B. 11 dicens B. 13 denti A. 17 indignum est f. erit B. 19 aperit B. 25 justus B. 30 ut et A.

Die Tagzeiten werden nach den drei Geschlechtern genannt, von der Metten bis zur Vesper im Feminin, wie hier, weil darunter horæ verstanden ist, der Plural vesperæ bezeichnet die beiden Vespern am Vorabend (vigiliæ) und am Feste. Die Metten und Nocturnen sind auch Masculina, weil darunter cantus verstanden ist, indem diese Betstunden ad galli cantum gehalten wurden, wie die alten Lieder selbst angeben. Completorium ist stets Neutrum und sein Plural bezeichnet cantica.

V. 7. in substantiam transformare heisst transsubstantiare; dafür sagt Ambros. de incarnat. dom. 4, 23. et offeras transfigurandum corpus altaribus; so auch De fide 4, 10. Zur Bezeichnung der Wandlung brauchen die Lateiner die Präposition trans, die Griechen μετὰ, damit wird eine Veränderung ausgedrückt, die über die leiblichen Sinne geht; z. B. figura ist die Gestalt des Brotes und Weines, transfigurare heisst jene Gestalt so verändern, dass diese Verwandlung nicht mit den leiblichen Sinnen erkannt wird, also über dieselben geht. Eben so heisst transsubstantiatio oder μεταστοιχείωσις eine Verwandlung der Stoffe, die über die leiblichen Sinne geht. Transmutatio μεταποίησις ist eine übersinnliche Veränderung. Alle diese Ausdrücke beweisen, dass die Veränderung durch eine Handlung geschieht, nämlich durch die Consecration, ihre Uebersinnlichkeit beruht auf dem Mysterium der Allmacht Gottes.

V. 26. non laceratur. Augustini serm. 130, 1. Christus est panis, qui sumi potest, consumi non potest.

V. 27. Frangitur panis in sacramento corporis Christi. Augustin. epist. 36, 28. vom Jahr 397. Quod Christus ab illis duobus (zu Emaus) in fractione panis est agnitus, sacramentum esse, quod nos in agnitionem suam congregat, nullus debet ambigere. Augustin. ep. 149, 32.

### 200. De corpore Christi. ad tertiam.

Magister cum discipulis virtutis suæ conscius sedens de pane conficit se ipsum et his porrigit.

In divinis operibus est nichil mirabilius,

nam comedens comeditur, foris manens ingreditur.

Hoc posse dat hominibus in ordine sublimibus, sic panem benedicere, carnem Christi conficere.

Hoc nemo valet alius sanctus homo vel angelus, quod solus potest presbyter, formam servans integriter.

Decet ergo presbyteros honore tanto præditos se ipsos circumspicere, fideliter attendere. Regale sacerdotium, mirificum officium his unctio quod contulit, character quantum extulit.

Sint pura cordis intima et recta foris omnia, introëat mellissimus cibus cibans nos dominus.

**25** 

Karlsruher Perg.-Hs. o. No. des 14 Jahrh. Bl. 11 mit der Melodie.

20

15

16 mir scheint hier normam nöthig, denn der Sinn ist: das Brot kann in den Leib Christi verwandelt werden, wenn der Priester die Vorschrift Christi (norma) genau beobachtet.

V. 9 — 12. Bei den Griechen heisst die Wandlung  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon \tau \dot{\eta}$  und Chrysost. de sacerdot. 3, 4. nennt sie φρικωδεστάτη τελετή. Für den Begriff verwandeln braucht daher Gregor. Naz. orat. 17 p. 273. das Wort τελώ. Die Wandlung und das Abendmal heissen gewönlich τὰ τελεῖα oder τελειότερα, und die Zulassung zu beiden μύεσθαι τὰ τελειότερα. Gregor. Naz. orat. 4 p. 113. Der Ausdruck συνάξις ἐπιτελουμένη bedeutet daher die Messe, wie folgende Stelle des Athanas. serm. maj. p. 15 (opp. tom. 4 ed. Patav.) beweist: συνάξεις ἐπιτελούμεναι (d. h. die Versammlungen der Christen zur Wandlung und zum Empfang des h. Abendmals) ταχθεῖσαί εἰσιν ἀπὸ τῶν άγίων ἀποστόλων (sind eine apostolische Einrichtung). — ἀντί δὲ τῶν πρὸς τὴν ἐννάτην συνάξεων τετράδων καὶ προσαββάτων ώς εν ήμερα κυριακή κατά τὰς πρωϊνὰς αί συνάξεις επιτελούνται. Feier der Messe ganz deutlich angegeben. Bis in das dritte Jahrhundert war es Gebrauch bei den alten Christen, an den Fasttagen des Mittwochs und Freitags (feriæ quartæ et sextæ, τετράδων καὶ προσαββάτων) bis zur None (ἐννάτη, Mittags 3 Uhr) nüchtern zu bleiben und dann erst die Messe zu feiern, zur Erinnerung an die abendliche Einsetzung des Sacramentes. Diesen Gebrauch erwähnt noch Tertullian (s. meine Ausgabe der latein. Messen S. 83. 84.), Athanasius aber sagt, man habe zu seiner Zeit gegen die Mitte des 4 Jahrhunderts jenen Gebrauch dahin abgeändert, dass die Messe an jenen Fasttagen in der Frühe gehalten wurde wie am Sonntag. Damit stimmt Gregor. Naz. orat. 40 p. 659. überein, welcher sagt: Χριστὸς τὸ πάσχα μυσταγωγεῖ τοὺς μαθητὰς ἐν ύπερώω και μετα δεἱπνον, ήμεἱς ἐν προσευχ $\~ης$  οἴκοις (domus oratoria, oder oratorium ist hier der Chor der Kirche) καὶ πρὸ τοῦ δείπνου. Aus dieser Stelle lernt man auch den Ausdruck μυσταγωγία für Messe kennen, der sich zunächst. auf die Wandlung und Communion bezieht, weil die Messe gewönlich λειτουργία genannt wird. Die Bedeutung von τελεῖν ist eine doppelte, es heisst weihen und vollenden, beide Begriffe vereinigen sich in Sacramente des Altars; die Weihe ist die Wandlung und die Communion die sacramentale Vollendung des Daher nennt auch Ennodius die Wandlung und Communion consummatio mystici operis (vita Epiphan. p. 1001. ed. Sirmond opp. I), was dem griechischen τελετή genau entspricht. Dass die Worte τελεῖν, μύεσθαι, μυσταγωγεῖν und ihre Ableitungen aus den griechischen Mysterien entlehnt sind, sieht jeder ein; die Entlehnung geschah aus drei Gründen: 1) Die Geheimhaltung der Sacramentenlehre wurde am zweckmässigsten mit jenen Ausdrücken bezeichnet,

weil darin eine Geheimhaltung lag. 2) Das Sacrament hat einen Inhalt, der den menschlichen Geist übersteigt, ist also ein wirkliches Mysterium, ein ἀπόφξητον oder ineffabile. 3) Es verhält sich zu den heidnischen Mysterien wie Wahrheit zum Schein; was daher das Heidenthum in seinen Mysterien in trüber Ahnung wähnte, ist in den Sacramenten zur offenen Wahrheit für Alle geworden. Darum stellten die Christen die Sacramente als die wahren Mysterien den falschen des Heidenthums entgegen, wie das oft bei Clemens von Alexandrien und andern Vätern vorkommt. Ich will nur eine Stelle beifügen. Gregor. Naz. or. 39. p. 625. sagt über die griechischen Mysterien: λῆξος έμοι πᾶσα τῶν Ελλήνων τελετὴ και μυστήξιον, δαιμόνων εὕρημα σκοτεινὸν, και διανοίας ἀνάπλασμα κακοδαίμονος, χρόνω βοηθούμενον και μύθω κλεπτόμενον. ἄ γὰρ ὡς ἀληθῆ προσκυνοῦσιν, ὡς μυθικὰ συγκαλύπτουσιν δέον, εὶ μὲν ἀληθῆ, μὴ μύθους ὀνομάζεσθαι, ἀλλ', ὅτι μὴ αἰσχρὰ, δείκνυσθαι εἰ δὲ ψευδῆ, μὴ θαυμάζεσθαι, μηδ' οὕτως ἱταμῶς ἐναντιωτάτας ἔχειν δόξας περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος.

V. 9 — 20. Chrysost. de sacerdot. 3, 5. εὶ γάρ τις ἐννοήσειεν, ὅσον ἐστίν, ἄνθρωπον ὅντα καὶ ἔτι σαρκὶ καὶ αἵματι περιπεπλεγμένον, τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου
φύσεως ἐκείνης ἐγγὺς δυνηθηναι γένεσθαι, τότε ὅψεται καλῶς, ὅσης τοὺς ἱερεῖς
τιμῆς ἡ τοῦ πνεύματος ἡξίωσε χάρις, διὰ γὰρ ἐκείνων ταῦτα τελεῖται. — ἐξουσίαν
ἔλαβον, ἢν οὕτε ἀγγέλοις οὕτε ἀρχαγγέλοις ἔδωκεν ὁ θεός. — πάντα δὲ ταῦτα δι'
ἑτέρου μὲν οὐδενὸς, μόνον δὲ διὰ τῶν άγίων ἐκείνων ἐπιτελεῖται χειρῶν, τῶν τοῦ
ἱερέως λέγω.

V. 17 — 20. Gregor. Naz. or. 29 p. 488. μηδείς ἄξιος τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ θύματος καὶ ἀρχιερέως, ος μὴ πρότερον ἑαυτὸν παρέστησε τῷ θεῷ θυσίαν ζῶσαν, μᾶλλον δὲ ναὸς ἄγιος ἐγένετο θεοῦ ζῶντος καὶ ζῶν.

V. 21. Vgl. 1 Petr. 2, 9., wo die Stelle des alten Testaments Exod. 19, 6. auf das Christenvolk angewandt ist, und hier auf den Priesterstand, worüber auch Apocal. 1, 6. und 5, 10. nachzusehen ist. Augustin. de cons. evang. 1, 21. regnum sacerdotiumque Hebræi populi Romanis expugnandum delendumque permisit deus, quandoquidem per Christi evangelium veri regis et sacerdotis, quod illo regno et sacerdotio futurum præfiguravit, nunc ipse deus Israel ubique delet , idola gentium. — Ita et regnum sacerdotiumque propheticæ gentis abstulit, quia jam, qui per eam promittebatur, advenerat. Dazu gehört auch folgende Erklärung. August. quæst. evang. 2, 40. § 5. sacerdotium Judæorum nemo fere fidelium dubitat figuram fuisse sacerdotii regalis, quod est in ecclesia, quo consecrantur omnes pertinentes ad corpus Christi, summi et veri principis sacerdotum. nam nunc omnes unguntur, quod tunc regibus tantum et sacerdotibus fiebat, et quod ait Petrus ad christianum populum scribens, "regale sacerdotium", ttrumque nomen illi populo convenire declaravit, quo illa unctio pertinebat. Die Christen sind nämlich durch die Sacramente Christi gesalbt, daher auch ihr Namen. 1 Joh. 2, 27. Gregor. Naz. orat. 1 p. 31. sagt von der Würde des Priesters: ὁ μετὰ ἀγγέλων στησόμενος, καὶ μετὰ ἀρχαγγέλων δοξάσων, καὶ ἐπὶ τὸ ανω θυσιαστήριον αναπέμψων τας θυσίας, και Χριστώ συνιερεύσων. Elias von Creta bezieht in seinem Commentar diese Stelle auf die Messe. Gregor. opp. t. 2 p. 155. Sacerdotium laici est baptisma. Hieron. adv. Lucifer. 4. Omnis Christe fide præditus membrum summi sacerdotis effectus est. Gregor, M. moral. 25, 15.

# 201. De corpore Christi.

15

### responsorium.

O salvatoris magna clementia, nec minus mira ejus potentia, panis et vini mera essentia carnis suæ fit vera substantia.

#### versus.

Talis edulii degustata suavitas 5 probat, erga nos ejus quanta sit bonitas. Panis.

### evangelii antiphona.

Gaude felix mater ecclesia, novæ laudis agens solennia, tota mentis plaude lætitia, redemptoris laudans magnalia, 10 inter quæ cuncta plus considera, mira quæ fecit in cæna opera.

#### invitatorium.

Assunt dominicæ mensæ deliciæ, plaudunt ecclesiæ cantu lætitiæ.

# in primo nocturno.

- R. Mundos vocans ad suas epulas, hora cœnæ detestans crapulas, suam Jesus dat carnem ferculum, cruorem poculum.
   20
- V. Digna sane et munda vita requiritur, ubi esca tam sancta mandi præcipitur. Suam.
- R. Data mundo pro mundi gloria 25 mira sunt Christi beneficia,

- morbos, mortem et vitia fugat sumpta eucharistia.
- V. Vitam justis confert edulium, malis mortem confert et judicium. Morbos. 30
- R. Verbum vitæ immensa loquitur, a se ipso panis conficitur, confectus sic Jhesus sumitur, salus hinc nascitur.
- V. Post in mortem a fratre traditus 35 surgens vivit illæsus penitus. Salus.
- R. Paupertatis incedens semita et cuncta mundi detestans crimina mina dignus est frui Christi hostia, inter poli locandus agmina. 40
- V. Nocte agnus legalis manditur, umbra culpæ Christi luce pellitur. Inter.

#### in secundo nocturno.

- R. Panis descendens cœlitus mentis supplet inopiam vitamque reddens penitus 45 dat gratiarum copiam.
- V. Signo crucis de panis materia virtute verbi fit eucharistia. Vitam.
- R. Granum florens in fertili agro ventris virginei, 50 sacro satum spiramine, penetratum gravamine,

| pro amoris signaculo<br>fit panis in cœnaculo.                                                                                        | hac vestimur unica<br>nunc et poli vita.                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Flos est pulcher puris aspectibus, 55 panis sanus mundis affectibus. In c.                                                         | V. Summe pater gloriæ, 85 corpus tui nati vestis est munditiæ, qua sumus renati. Hac vest.                                          |
| R. Felix caro, de cujus epulo tanta salus redundat sæculo et sanguinem propinans populo vitali poculo.                                | R. Vive panis, qui divisus tamen non divideris, qui cum sancto spiritu et patre unum crederis, 90                                   |
| V. Ex ubertate gratiæ tales dantur deliciæ. Vitali.                                                                                   | in te uni,<br>per te muni,<br>quos uno pane reficis.                                                                                |
| R. Ascendentem Christum de hac miseria prosequamur per sancta desideria, vadit orare pro nobis in patria, 65                          | V. Quod in nobis habitas, verbum caro factum, 95 ex Maria nasceris, quæ viri nescit tactum. In te.  R. O spem miram, quam dat Jesus |
| manens pascit nos eucharistia.  V. Per quem tale nobis datum est promissum:  promissum:  vado, semper mansurus vobiscum." Vadit.      | suis largus famulis, olim cæsus, nunc illæsus 100 cum ministris angelis; vivus manet, quamvis esus, hic in tabernaculis.            |
| in tertio nocturno.                                                                                                                   | V. Invitati festinemus<br>ad tanti regis præsentiam 5                                                                               |
| R. Memor fuit testamenti dominus rex gloriæ, 70 se dat escam sacramenti, dignus, ut aporiæ mors necetur et purgetur vita zymå scoriæ. | et pro datis nobis gratis sibi reddamus gloriam. Cum. min. ad laudes. antiphona.                                                    |
| V. Et nunc rerum facie 75 gerimus per Jesum, ipsum mentis acie vitæ scimus esum. Ut aporiæ.                                           | Vere digna hostia<br>deus, corpus et anima, 10<br>naturà duplex, substantià<br>trina persona unicà.                                 |
| <ul> <li>R. Vere Joseph tunica</li> <li>mire polimita, 80</li> <li>passione punica</li> <li>nobis redimita;</li> </ul>                | A. Quando sumunt dominum hic unus ibi mille, quantum turba plurium, 15 tantum sumit ille.                                           |

- A. Hostiarum cumulus multarum dum sacratur, non sub formis pluribus Christus multiplicatur.
- A. Effectu sumunt vario impius et justus, in primo mors, in alio est vitalis gustus.
- A. Masticatur dominus, nec dilaniatur, semper manet solidus, cum species frangatur.

### ad benedict. evang. antiph.

Benedictus salvator hominum, ipsis salutare dans epulum, corpus suum ministrat ferculum.

## ad primam. antiph.

Panis novus et cœlitus missus in fine sæculi,

æterni dei filius est cibus suavitatis.

## ad tertiam. antiph.

Hic a sacerdotibus, dum missa celebratur, in eorum manibus transsubstantiatur.

## ad sextam. antiph.

Hoc sacramentum dominus 40 instituit in cœna, cui sedit cominus turba duodena.

## ad nonam. antiph.

Sub legis dei regula mens justa sit et sedula, 145 saginata dulcedine Christi carne et sanguine.

Reichenauer Hs. No. 60 zu Karlsruhe, 14 Jahrh.

3 de panis, Hs. 6 ergo — benignitas, Hs. ist für den Vers zu lang. Der Rundreim Panis geht auf die Wiederholung des V. 3. 4. So auch im Verfolg des Textes. 17 R und V sind respons. und vers. 30 für das Versmass ist dat besser als confert. 33 Jhesus, dreisylbig. 37 et kann wegbleiben. 48 virtuteque, Hs. 52 penetritum, Hs. 59 et fehlt. 73 purgetur et necetur, Hs.

20

25

In diesem Liede sind alle Gesänge auf die Tagzeiten des Fronleichnamfestes gereimt, also die Responsorien, Versus, Antiphonen und Invitatorien. Solche durchaus versificirte oder gereimte Officien des Chors gibt es mehrere und einige sind in dieses Werk aufgenommen, weil sie zugleich ein Seitenstück zu den versificirten Messen sind, die schon im 4 Jahrh. vorkommen (S. meine latein. Mess. S. 30 flg.). Mehrere Strophen obiger Gesänge erscheinen in folgendem Liede zu einem andern Gebrauche, nämlich V. 7-12. 63-68. 79-88. 95—108. Ganze Hymnen konnten in solchen Liedern strophenweis vertheilt und als Bruchstücke eingefügt werden.

Das Fronleichnamsfest wurde zuerst im Bistum Lüttich gefeiert, ehe Pabst Urban IV es allgemein in der Kirche einführte (1264). Mehrere Kirchen im Bistum Lüttich liessen sich dafür besondere Officia machen, daher die grosse Verschiedenheit derselben und doch auch wieder ihre Aehnlichkeit, weil sie einzelne Stellen von einander entlehnten. S. darüber die Ausgabe der Opera s. Thomæ Aquin. von de Rubeis (Venet. 1753) tom. 19 p. 492 flg. Die meisten dieser Officien sind in Teutschland verfertigt, und namentlich stimmt obiges

mit einer Hs. von Conegliano überein, deren Officium de Rubeis bekannt gemacht und gezeigt hat, dass es in Teutschland entstanden und dem Officium auf den h. Dominicus nachgebildet ist (a. a. O. p. 503). Die Verse 7. 8 des obigen Gedichtes lauten bei de Rubeis also:

Gaude felix parens ecclesia, adest novæ laudis lætitia.

- V. 57. ist vom Brot auf den Wein übertragen, hat aber denselben Anfang: felix vitis.
  - V. 1. salvator. Tertulian. de resurrect. carp. 47. sagt salutificator.
- V. 5. 14. 62. 135. 146. wird die Süssigkeit des Abendmals hervorgehoben, was auch in den Menäen vorkommt, wo Christus als der süsse Trank der Unsterblichkeit der bittern Speise des Todes im Paradiese gegenüber gestellt wird. Θάνατον ὁ ᾿Αδὰμ ἐκ τοῦ ξύλου πικρῶς ἐτρύγησε, ξύλφ ἐμπαγείς Χριστὸς τὸν γλυκασμὸν τῆς ἀθανασίας ἐπήγασε. Jul. 27. S. No. 92, 1.
- V. 14. 19. 20. mensa magna est, ubi epulæ sunt ipse dominus mensæ. nemo pascit convivas de se ipso: hoc facit dominus Christus; ipse invitator, ipse cibus et potus. S. Augustini serm. 329, 1. Er nennt auch das Abendmal mensa cæli, mensa angelorum. Serm. 231, 5.
- V. 31. 32. Gregor. Naz. orat. 17 p. 273. redet den Präfekten von Nazianz in seiner Predigt also an: Χριστὸν προσάγω σοι, καὶ τὴν τράπεζαν ταύτην, ἥ κοινῆ πρόσιμεν, καὶ τοὺς τύπους τῆς ἐμῆς σωτηρίας, οῦς ἀπὸ τοὺ αὐτοῦ τελῶ στόματος, ἀφ' οῦ ταῦτα πρὸς σὲ πρεσβεύω τὴν ἰερὰν καὶ ἄνω φέρουσαν ἡμᾶς μυσταγωγίαν. Vidimus principem sacerdotum ad nos venientem, vidimus et audivimus offerentem pro nobis sanguinem suum: sequimur, ut possumus, sacerdotes, ut offeramus pro populo sacrificium, etsi infirmi merito, tamen honorabiles sacrificio; quia etsi nunc Christus non videtur offerre, tamen ipse offertur in terris, quando Christi corpus offertur; immo ipse offerre manifestatur in nobis, cujus sermo sanctificat sacrificium, quod offertur. Ambros. in ps. 38, 25. Marcelini et Faust. prec. ap. Sirmond. opp. 1, 147 nennt die Worte der Wandlung sacerdotalia verba und pontificü solemnia verba, weil sie nur der Priester mit der Wirkung des Sacramentes aussprechen kann.
- V. 49. granum. Christus wird oft das Korn und die Aehre genannt. δ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ στάχυς σίτου γίνεται, ποιῶν πολλαπλασίονα καὶ πολύχουν τὸ ἐσπαρμένον. Origenis hom. 10, 3. Christus heisst στάχυς ἀγεώργητος. Dec. 21.
- V. 63 66. In hac peregrinatione unius patriæ desiderio suspiremus. S. Augustin. sermo 205, 2. Per viam laboriosam tendimus ad quietam patriam. Ejusd. sermo 255, 1. In regno dei nemo dicturus est, suscipe peregrinum, ubi omnes in patria sua vivent. Ejusd. sermo 11, 1. Nach 2 Kor. 5, 6.
- V. 109. hostia. Semel immolatus est Christus in se ipso, et tamen in sacramento non solum per omnes paschæ sollemnitates, sed omni die populis immolatur, nec utique mentitur, qui interrogatus eum responderit immolari. secundum ergo quemdam modum (d. h. durch die Consecration) sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est. Augustini ep. 98, 9. ἔστι θυσία καὶ χωρὶς αϊματος τσασιν οἱ μεμυημένοι τὸ λεγόμενον διὰ τοῦτο δὲ κἀκείνη ἡ θυσία (τοῦ Ἰσαὰκ) χωρὶς αϊματος ἐγένετο, ἐπειδὴ ταύτης ἔμελλεν ἔσεσθαι τύπος. Chrysost. de s. Eustath. 2. ὁ ἰερεὺς τὴν ἑκούσιον θυσίαν προσάγει τῷ κυρίῳ, τὸν μονογενῆ. Gregor. Naz. or. 41 p. 675.
- V. 121 24. Accipere sacramentum corporis et sanguinis domini et malus potest, nam te talibus dictum est. I Cor. 11, 29. Augustin. in ep. Joh. 7, 6.

V. 133. Vgl. No. 25 S. 33. Senectute humani generis dominus noster et creater nobis et reparator advenit, ut moriente scilicet vetere homine novum in se constitueret, quem exutum labe terrena in cœlestia regna transferret. Augustin. div. quæst. 64, 2.

V. 136—39. Gregor. Naz. orat. 23 p. 410. redet den gläubigen Hero in einer Predigt so an: στηθι των ίερων πλησίον, καὶ της μυστικής ταύτης τραπέζης, κὰμοῦ τοῦ διὰ τούτων μυσταγωγοῦντος τὴν θέωσιν. Es geht daraus hervor, dass der Predigtstuhl nah am Chore (ἰεψὰ) stand, dass μυσταγωγεῖν die Messe halten und θέωσις die Wandlung hiess, was mit deificatio übersetzt wird. Die Consecration nennt Gregor. Naz. orat. 19 p. 305. τὰ τελούμενα und sagt von dem celebrirenden Priester: ἐπειπών τὰ τῆς εὐχαριστίας ξήματα οὕτως, ώς σύνηθες, καὶ τὸν λαὸν κατευλογήσας. Billius bemerkt in seiner Ausgabe des Gregor von Nazianz tom. 2, 686 (ed. Lips.), dass die Gestallen des Abendmals bei Gregor τύποι, bei Tertullian figuræ und bei Augustin signa genannt werden.

V. 138. Corpus attrectare domini, wird vom Priester gesagt, und de sublimi loco eucharistiam ministrare populo. *Hieron*. adv. Lucif. 3.

V. 140 — 43. Christus primum sacramentum corporis et sanguinis sui communiter omnibus apostolis dedit. Augustini epist. 44, 10.

V. 144. Legis dei regula ist die regula fidei, S. No. 2. 9. Der Ausdruck kommt in späteren Liedern nicht oft vor.

### 202. In die corporis Christi.

10

in egressu ecclesiæ.

Ascendentem Christum de hac miseria

prosequamur per sancta desideria, vadit orare pro nobis in patria, manens pascit nos eucharistia.

#### versus.

per quem tale nobis datum est promissum: 5 , vado, semper mansurus vobiscum."

## in prima statione. responsorium.

Vere Joseph tunica mire polimita, passione punica nobis redimita; hac vestimur unica nunc et poli vita. in secunda statione. versus.

15

Summæ pater gloriæ,
corpus tui nati
vestis est mundiciæ,
qua sumus renati.
hac vestimur etc.

### in tertia statione. responsorium.

O spem miram, quam dat Jesus suis largus famulis, olim cæsus nunc illæsus 20 cum ministris angelis; vivus manet quamvis esus, hic in tabernaculis.

#### versus.

Invitati festinemus ad tanti regis præsentiam, 25 et pro datis nobis gratis sibi reddamus gloriam.

15

# ad ingressum ecclesiæ.

Gaude felix mater ecclesia novæ laudis agens sollemnia, tota mentis plaude lætitia 30 redemtoris laudans magnalia, interque cuncta plus considera mira, quæ fecit in cæna opera.

Karlsruher Hs. o. No. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie.

Die letzte Strophe erinnert an den Anfang eines Liedes auf den h. Dominicus bei Daniel 1, 290, was auf dieselbe Zeit zurückweist. Auch andere Lieder fangen so an, daselbst 1, 277. 2, 191. Obiges Lied ist für die Fronleichnamsprocession bestimmt und wurde bei den 4 Altären gesungen. Die Strophen, welche gleichen Bau und Zusammenhang haben, wie V. 7—17 scheinen Bruchstücke besonderer Lieder zu seyn, wie auch mehrere in der vorigen No. stehen.

11 unita, Hs.

V. 29. novæ laudis, weil das alte Testament den Fronleichnam nicht hatte. In illo templo Judæorum nondum corpus et sanguis domini offerebatur. August. epist. 29, 4.

#### 203. Prosa de sacramento.

5

10

Panis descendens cœlitus mentis supplet inopiam vitamque reddens penitus dat gratiarum copiam.

Christus nobis sit epulum, nostræ mentis substantia quo firmetur, et poculum corda replens lætitiå.

Splendor superni luminis
laudis quoque suffragium,
cœnam da tui numinis
tuæ carnis post prandium.

O cœleste convivium, o redemtoris gloria, o requies humilium, æterna confer gaudia.

Hujus cursu memoriæ
diræ mortis supplicio
nos de lacu miseriæ
educ, qui clamas: "sitio". 20

Gloria tibi domine pro cunctis beneficiis, nos pasce sacro lumine festivis et vigiliis.

Præsta pater per filium, 25 præsta per almum spiritum, quibus hoc das edulium, felicem dones exitum.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 44.

11 tuis, Hs. 19 kann nach der Hs. auch leuva heissen, ich stellte lacu her, denn es bezieht sich auf Ps. 39, 2.

V. 1. δ ἄρτος δ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. Liturg. s. Marci bei Renaudol. 1, 130. Sacramentum cœlestis panis. S. Augustini sermo 351, 7. Nach Johann. 6, 51. Tertullian. adv. Marc. 4, 26. qui de cœlo panem angelorum quotidianum populo suo præstitit, in Bezug auf das h. Abendmal.

V. 5 — 8. ἀνεπαισχύντως καὶ ἀνενδοιάστως φάγε τὸ σῶμα, πίε τὸ αἵμα, εἰ τῆς ζωῆς ἐπιθυμητικῶς ἔχεις, μήτε τοῖς περὶ σαρκὸς ἀπιστῶν λόγοις, μήτε τοῖς περὶ τὸ πάθος βλαπτόμενος. Gregor. Naz. or. 42 p. 690.

V. 13. Convivium domini unitas est corporis Christi, non solum in sacra-

mento altaris sed etiam in vinculo pacis. Augustini epist. 185, 24.

#### 204. De sacra eucharistia.

Christus lux indeficiens cibat nos carne dulciter et potat nos reficiens suo sanguine pariter.

Hujus panis angelici saginemur pinguedine, ut tam pii viatici delectemur dulcedine.

Aeterna Christi gloria, beata lux credentium, redemtionis hostia, pastus tuorum ovium. 5 Hora ductus est tertia
ad passionis hostiam
crucis portans suspendia,
ut nos ferret ad gloriam.

Vera caro, quam sumimus, quam accepit de virgine, 10 verus sanguis, quem bibimus, quem effudit pro homine. O divina clementia, duc nos ad sanctam patriam, 30 ubi vera sunt gaudia, per salutarem hostiam.

25

35

Vere tali mysterio
verbum caro comeditur,
per quod viget religio,
per quod cœlum ingreditur.

Ut cum sanctis feliciter conregnantes præconia, tibi laudem perenniter immolemus in gloria.

Panis iste dulcedinis totus plenus est gratiæ, alvo gestatus virginis, rex est æternæ gloriæ.

Hymnum demus cum hostia
hac die festa domino,
qui sacra eucharistia
nos pascat sine termino. 40

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 44. (R) und eine andere Karlsruher Hs. o. No. Bl. 12. des 14 Jahrh. (K), mit der Melodie und dem Titel de corpore Christi.

20

3 poto R. 5—8 fehlen in K. 10 quam assumpsit ex v. K. 13—16 fehlen in K. 18 et für est R. 19 gestatur R. 20 summe deus clementiæ K, aus dem Hymnus entlehnt bei *Daniel* 1, 34. 23 ut fehlt, suavis für pii K. 25—40 fehlen in K, dafür stehen folgende Verse, die von 13—16 in No. 203 etwas abweichen.

O cæleste convivium,
o beatorum gloria,
o requies humilium
duc nos ad cæli gaudia.

Præsta pater per filium, præsta per almum spiritum, quibus hîc das edulium, felicem dones exitum.

Dann kommen die Schlussverse 25 – 28 des vorigen Liedes No. 203 mit der Lesart hic für hoc. Da beide Lieder gleich gebaut sind, so konnte die Entlehnung leicht stattfinden. 27 suppendia R.

V. 1. lux indeficiens hat einen doppelten Sinn, der Zeit nach das ewige Licht, der Fülle nach das unerschöpfliche Licht. In dieser Beziehung heisst Christus φωτισμάτων ή ἄβυσσος. Jul. 27.

V. 5. 6. aus No. 34, 2. und No. 159, 1. 2.

V. 17. dulcedinis. σὰ εἶ ὁ γλυκὰς Ἰησοῦς. Andreæ Cretens. magn. can. in Triodio I, 3. S. No. 201, 5 flg.

V. 21. panis angelicus. Da die Engel das h. Abendmal nicht empfangen, so kann es auch in so fern nicht panis angelorum heissen, weil aber Christus das Wort Gottes ist, und die Engel wie der Mensch von jedem Worte leben, das aus dem Munde Gottes geht (Matth. 4, 4), so ist die Benennung in diesem Sinne zu verstehen. So sagt auch Augustin. serm. 194, 2. Christus angelorum cibus æternus est, incorruptibili eos saginā vivificans, quia verbum dei est, cujus vitā vivunt. Ebenso sermo 196, 3. Als himmlische Nahrung der Seele nennt Anselm. Cantuar. meditat. 14, 3. Christum panis et fons vitæ. Cæsarii Arelat. homil. 20. cibus æternus animæ non est aliud nisi verbum dei, sine quo anima non potest vivere. Vita Burchardi Wormat. ep. c. 19. quis est cibus cælestis, vel quis est cibus angelicus? putesne, cælestes cives sicuti terrenos rastro vel aratro sudantes laborando quærere panem? nequaquam, sed est justorum panis indefectivus deus. S. No. 206, 22.

### 205. De corpore Christi.

| O panis dulcissime, o fidelis animæ vitalis refectio!            |    | nam reatum sceleris<br>dono tanti muneris<br>clementer purificas. |    |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| o paschalis victimæ, agne mansuetissime, legalis oblatio!        | 5  | In te nos ut unias et virtute munias, da te digne sumere,         | 20 |
| Caro carens carie,<br>quæ sub panis specie<br>velaris divinitus, |    | ac carnales furias<br>propellens nos facias<br>tecum pie vivere.  |    |
| victu multifarie recrea nos gratiæ septiformis spiritus.         | 10 | Sic refecti poculis sanguinis et epulis tuæ carnis optimis        | 25 |
| Sumentem, cum sumeris, quia non consumeris                       | ,  | sæculorum sæculis<br>epulemur sedulis                             |    |
| æterne vivificas,                                                | 15 | veritatis azymis.                                                 | 30 |

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 19. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu S. Gallen No. 472. p. 117. 13 Jahrh. (B). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (C). Daniel 2, 160 hat den Anfang. In solchen spätern Liedern erscheint zuweilen noch der Stabreim, wie hier V. 7. 13. 14. 17., es geschah aber, um Wortspiele und Antithesen

durch den Gleichlaut hervor zu heben, denn die Dichter wussten von dieser Reimkunst nichts mehr.

- 2 fideles C. 4 agnus mansuetissime ABC. 11 recreat C. 13 sumente C. 15 vivificans C. 16 reatu B. 17 dati A. 19 inde A. 22 at C. 23 facies C. 28 sæcula C. 29 sedula C.
- V. 1. dulcissimus, 3. vitalis refectio, es ist dies der Gegensatz zu der verbotenen Nahrung im Paradiese, welchen die Menäen treffend so ausdrücken: ἐξιρούσωμεν πικρᾶ τοῦ ξύλου βρώσω. Oct. 20. Die bittere Speise und die Hinfälligkeit stehen dem panis dulcis und der refectio gegenüber.
- V. 4. δ ακούων των περί του πάσχα νενομοθετημένων κεκρυμμένως, έσθίει από του προβάτου Χριστού, τὸ γὰρ πάσχα ήμων ετύθη Χριστός (1 Cor. 5, 7). καὶ εἰδώς τὴν σάρκα τοῦ λόγου ὁποῖά έστι, καὶ εἰδώς, ὅτι ἀληθής ἐστι βρωσις, μεταλαμβάνει ταύτης, κεκρυμμένως γὰρ ἤκουσε τοῦ πάσχα. Origenis homil. 12, 13.
- V. 9. velaris, das synonyme Wort ist mysticus. ἴσασιν οἱ μεμυημένοι, τἰς μὲν ὁ ἄρτος, τἱ δὲ τὸ ποτήριον. Chrysost. de grat. concion. 1. Gregor. Naz. orat. 4 p. 110 nennt den Kelch des Abendmals μυστικὸς κρατήρ und den Altar ἱερὰ τραπέζη. Revelatæ veritatis, quæ diu promissis mysticis velabatur, sacrificio succedente, illa sacrificia, quibus hoc figurabatur, templi ipsius eversione tolluntur. Augustin. ep. 138, 16.
- V. 12. σῶμα καὶ αἶμα μυστικὸν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος χωρίς. Chrysost. de resurr. 8.
- V. 13. 15. sumentem æterne vivificas ist Umschreibung für panis vitæ, ἄρτος τῆς ζωῆς. Men. Sept. 11. In der liturg. s. Gregor. Alex. bei Renaudot. 1, 89 ist dieser Gegensatz noch weiter so ausgeführt: σὰ γὰς εἶ άγιάζων καὶ άγιαζόμενος προσφέρων τε καὶ προσφερόμενος · ὁ δεχόμενος καὶ δεκτός · ὁ διδοὰς καὶ διαδιδόμενος.
- V. 15. Daher nennt Cosmas magn. fer. 5. st. 25 den Tisch des Herrn αθάνατος τραπέζη. Und Augustinus cœna sempiterna. Serm. 231, 5.
- V. 19. unias. Una est in mysteriis sanctificatio, domini et servi, nobilis et ignobilis, regis et militis, quamquam pro accipientium meritis diversum fiat, quod unum est. *Hieron.* adv. Jovin. 2, 25. Daher heisst das Abendmal communio, κοινωνία.
- V. 29. bezieht sich auf das himmlische Gastmal; wer daran nicht Theil nehmen darf, der leidet einen seelenverderbenden Hunger, λιμὸς ψυχοφθόρος. Men. Dec. 21. S. Bonaventuræ opp. XII, 360 flg. und No. 9, 23.
- V. 30. veritatis azymis. Augustini sermo 362, 30. Pascentur cibo veritatis. recubitus ille sempiterna requies erit, epulæ illæ veritas incommutabilis erit. talis enim cibus reficit, non deficit.

# 206. De corpore Christi.

5

Ave rex, qui descendisti de cœlis et quievisti carneo sub tegmine: ave caro Christi vera, quæ de casta et sincera processisti virgine. Ave verbum incarnatum, quod nos de virgine natum credimus verissime: ave, qui et in flagellis amarum bibisti fellis potum amarissime.

Ave, qui tam in amara perpendisti crucis ara, dira morte corruens: ave qui nos a pressura redemisti mortis dura hostis portas obruens.

15 dispensator criminis.

Ave clemens, ave pie,
multæ misericordiæ.

25

Ave lumen clarissimum, corpus Christi sanctissimum, 20 flos et fructus virginis: multæ misericordiæ,
miserorum solamen:
ave Christe, fili dei,
precor, miserere mei
nunc atque semper. amen.

ave panis angelorum,

ave gloria sanctorum,

30

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43 (A). Andere Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. (B).

13 qui cum am. B. 16. 17. sind aus No. 86, 1. 18 portans A. Nach 24 fügt B diese ungehörige Strophe ein:

Ave, quem hodie sumpsi vere, tu me pasce, me tuere

ave bone mi Jhesu, in tuo corporis esu

nunc et in perpetuum. fac mihi secundum nomen tuum. Der zweite Vers ist aus dem Lauda Sion V. 73 entlehnt. 27 miserorumque A, miserumque B.

V. 3. carneum tegmen. Wie Christus den Menschen angezogen, so soll der Mensch Christum anziehen durch den Glauben und die Taufe. Gal. 3, 27. Diese Beziehung kommt in den Liedern selten vor. Paulus fidei gratiam indumentum vocat, ut Christum induti sint, qui in eum crediderunt. Augustin. in ep. ad Gal. § 27.

V. 11 — 18. "Λιδου πυλών με ανηγάγετο ξύλου βρώσει πονηρά, θανατωθέντα θάνατον έχούσιος καταδεξάμενος. Nov. 11.

V. 22. panis angelorum. Vgl. No. 204, 21. Augustini sermo 225, 3. ut panem angelorum manducaret homo, dominus angelorum factus est homo. Der Mensch muss aber dazu vorbereitet werden, er muss Veränderungen durchgehen wie das Brot. Daher sagt Augustinus zu den Täuflingen: numquid panis ille de uno grano factus est? nonne multa erant tritici grana? sed antequam ad panem venirent, separata erant, per aquam conjuncta sunt et post quandam contritionem. nisi enim molatur triticum et per aquam conspergatur, ad istam formam minime venit, quæ panis vocatur. Sic et vos ante jejunii humiliatione et exorcismi sacramento quasi molebamini, accessit baptismum et aqua, qua conspersi estis, ut ad formam panis veniretis. sed nondum est panis sine igne. quid ergo significat ignis? hoe est chrisma. Sermo 227, 1. Vgl. sermo 229. In ähnlicher Weise steht im Triodion M, 5. ὁ ἄγιος μάφτυς πυρὶ ὁλοκαυτωθεὶς ὡς ἄρτος ἡδύς.

V. 26. Ebenso gewönlich in den Menäen πολυέλεος.

### 207. Ad salutandum corpus dominicum.

Ave caro Christi cara, immolata crucis arâ, tu sacrata hostia

morte tuå nos amarâ fac redemptos luce clara tecum frui gloria.

| Ave verum corpus Christi, quod in cruce pependisti pro salute hominum: | 1.0   | hoc te, salvator, poscimus, laxa malum, quod gessimus, patri nos concilia. | 35        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| tu sacerdos in æternum,                                                | 10    | Ave potus salutaris,                                                       |           |
| ne ruamus ad infernum,<br>o plasmator omnium.                          |       | nullus unquam fuit talis bonitatis copia:                                  |           |
| Ave Jesu, vitæ panis,                                                  |       | miserere nobis, Christe,                                                   | 40        |
| mentis cibus non inanis,                                               |       | fac, sit nobis rivus iste                                                  |           |
| veritas atque via:                                                     | 15    | peccatorum venia.                                                          |           |
| adesto nunc propitius                                                  |       | Ava enlandon warbum natria                                                 |           |
| et per te supplicantibus                                               |       | Ave splendor, verbum patris, flos et fructus nostræ matris,                |           |
| corda sanans saucia.                                                   |       | digitus atque dei:                                                         | 45        |
| Ave panis angelorum,                                                   |       | ne nos perdas sed regnare                                                  |           |
| salus, vita miserorum,                                                 | 20    | fac tum tuis, agne care,                                                   |           |
| qui restauras omnia:                                                   |       | in loco jubilæi.                                                           |           |
| te reformator sensuum                                                  |       | Ava sagra gara dai                                                         |           |
| votis precamur cordium,                                                |       | Ave sacra caro dei,<br>per quam salvi fiunt rei                            | 50        |
| nos repleri gratia.                                                    |       | a peccatis omnibus:                                                        | JU        |
| Ave latens sacramento,                                                 | 25    | servos tuos redemisti,                                                     |           |
| qui remoto velamento                                                   |       | dum in cruce pependisti                                                    |           |
| rutilas in gloria:                                                     |       | sæve cum latronibus.                                                       |           |
| te deprecamur supplices,                                               |       |                                                                            |           |
| ut nos ab hoste liberes                                                |       | Eja manna ecclesiæ,                                                        | <b>55</b> |
| cœli tradens gaudia.                                                   | 30    | da locum indulgentiæ  per merita sanctorum:                                |           |
| Ave sacer Christi sanguis,                                             |       | ut abluti gloriemur,                                                       |           |
| iter nobis rectum pandis                                               |       | absoluti coronemur                                                         |           |
| ad cœli sedilia:                                                       |       | in choro angelorum.                                                        | <b>60</b> |
| Reichenauer Hs. No. 36. Bl.                                            | 42 (R | ). Die erste Strophe steht als bes                                         | on-       |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 42 (R). Die erste Strophe steht als besonderes Gebet in der Hs. zu Mainz, Karth. No. 599 Bl. 26 aus dem 14 Jahrh. (M). Dieses Lied hat mehrere Bearbeitungen erfahren, die unten folgen. Ein sehr verkürzter Auszug steht auch bei *Daniel* 1, 344. aus dem Hortulus animæ. Das Lied ist so angelegt, dass jedesmal die erste Hälfte der Strophe den Gruss und die zweite die Bitte enthält.

2 immaculata M. 3 pro redemptis h. M. 34 salvato R. 36 pater R. 41 sit und iste fehlen der Hs. R und sind aus den Bearbeitungen genommen.

V. 3. gewönlich θυσία ἄμωμος. Men. Dec. 4. Der lateinische Ausdruck für das Messopfer incruenta hostia ist auch im Griechischen gebräuchlich: ἀναίμαχτος θυσία. Goar p. 660. 663. Renaudot 1, 58. 61. 85. 88.

V. 12. plasmator omnium, ὁ πλαστουργὸς πάσης κτίσεως. Dec. 20.

V. 25. latens sacramento, d. i. mysterio. Die Art der Wirkung Gottes in den Sacramenten ist für die menschliche Vernunft in diesem Leben ein Geheimniss, daher heisst man die Sacramente mit Recht mysteria, weil ihr Inhalt ein Geheimniss ist. Bei den ältesten Christen hatte das Wort mysterium nebst dieser Bedeutung noch eine zweite, nämlich dass die Lehre von den Sacramenten vor den Heiden und Juden geheim gehalten wurde, um das Heilige nicht zu profaniren. Man befolgte damit das Gebot Christi, dass man das Heilige nicht den Hunden geben und die Perlen nicht den Schweinen vorwerfen solle (Matth. 7, 6). Mit dem allmäligen Aufhören des Heidenthums und der Abnahme des Judenthums wurde diese Vorsicht weniger nöthig, daher in den Hymnen das Wort mysterium nur noch die erste Bedeutung hat, nämlich deus, qui in sacramento latet, wie es oben heisst. Weil die Väter aber auch die Geheimhaltung berücksichtigen mussten, so redeten sie, namentlich vom Sacramente des Altars. mit Andeutungen, welche die Mitglieder der Kirche wol verstanden, und welche rückhaltenden Aeusserungen gerade beweisen, dass die Verwandlung des Brotes und Weines in das Fleisch und Blut Christi die Lehre der Kirche war. Darüber theile ich einige Stellen hier mit. Gregor. Naz. or. 40 p. 672 sagt von dem Taufunterricht mit Bezug auf jenen vom Abendmal: ἔχεις τοῦ μυστηρίου τὰ ἔκφορα καὶ ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς οὐκ ἀπόριητα· τὰ δὲ ἄλλα εἴσω μαθήση, α και κούψεις παρά σεαυτῷ σφραγίδι κρατούμενα. Gregor. Naz. or. 33 p. 532. έχεῖνο συμβώμεν άλλήλοις, μυστικώς τὰ μυστικά φθέγγεσθαι καὶ άγίως τὰ άγια, καὶ μὴ διπτεῖν εἰς βεβήλους ἀκοὰς τὰ μὴ ἔκφορα, μηδὲ σεμνοτέρους ἡμῶν ἀποφαίνωμεν τούς προσχυνούντας τοῖς δαιμονίοις, καὶ τῶν αἰσχρῶν μύθων καὶ πραγμάτων θεραπευτάς, οι θαττον αν του αίματος η λόγων έστιν ων μεταδοίεν τοις αμυήτοις. Was man nicht ausschwätzen soll, nennt Gregor gewönlich τὰ μη ἔκφορα, wie in Folgendem: μη έκφορα τοῖς έξω τὰ πολλὰ τῶν ήμετέρων μυστηρίων. Gregor. Naz. or. 42 p. 687. Cave, ne incaute symboli vel dominicæ orationis divulges mysteria. Ambros. Cain et Ab. 1, 37. Was Origenes (No. 205, 4) κεκρυμμένως ακούειν heisst, muss eigentlich übersetzt werden, audire sub sigillo silentü.

V. 49 — 52. In ähnlicher Art nennt Cosmas theophan. fer. 5. st. 25. das Abendmal  $\tau \delta$   $\lambda \nu \tau \dot{\eta} \rho \iota \sigma \nu \tau \dot{\eta} \varsigma$   $\dot{\alpha} \mu \alpha \rho \tau \dot{\alpha} \varsigma$   $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$ .

## 208. De corpore Christi.

5

Morsus anguis
nos omnes in lumbis Adæ
sauciavit;
Christi sanguis
devicta priori clade
nos sanavit.

Eva suasu colubri tumens culpă lugubri nos involvit; matris lapsum filia pulchra super lilia fructu solvit.

Hic est fructus feminæ
nascens sine semine,
sine viro;
rore sancti spiritus
flos processit inclitus
more miro.

10

Fœnum flore caruit, dum deus apparuit carne tectus; fœni viror aruit, dum decore caruit flos despectus.

Hic pro nostris pestibus, elementis testibus, non despexit æstibus mortis uri, latus sacrum panditur,
20 mite corpus tunditur,
sanguinis effunditur
imber puri,

30

Jhesu flos virginis,
memor originis,
nostri sis immemor criminis; 35
sed præbe miseris
lavacrum vulneris,
ne codemnemur, cum veneris.

Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 18. mit der Melodie, 14 Jahrh. (B). Jede Halbstrophe fängt mit einem gressen Buchstaben an zur Abwechslung der Chöre. In der ersten Strophe stehen die Reime vereinzelt, in den folgenden drei Gesätzen paarweis, in der fünften Strophe drei hinter einander, und in der letzten sechs. Diese steigende Vermehrung der Reimzeilen war absichtlich und daher rührt auch das verschiedene Strophenmass. Ein sehr ähnliches Lied ist die Sequenz auf den h. Franciscus bei Daniel 2, 193. Sie fängt an mit zwei Langzeilen, die einen Reim haben, dann folgen sechs Zeilen, worin die Cäsuren mit dem Ende der Verse reimen, hierauf kommen vier Langzeilen, die dreifachen Reim haben.

25

10 patris A, lapsu AB. 12 fractu A. 18 ortu A. 22 vigor B. 27 contempsit A. 34 inmemor A.

V. 1. 3. Darum heisst der Teufel βροτοκτόνος ὄφις. Men. Oct. 1. und φθοφοποιός. Mart. 9. Den tödtlichen Biss der Schlangen vergleichen die Griechen mit einem Pfeile, daher sagen sie δήγματα τῶν ἰοβόλων ὄφεων. Jul. 24.

V. 1—6. S. Cyprian. de op. et eleemos. p. 476. deminus adveniens sanavit illa, quæ Adam portaverat vulnera, et venena serpentis antiqua curavit.

V. 2 flg. δ 'Αδάμ διά του ξύλου έξέπεσε και πάλιν διά ξύλου δαίμονες ἔφριξαν. Men. Sept. 13., bei Christi Geburt heisst es daher: ἀνανεοῦται ὁ ᾿Αδὰμ καὶ ἡ Ἐυα σύν αὐτῷ. Dec. 23. Maria wird genannt τοῦ Αδὰμ ἀνάκλησις καὶ της Ένας ή λύσις. Mart. 9.; ferner heisst es von ihr: γνώμη πρὶν πεσόντα τὸν Αδὰμ ανέστησας. Jan. 25. und von Christus wird gesagt: δι' οἶκτον ανορθούμενος τὸ τοῦ ᾿Αδὰμ παράπτομα, νέος ᾿Αδὰμ γενόμενος. Nov. 16. auch Dec. 9. Χριστὸς δ νέος ᾿Αδὰμ. Zum Verständniss dieser Stellen vgl. 1 Timoth. 2, 13. 14. Röm. 5, 14 flg. 1 Kor. 15, 45. Joh. 14, 30. Den Adam hat der Teufel nicht verführt und am neuen Adam, Christus, fand er auch nichts, worauf er Anspruch machen konnte. Die neue Eva, Maria, wurde geheiligt durch ihren Sohn, dieser litt den Tod für die Menschheit und seine Mutter die Tedesschmerzen. Bei Augustin. sermo 233, 3. ist die Gegenstellung zwischen Adam und Christus so durchgeführt: Adam home erat, filius hominis non erat. ideo dominus Christus assidue se dicit filium hominis, ut faciat nos recordari hominem, qui non fuit filius hominis; ut recordemur in illo (Adam) mortem, in isto (Christo) vitam; in illo peccatum, in isto remissionem peccatorum; in illo vinculum, in isto libertatem; in illo damnationem, in isto absolutionem. Wie Christus der neue

Adam sey, erklärt Asselm. Cant. Cur dens homo 2, 8. Aut dens assumet humanam naturam de Adam, aut faciet newum hominem, quemadmodum fecit Adam de nullo alio homine. sed si novum hominem facit non ex Adæ genere, non pertinebit ad genus humanum, quod natum est de Adam; quare non debehit satisfacere pre eo, quia non erit de eo. sicut enim rectum est, ut pre culpa hominis homo satisfaciat, ita necesse est, ut satisfaciens idem sit, qui peccatur, aut ejusdem generis: aliter namque nec Adam nec genus ejus satisfaceret pre se. ergo sicut de Adam et Eva peccatum in omnes homines propagatum est, ita nullus, nisi vel ipsi vel qui de illis nascitur, pro peccato hominum satisfacere debet. quoniam ergo illi nequeunt, necesse est, ut de illis sit, qui hoc faciet. Vgl. auch Tertullian. de menog. 5. und de resurrect. carn. 49. No. 137, 22. 44, 12.

V. 6. involvit. Daher nennt Augustinus die List des bösen Feindes serpentini laquei, Schlangenwindungen. Sermo 1. Die Bande des Teufels hängen mit diesem Bilde zusammen, er nennt sie ligamenta diabolica. Sermo 4, 36. Fallentis inimici cæcis laqueis implicatur. S. Cyprian. de zelo. p. 504. Gleichbedeutend sind die laquei sæculi. Ejusd. epist. ad Fortunat. p. 515. 518.

V. 7. νεκρώσεως τὸν καρπόν μοι ή Ευα προσήγαγε, ζωὴν δέ γεννήσασα τὴν ένυπόστατον, πάναγνε, αὐθις με ἀνώρθωσας. Oct. 28.

# 209. Compunctio s. Thomæ de Aquino ad s. eucharistiam.

Adoro te devote, latens veritas, quæ sub his figuris vere latitas, tibi se cor meum totum subjicit, quia te contemplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur, 5 sed solo auditu in te creditur; credo quidquid dixit dei filius, nihil veritatis verbo verius.

In cruce latebat sola deitas, sed hic latet simul et humanitas, 10 ambo tamen credens atque confitens peto, quod petivit latro pœnitens.

Plagas sicut Thomas non intueor, deum tamen meum te confiteor, fac me in te semper pie credere, 15 in te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis domini! panis verus vitam præstans homini, præsta meæ menti de te vivere et te semper illi dulce sapere. 20

Pie pellicane, Jesu domine, me immundum munda tuo sanguine, cujus una gutta salvum facere totum mundum posset omni scelere.

Jesum quem velatum nunc inspicio, 25 quando fiet illud, quod tam sitio, ut te revelata cernens facie visu sim beatus tuæ gloriæ.

Hs. zu Freiburg No. 91. f. 45. 15 Jahrh. (F). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 41 (R). Steht auch bei *Daniel* 1, 255 (D). Bei *Paar* nucl. devot. p. 232 (P) und in der Hymnod. sacra p. 330 (H). In diesem Abdruck hat jede Strophe folgenden Rundreim:

Ave Jesu, verum manhu, Christe Jesu, adauge &dem omnium credentium.

Hs. zu Koblenz No. 162. S. 94. (C) des 17 Jahrh. mit folgendem Rundreim: Bone Jesu, pastor fidelium

adauge fidem omnium in te sperantium.

Auch im Antidotarium animæ, f. 37 (A), mit der Ueberschrift: oratio s. Thomæde Aquino in elevatione corporis Christi vel post dicenda infra actionem. Also ein Lied zur Wandlung. Fast mit gleichem Titel steht das Lied auch im Hortalus animæ. Lyon 1516. Bl. 169 (B). Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 37. (M) des 15 Jahrh.

Das ganze Lied hebt die Wahrheit der Wandlung hervor, wodurch allein das Sacrament ein wahres wird, das man nicht durch die beschränkte Vernunft, sondern den willigen Glauben erkennt. Dies war die Ueberzeugung der Väter. Hæc est laus fidei, si, quod creditur, non videtur. nam quid magnum est, si creditur, quod videtur? August. in ev. Joh. tr. 79, 1. Si divina operatio ratione comprehenditur, non est admirabilis, nec fides habet meritum, cui humana ratio præbet experimentum. Gregor. M. hom. in ev. 2, 26, 1.

- 1 deitas DHPCABMF, so gewönlich in den Ausgaben, aber nicht gut, denn veritas ist Christus. 3 cor meum se M. 6 tuto für in te CDHP, audito solo tuto A, tute BMF. 8 nil hoc verbo veritatis CDP, verbo ver. nih. F. verba A. 10 ad f. sed D, at HC. 11 et R, vere credens atque B. 12 petens R. 14 esse A, meum verum te esse conf. B, te meum esse M, te esse F. 15 fac me tibi semper magis cr. DHPCABMF. 16 et für te D. 18 vivus D, nicht gut, denn auf veritas liegt der Nachdruck im ganzen Liede. 20 atque illi semp. B. 33 stilla ABCDFHMP. 24 possit FAB, quit ab omni CDP. 25 Jesu HPB, aspicio. DCHPMBF, Jesu pie q. AMF. 26 oro fiat DP, erit istud C, istud H, jam RB.
  - V. 1. Foris littera est, intus mysteria. Ambros. epist. cl. 1, 26.
  - V. 7. Chrysost. de incomprehens. nat. 2, 2. ὅταν ἀποφαίνηταί τι θεὸς, ὁ μὴ δεὶ πολυπραγμονεῖσθαι, πίστει παραδέχεσθαι χρή. Ibid. ὅταν ὁ θεὸς ἀποφαίνηται, λογισμοὺς κινεῖν οὐ χρὴ, οὐδὲ πραγμάτων ἀκολουθίαν, οὐδὲ φύσεως ἀνάγκην προβάλλεσθαι, οὐδὲ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδέν πάντων γὰρ τούτων ἀνωτέρα τῆς ἀποφάσεως ἡ δύναμις οὐδενὶ διακοπτομένη κωλύματι.
  - V. 17. memoriale, die Erinnerung an den Opfertod Christi nach der Vorschrift bei Luc. 22, 19. I Cor. 11, 24., welche daher auch im Kanon der Messe ausdrücklich mit diesen Worten erwähnt wird: Hæc quotiescunque feceritis, in mei memoriam facietis. Unde et memores, domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta ejusdem Christi filii tui, domini dei nostri, tam beatæ passionis nec non ab inferis resurrectionis sed et in cælos gloriosæ ascensionis offerimus præclaræ majestati tuæ de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitæ æternæ et calicem salutis perpetuæ.

### 210. De corpore Christi.

Lauda Sion salvatorem,

lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis;

quantum potes, tantum aude, quia major omne laude, nec laudare sufficis.

| Laudis thema specialis panis vivus et vitalis hodie proponitur, quem in sacræ mensa cænæ 10 turbæ fratrum duodenæ datum non ambigitur.              | A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipitur: sumit unus, sumunt mille, quantum isti, tantum ille, nec sumptus consumitur.                             | 45        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sit laus plena, sit sonora, sit jocunda, sit decora, mentis jubilatio! 15 dies enim solemnis agitur, in qua mensæ prima recolitur hujus institutio. | Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inæquali vitæ vel interitus: mors et malis, vita bonis; vide, paris sumptionis quam sit dispar exitus.                                     | <b>50</b> |
| In hac mensa novi regis novum pascha novæ legis phase vetus terminat. vetustatem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat.                | Fracto demum sacramento ne vacilles, sed memento, tantum esse sub fragmento, quantum toto tegitur: nulla rei fit scissura, signi tantum fit fractura, qua nec status nec statura | <b>55</b> |
| Quod in cœna Christus gessit, 25 faciendum hoc expressit in sui memoriam: docti sacris institutis, panem, vinum in salutis, consecramus hostiam. 30 | Ecce, panis angelorum factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus canibus. in figuris præsignatur, cum Isaac immolatur,                                            | 65        |
| Dogma datur christianis,<br>quod in carnem transit panis<br>et vinum in sanguinem:                                                                  | agnus paschæ deputatur,<br>datur manna patribus.                                                                                                                                 | 70        |
| guod non sapis, quod non vides,<br>animosa firmat fides 35<br>præter rerum ordinem.                                                                 | Bone pastor, panis vere,<br>Jesu, nostri miserere,<br>tu nos pasce, nos tuere,<br>tu nos bona fac videre                                                                         | -<br>-    |
| Sub diversis speciebus, signis tamen et non rebus, latent res eximiæ: caro cibus, sanguis potus, manet temen Christus totus                         | in terra viventium. tu qui cuncta scis et vales, qui nos pascis hic mortales, tu nos ibi commensales, coheredes et sodales                                                       | <b>75</b> |
| manet tamen Christus totus sub utraque specie.                                                                                                      | fac sanctorum civium.                                                                                                                                                            | 80        |

Hs. zu S. Gallen No. 472. 13 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. mit der Melodie (B). Reichenauer Hs. No. 209. 14 Jahrh. mit Noten (C) f. 17. Hs. von S. Peter No. 16. p. 316. zu Karlsruhe, mit der Melodie, 14 Jahrh. (D). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (E). Speciales missæ (Constant.) v. 1484. f. 18 (F): Bei Daniel 2, 96.

4 gaude ABCE. 6 sufficit AC. 7 spiritalis ABCEF. 9 præponitur ACE, conficitur B. 10 sacra ACE. 12 datur A. 17 colitur AE. 21 vetus pascha B, paschæ vet. A, pasca v. EF. 24 illuminat BDEF. 25 quot A. 28 doctis ACF. 30 consecravit ABF. 32 quot A. 34 capis AD. 35 firmet E, gat. 38 tantum FP, so auch in D, ist aber corrigirt. 39 latet rex eximie A. 43 assumente CE, Schbf. 47 iste E. 48 assumitur D. 56 nec D. 58 totum A. 59 sit AE. 60 signis A. 61 quæ A. 68 quum B. 72 J. Christe mis. A. 78 tuos ibi ACD. 80 sanct. omnium F.

Diese Sequenz des Thomas von Aquino ist ein dogmatisches Lehrgedicht über das h. Abendmal mit abwechselndem Strophenbau (ein sogenannter Leich), die sechszeiligen Strophen des Anfangs gegen Ende in acht- und zehnzeilige übergehen. Aehnliche Lieder sind No. 28. 42. 43. Andere stehen bei Danief 2, 240. 245 u. f. Von obiger Versfolge weicht allein D ab, darin stehen V. 19—21 vor 13, und 22—24 folgen auf 18, aber der Reim zeigt, dass diese Folge nicht richtig ist. Eine teutsche Uebersetzung dieses Liedes aus einer Wiener Hs. steht in Kehrein's Kirch. u. relig. Liedern S. 179.

- V. 1. Sion. Gregor. M. moral 5, 41. Sion tota simul ecclesia dicitur, filii autem Sion sanctorum quique singuli memorantur.
- V. 11. fratres hiess man bei den ältesten Christen die Theilnehmer am h. Abendmal, deshalb werden auch die Apostel als die ersten Theilnehmer hier so genannt. Augustin. de serm. dom. 1, 73. fratres christianos significari, multis divinarum scripturarum documentis probari potest. Die christliche Gemeinde tiess fraternitas. Marcell. et Fausti prec. ap. Sirmond. opp. 1, 150. In spiritale omnes christiani fratres vocamur. Hieron. adv. Helvid. 15.
- V. 34. Jesum mente cernimus. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 8. Deum videre mentis cæcitas non potest. Augustin. div. quæst. 12.
  - V. 48. 49. S. No. 201, 121. No. 199, 26.
- V. 64. d. h. die Christen gehen durch das Leben wie die Israeliten durch die Wüste, beide sind Wanderer, wie diesen das Manna eine Speise war, soist es den Christen das h. Abendmal, an dessen Wahrheit sie glauben. In dieser Hinsicht sind auch die Worte des Clem. Alex. strom. 2, 2. aufzufassen: όδὸς σοφίας ἡ πίστις.

## 211. De corpore Christi.

Recolamus sacram cœnam, tam suavem quam amœnam, in qua fratrum duodenam turbam Christus habuit.

Cœnam nostri redemptoris celebremus, cum auctoris institutum tum amoris signum et memoriam.

40

Ex hoc mundo transiturus dulcis Jesus et passurus et ad patrem regressurus fecit hoc convivium.

In hoc agnum manducavit plene legem et servavit, quo comesto terminavit legem, ipsam finiens.

Panem sumpsit quo peracto, sacris manibus quo tacto, benedicto quoque fracto dixit suis fratribus:

"Meum corpus, quod tradetur et pro vobis morietur, novæ legis quod dicetur, hoc omnes assumite;

Manducetis assumentes et de calice bibentes scite, illud facientes in mei memoriam."

Postquam hæc mandata dedit, ipse de se ipso edit, 30 nec ob hoc se ipsum lædit, sed stat esus integer.

Omnes fratres hoc egerunt,

10 omnes Jesum comederunt,
nec ipsum ob hoc læserunt, 35
sed exstat incolumis.

Mira Jesus operatur, cum a multis manducatur, totus tamen conservatur, nec fracturam patitur.

> Hic est panis, sumptus digne, a Gehennæ servans igne, qui, si sumptus sit indigne, mortem dat perpetuam.

Istum ergo qui manducat, 45 se expurget, ne inducat hunc ad mortem, sed perducat ad æternam gloriam.

Panis vivus Christus Jhesus, qui dat vitam digne esus, 50 qui cum dentibus sit cæsus, est illæsus penitus.

> Nos qui pascat in hoc mundo, quos hic stantes corde mundo locet post hoc in jocundo 55 regno suæ gloriæ.

Reichenauer Hs. No. 36. f. 42. Dieses Lied ist ein Seitenstück des vorigen No. 210, und schlieset sich deutlich an dasselbe in Ausdrücken und Gedanken an; in der Behandlung weicht es aber durch den Strophenhau und die kürzere Fassung davon ab. Es ist also jünger als Thomas von Aquine, der 1274 starb.

**20** 

3 de f. in Hs. 6 actoris Hs. 7 in f. tum Hs. 8 con f. et Hs. 19 atque wäre besser. 27 scitis Hs. 30 edit, im Sinne von promit. 31 ab — læsit Hs. 35 ab Hs. 46 inducat, scil. panis. 51 für qui cum wäre besser quamquam. 52 et f. est Hs. 54 quot f. quos Hs.

# 212. De corpore Christi, privatis diebus, ad laudes hymnus.

Verbum prodiens a patre, lumen verum de lumine, deus de cœlo humilis, homo nobis visibilis, Da, ut lege deposita

tua simus sub gratia,
qua diu clausa aperis
dans lumen nostris tenebris.

Servos veni redimere tuo sacrato sanguine, fac nos tecum resurgere cibatos tuo corpore; 5 Ut cum sanctis perenniter laudes solvamus pariter sæculorum altissimo ovantes regi domino.

Laus sit patri et filio, 10 spiritui paraclito, unitati sit gloria per infinita sæcula.

20

15

Hs. zu S. Gallen No. 526. p. 160. 14 Jahrh. Nach der Ueberschrift wurde dieses Lied innerhalb der Fronleichnamsoctave gebraucht. Der V. 1 ist in den Liedern mehrmals entlehnt worden, s. No. 129.

7 quam diu, Hs., nicht gut, denn qua geht auf gratia und diu clausa auf die deposita lex des A. T.

V. 15 sæculum heisst sowol das alte Testament (No. 201, 133. 26, 25), als auch das neue (Matth. 28, 20), dominus sæculorum ist hier der Herr beider Testamente, weil diese V. 5—8 neben einander gestellt sind. Dagegen bedeutet V. 20. infinita sæcula die Ewigkeit, weil der Begriff infinita auf die beiden Testamente nicht anwendbar ist.

# 213. In elevatione corporis Christi1.

Ave verum corpus natum<sup>2</sup>
ex<sup>3</sup> Maria virgine,
vere passum<sup>4</sup>, immolatum
in cruce pro homine,
cujus latus perforatum
vero fluxit sanguine<sup>5</sup>:

esto nobis <sup>6</sup> prægustatum <sup>7</sup> mortis in <sup>8</sup> examine.
o dulcis, o pie <sup>9</sup>,
o fili Mariæ <sup>10</sup>,
in excelsis <sup>11</sup>.

Dieses kleine Lied ist, wie die Hss. beweisen, in Italien, Frankreich und Teutschland nach der Präfation oder während der Wandlung gesungen worden. Ein Abdruck aus einer Hs. des Klosters Novalese steht in den Anecdota sacra von E. de Levis (Turin 1789) S. 107 (A); Hs. des 15 Jahrh. zu Donaueschingen, in einem Gebetbuch aus Languedoc (B); Daniel 2, 327. hat das Lied aus einem Brevier von Langres (D), Hs. zu Coblenz No. 162 S. 485. mit der Melodie (C); die Reichenauer Pap.-Hs. No. 36 des 14 Jahrh. enthält das Lied zweimal f. 14 und 22 (E); Salmansweiler Hs. zu Heidelberg (F); Hs. zu Karlsruhe o. N. vom Jahr 1440 Bl. 127. 128 (G); im Hortulus animæ (Lyon 1516) Bl. 168 (H); Hs. zu Mainz, Carth. No. 380 Bl. 7 des 14 Jahrh. (J); Hs. zu München Clm. 3012 f. 14 des 15 Jahrh. (K); Hs. zu Freiburg No. 91. f. 44. 15 Jahrh. (L).; Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. (M). Denis codd. theol. Vindobon. 3, 3052 führt davon eine Wiener Hs. an.

den Titel hat C so: in festis sub elevatione; KL nennen das Lied oratio, E fügt bei: salutationem sequentem composuit Innocentius papa, und: hæc

oratio habet tres annos indulgentiarum a dom. papa Leone. <sup>2</sup> a. c. Christiverum E, ave corpus Christin. K. <sup>3</sup> de BMD, besser e. <sup>4</sup> et im. K. <sup>5</sup> unda fluxit et BD, efluxit unda cum s. M, unda für vero C, mero G. <sup>6</sup> michi EKH. <sup>7</sup> præstantior A. <sup>8</sup> mort. in D, virtus in A. <sup>9</sup> o clemens o pie o dulcis FL, nach dem Salve regina. DG fügen bei o Jhesu. <sup>10</sup> o Jesu fil. DJ, Jhesu filivirginis Mar. F, fili dei et E, o fehlt M. <sup>11</sup> miserere mei DEL, nobîs M, nicht so gut als in excelsis, weil dieses der Schluss des Sanctus ist. Dafür in A amen. K lässt die 3 Schlussverse weg und hat dafür folgenden Zusatz, der nicht zu dem Liede gehört:

Salva Jhesu me signatum vultus tui lumine, a peccatis reformatum tuo fac spiramine.

Post hunc mundi incolatum sublato purgamine junge tuis me beatis in cælesti culmine. amen.

Der Ueberarbeiter hielt sich genau an die Reime der alten Strophe, daher ist beatum zu lesen. Dreimal ist in dem Liede das Wort verum hervorgehoben in Bezug auf die h. Dreieinigkeit und die drei Zeichen, welche mit der Schelle zur Anbetung gegeben werden.

V. 1. verum. φύσιν ἀνθρώπου ἀνελαβε · ἄνθρωπος ἐπέστης οὐσία, οὐ φαντασία. Jan. fol. 14. 17. Daher auch ὁ ὑπερούσιος θεὸς οὐσιώθη καθ ἡμας. Jul. fol. 18. Ecclesia veram carnem, veram mortem Christi confitetur. Gregor. M. moral. 12, 30.

### 214. De eadem.

Christi corpus ave, sancta de virgine natum, viva caro, deitas integra, verus homo. salve vera salus, via, vita, redemptio mundi, liberet a cunctis nos tua dextra malis.

Christi sanguis ave, cœli sanctissime potus, unda salutaris crimina nostra lavans. sanguis ave lateris Christi de vulnere sparse, in cruce pendentis unda salubris ave. 5

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 22 (R), auch bei Eug. de Levis anecd. sacra p. 32., wo das Gedicht als salutatio ad dom. Jes. Christ. dem h. Anselm v. Canterbury zugeschrieben wird (L), und daraus bei Daniel 2, 328. In Anselms Werken steht es nicht.

6 tu nostra crim. R. 7 sparsus R. 8 pendens — salutaris. LR.

V. 3. Die Eigenschaften Christi werden manchmal in solchen Versen ohne Verbindung zusammengestellt, z. B. bei Levis p. 31. in einem alten Gedichte: lux, via, vita, salus, protectio, gloria, virtus, Laus, bonitas, probitas etc. Gregor. Naz. or. 31 p. 498 sagt von den Eigenschaften Christi: λόγος ἀκούεις, αλι ὑπὲρ λόγον εἰ· ὑπὲρ φῶς εἶ, καὶ φῶς ὀνομάζη· πῦρ ἀκούεις, οὐκ αἰσθητὸς ὧν, ἀλλ' ὅτι τὴν κούφην καὶ μοχθηρὰν ἀνακαθαίρεις ὕλην· μάχαιρα, ὅτι τέμνεις τὸ χεῖρον

ἀπὸ τοὺ κρείττονος πτύον, ὅτι ἀνακαθαίρεις τήν ἄλω, καὶ ὅσον κοῦφον τε καὶ ἀκεμιαῖον ἀποπεμπόμενος, ὅσον βαρὸ καὶ ἐπὶ τὰς ἀποθήκας τὰς ἄνω ἐκαποτίθεσαι ἀξίνη, τὴν ἄκαρπον ἐκκόπτεις συκῆν ἐπὶ πολὸ μακροθυμήσας, ὅτι τὰς ῥίζας ἐκτέμνεις τῆς πονηρίας. θῦρα, διὰ τὰν εἰσαγωγήν ὁδὸς, ὅτι εὐθυποροῦμεν πρόβατον, ὅτι θῦμα ἀρχιερεὺς, ὅτι προσφέρεις τὸ σῶμα ὑιὸς, ὅτι πατρός.

V. 6. Aehnlich bei Fortungt. carm. 2, 1. vulnera nostra lavat.

## 215. In elevatione corporis Christi, oratio.

Salve sancta caro dei, per quam salvi fiunt rei, servos tuos redemisti, dum in cruce pependisti.

Aqua, quæ de te manavit, a peccato nos mundavit, quod-patravit primus homo inobediens pro pomo.

Sancta caro, tu me munda sanguinis benigni undâ, lava me ab omni sorde et ab infernali morte.

Per tuam benignitatem da mihi prosperitatem et per tuam sanctitatem præsta mihi sanitatem.

Frange meos inimicos, fac eos mihi amicos
5 et superbiam illorum destrue, rex angelorum.

Tu, qui es salutis portus, dona mihi tuum corpus, in extrema hora mortis libera me, deus fortis,

A leone rugiente et a dracone furente. da mihi fidem, spem rectam caritatemque perfectam.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 18 (A); andere Hs. zu Karlsruhe v. 1440. Bl. 129 (B); Hs. zu Mainz Karth. No. 622 Bl. 116. aus dem 12 Jahrh. (C); Hs. französischer Tagzeiten des 15 Jahrh. im Privathesitz (F); Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. (D). Bei Daniel 1, 344 steht der Anfang. Der V. 4 kommt auch in No. 207. 215. 216 vor.

10

2 sani B, facti sunt AD. 4 nach diesem Vers fügt F ein: quando mortem occidisti. Wenn man den V. 4 auslässt, könnte man diesen ganz gut an seine Stelle setzen. 5 unda ACFD. 6 salvavit B. 7 peccavit ABCD. 8 inobedienter in B. 9 me fehlt A. 10 sanguis BFD, perenni B, benigna C, et benigna FD. 11 munda D. 11, 12 fehlen B. 13 fehlt D, confer F, præsta m. sanitatem A. 14 ist 16 in D, steht in A hier. et sanctam prosperitatem F. 15 fehlt FB, et fehlt C, pacem für sanct C, sanctam pacem D. 16 fehlt B. 18 et fac BD, meo f. mihi D. 19 et fehlt D, corum D. 19, 20 fehlen BF, nec nen et C. 20 destruat C. 22 da B, præsta CFD, sacrum c. D. 23 in exitu meæ B, extreme mei D. 24 salva A, adjuva B, libera deus C. 26 et dr. B, draconeque fariente F. 27 et D, da mihi fidem justorum ADF, sedem für fidem C, sonst wie AF. 28 per sæcula sæculorum A, qui regnas per s. s. F, per cuncta s. s. C. deus qui vivis et regnas per omnia sæcula sæculorum D.

15

20

V. 2. Chrysost. de sacerdot. 3, 3. ὅταν ἴδης τὸν κύριον τεθυμένον καὶ κείμενον, καὶ τὸν ἱερέα ἐφεστῶτα τῷ θύματι καὶ ἐπευχόμενον, καὶ πάντας ἐκείνῳ τῷ τιμίῳ φοινισσομένους αἵματι· ἀρα ἔτι μετὰ ἀνθρώπων εἶναι νομίζεις καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἐστάναι; — ὁ μετὰ τοῦ πατρὸς ἄνω καθήμενος κατὰ τὴν ώραν ἐκείνην τῶν ἀπάντων κατέχεται χερσὶ καὶ δίδωσιν αὐτὸν τοῖς βουλομένοις περιπτύξασθαι καὶ περιλαβεῖν. Dies betrifft die Communion, weil den Griechen die consecrirte Hostie in die Hand gegeben wurde.

V. 12. mors infernalis, so viel wie mors secunda in No. 219, 7. Auch mors perpetua, wie bei Augustin. enchirid. 29. manebit sine fine mors illa perpetua damnatorum, id est, alienatio a vita dei. Ebenso in folgenden Stellen: Ista mors, in qua caro separatur ab anima, umbra illius mortis est, in qua anima separatur a deo. Gregor. M. mor. 11, 9, 26. Mers secunda, mors eterna, mors gehennarum, mors damnationis cum diabolo et angelis ejus. ipaa est vera mors, nam ista migratio est. Augustin. in evang. Joh. 43, 11. Non est vera vita, nisi ubi feliciter vivitur; nec vera incorruptio, nisi ubi salus nullo dolore corrumpitur. ubi autem infelix mori non sizitur, ut ita dicam, mors ipaa non moritur, et ubi dolor perpetuus non interimit, sed affligit, ipsa corruptio non finitur. hec in sanctis scripturis secunda mors dicitur. Augustin. enchir. 23.

V. 27. 28. Fides est prima, quæ subjugat animam deo; deinde præcepta vivendi, quibus custoditis spes nostra firmatur et nutritur caritas, et lucere incipit, quod antea tantummodo credebatur. Augustin. agon christ. 14. S. No. 5, 4.

### 216. In eadem.

Ave verbum incarnatum, in altari consecratum, panis verus angelorum, spes et salus miserorum, medicina peccatorum.

Salve corpus Jhesu Christi, qui de cœlo descendisti populumque liberasti, cum in cruce pependisti, libera me Jhesu Christe.

10

Hs. zu Karlsruhe v. 1440. Bl. 128 (B), im Hortulus animæ (Lyon 1516) Bl. 168 (H) und bei Daniel 2, 327. aus Levis anecd. p. 108, aber defekt (L). Das kleine Lied war also in Italien, Frankreich und Teutschland im Gebrauch. Hs. zu Freiburg No. 91. f. 44 (F).

5

3 vivus FL. 4 salus spes christianorum L, infirmorum für mis. FH. 5 fehlt BL. 7 quod FH. 7—10 fehlt L. 8 populum tuum B, et populum redemisti HF. 9 fehlt B. 10 fehlt FH. B fügt bei: ab omnibus insidiis omnium inimicorum meorum et a subitanea et improvisa morte et ab omni malo. amen. F fügt auch noch ein Gebet bei. Ueber die entlehnten Verse s. No. 217.

## 217. In elevatione corporis Christi.

Ave verum corpus Christi, quod in eruce pependisti pro salute hominum.

Ave earo Christi cara, immolata crucis ara, medicina criminum.

Ave panis angelorum, salus, vita miserorum, qui restauras omnia. cibus mentis non inanis. sacerdos et hostia.

Ave latens sacramento, qui remoto velamento

Ave Christe, vitæ panis,

10

rutilas in gloria.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 209. (A); Hs. zu Konstanz, 15 Jahrh. (B); Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. (C).

Die Strophen 3 und 4 sind in BC 4. 3. 7 decus f. panis C, wol die richtige Lesart, die andern folgen der Entlehnung. 10 Christi A. 15 gloriam B. Das Cursive ist aus No. 207 entlehnt, dieses kurze Lied hat also nur die Grüsse aus dem grösseren ausgezogen, das folgende auch ein Gebet. In der Hs. zu Freiburg No. 91. f. 44 und in einer Karlsruher Hs. o. No. v. 1440. f. 127., auch in der Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. steht die ganze Strophe von No. 207, 6-12. als oratio in elevat. corp. Chr., alle andern Strophen sind aber weggelassen.

V. 4. 5. Hier ist das einmalige Opfer am Kreuze und das stets wiederholte in der Messe zusammengefasst, worüber Gregor. M. moral. 1, 32 sagt: Sine intermissione pro nobis holocaustum redemtor immolat, qui sine cessatione patri suam pro nobis incarnationem demonstrat. ipsa quippe ejus incarnatio nostræ emundationis oblatio est, cumque se hominem ostendit, delicta hominis interveniens diluit, et humanitatis suæ mysterio perenne sacrificium immolat, quia et hæc sunt æterna, quæ mundat. Daher sagt Chrysost. de grat. concion. 2. συνεχώς των αποβρήτων και φρικτών κοινωνείν μυστηρίων.

V. 6. medicina criminum. Ebenso Augustini serm. 88, 13. ægrotat humanum genus non morbis corporis sed peccatis. ad sanandum descendit omnipotens medicus.

# 218. In elevatione sanguinis Christi.

Ave sacer Christi sanguis, iter nobis rectum pandis ad æterna gaudia.

Miserere mei, Christe, fiat mihi rivus iste peccatorum venia.

Ave potus salutaris, nullus unquam fuit talis bonitatis copiâ.

Salva me ab omni malo, fac me frui summo bono 5 in cœlesti patria.

10

15

Obige Reichenauer Hs. (A) mit der Bemerkung: hanc præscriptam orationem composuit venerabilis Beda et s. Benedictus papa confirmavit. Eine ungegründete Angabe, aus der höchstens so viel abzunehmen ist, dass dieses Lied zur Zeit Benedicts XII. (1334 bis 1342) gemacht wurde. Hs. zu Konstanz, 15 Jahrh. (B). Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. (C), oratio ad calicem. Das cursiv Gedruckte ist auch aus No. 207.

2 nostrum vere B, die Lesart von A steht auch No. 207, 32. 5 nunquam fuit nec est talis C. 10—12 lauten in C so: confer mihi vitæ donum, et confer finem bonum per æterna sæcula.

#### 219. In eadem.

Ave Christi corpus verum, ave rubens dulce merum, caro cibus, sanguis potus et ubique Christus totus.

Hic est sponsus candidatus et dilectus rubricatus,

castus ortus hunc albavit, sanguis fluens rubricavit.

Vulnus, livor, plaga dira, dolor Christi, mors tam mira, 10 quæ tu, Christe, pertulisti, salva nos a nece tristi.

In derselben Reichenauer Hs. f. 209. Im V. 10 stört das Wort Christi, es scheint dafür ein Beiwort besser; im V. 16 l. salvent in Bezug auf quæ, oder salvet in Bezug auf mors, was besser ist als Parallele von nex, dann muss aber quam für quæ stehen. 3 ist aus No. 210, 40.

5

V. 10. 12. Mira mors heisst der Tod Christi, weil auf ihn die Auferstehung folgte, nex tristis aber ist der ewige Tod, mors secunda. S. No. 220, 7.

# 220. Oratio in elevatione corporis Christi.

Ave sancta caro Christi, quæ pro nobis doluisti, dum in cruce pependisti et nos morte redemisti.

Viva caro, vivax unda, tu nos salva, tu nos munda, ne nos trahat mors secunda.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 14 zu Karlsruhe.

V. 7. Mors secunda et mors vocatur, et nemo ibi moritur; satius et melius dixerim, nemo ibi vivit, in doloribus enim vivere non est vivere. S. August. serm. 307, 5. Post mortem primam mors secunda, id est, post mortem temporalem mors sempiterna. *Idem* serm. 231, 2. *Apocal.* 2, 11. 20, 6. 14.

## 221. Oratio metrice composita in elevatione corporis Christi.

Corpus ave clarum domini, quod nox tenebrarum fuscat nullarum, cibus es et lux animarum. dilue culparum sordes, precor, omnigenarum et fac summarum fore dignos deliciarum. Salve sancta caro, te nunc indignus adoro, nt me digneris in tempore pascere mortis.

5

O panis vive, confer mihi gaudia vitæ, salve me, munda, ne dampner morte secunda. te veneranda caro Christe veneranter adoro, corpus ave cuncti salus et reparatio mundi; 10 per te mundetur mens, sensus clarificetur. o verum manna, cui decantatur osanna, vitam largire, dum tempus venerit iræ. cor quoque, Christe bone, contritum des in agone, ut sit vera fides, confessio pura, mihi des. 15 pasce tuique, Jhesu, me sacri corporis esu, postea de pæna me duc ad gaudia plena, ut tecum requiem teneam sine fine perennem.

Hs. zu Mainz. Aug. No. 439. Bl. 36. des 15 Jahrh.

10 steht denum f. cuncti, was der Reim und Sinn nicht erlaubt. 14 bonum hat die Hs. gegen den Reim.

V. 6. Tanto semper mors subrepens timeri debet, quanto numquam perevideri valet. Gregor. M. mor. 12, 43.

#### 222. Ad sacramentum eucharistiæ.

O veneranda caro, te nunc indignus adoro, corpus ave domini, salus et reparatio mundi, per te mundetur mens, sensus purificetur morbos averte, pestes preme, crimina dele.

Hs. von Reichenau, Pap. No. 156. 15 Jahrh. zu Karlsruhe.

4 postes perme, Hs. salus V. 2 ist gegen die Metrik, averte V. 4 nicht. Solche Reimgebete oder Lieder kommen auch im Französischen vor, ich setze als Beispiel eines her aus einer Hs. zu Lichtenthal des 15 Jahrh.

Biaus sires, diex omnipotens, si o ie croy vraiement, que le prestre tient en présent vostre deuc corps au saint sacrement. desfendés moy toudis de paine et de tourment et m'ame d'encombrier. donés moy confession et devant la mort de mes pechiés vray pardon. amen.

# 223. Quando elevatur calix.

Salve sanguis salvatoris, quem imploro cunctis horis visu cordis intuens:

salve, qui processisti de vero latere Christi velut rivus defluens.

| Salve, qui nos per te lavit,<br>dum in cruce stans sudavit<br>rivos fundens sanguinis:                                             |    | Salve sanguis salutaris,<br>qui in calice tractaris<br>nobis ad remedium:                                               | 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| salve, qui flagellatus,<br>te effudit dei latus<br>pro salute hominis.                                                             | 10 | salve, nam per te multarum<br>pæna fortis animarum<br>placatur et tædium.                                               |    |
| Salve tu, qui es rotundi<br>salus et pretium mundi<br>nostraque redemptio:<br>salve salus præfulcita,<br>per quam nobis datur vita | 15 | Salve fons salutis deus, licet sim peccator reus, veniam peto tamen, ut in te consistam lotus, tibi, pie Christe, totus | 25 |
| hostisque peremptio.                                                                                                               |    | sim restauratus. amen.                                                                                                  | 30 |
|                                                                                                                                    |    |                                                                                                                         |    |

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. zu Karlsruhe.

4. 10 fehlt 1 Sylbe, vielleicht tu. 13 recudi, Hs. 28 qui eisto, Hs. f. consistam.

V. 20. tractaris, für transmutaris.

# 224. De sacramento.

| Tu es certe, quem habeo,<br>quem avide sitivi,  |    | tuæ me dulcedini<br>fac digne præsentari.         | 20 |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| et teneo, possideo,<br>quem valide cupivi.      |    | Cœlesti mentem adipe fac meam impinguari          | 20 |
| Tibi quidnam retribuam pro tam præclaris donis? | .5 | et igne tuo præcipe<br>cor meum inflammari.       |    |
| qui mentem meam vacuam tam caris imples bonis.  |    | Thesaurum tuum resera<br>et verum manna plue      | 25 |
| O adoranda deitas,                              |    | totumque me confædera                             |    |
| te invoco in fide,                              | 10 | dilectioni tuæ.                                   |    |
| o admiranda bonitas<br>nunc audi me et vide!    |    | Mihi quidem pauperi<br>de te præsumenti           | 30 |
| Tuæ celsitudinis                                |    | piam manum aperi,                                 |    |
| cœlum hic patescat                              |    | indulge nil habenti.                              |    |
| et lux tui luminis<br>super me splendescat.     | 15 | Tu dei boni filius,<br>quam vilis sim, non pende, |    |
| Visita me hodie                                 |    | sed quam sis amantissimus,                        | 35 |
| in tuo salutari,                                |    | quam dulcis, mí ostende.                          |    |
|                                                 |    |                                                   |    |

| Me despectum hominem digneris exaudire       |          | in hora sacrificii<br>mei mementote.       |            |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|
| tuam et dulcedinem<br>largam fac me sentire. | 40       | Divinitas altissima, super me intende,     |            |
| Ut sanatus hodie,<br>præsta hoc mihi, deus,  |          | hora tam sanctissima mihi condescende.     | <b>5</b> 5 |
| et in tua facie<br>sit ardens amor meus.     |          | Ecce jam sublimia conjuncta fiunt imis,    |            |
| Tu meam desidiam et scrupulum erroris        | 45       | ad loca humilia<br>rex pulcher veni nimis. | 60         |
| per præsentem gratiam procul repelle foris.  |          | Da mereri gratiam<br>tuæ donationis.       |            |
| Cœlestis aulæ nuntii                         |          | obtinere gloriam                           |            |
| præsentes hic estote,                        | 50       | et locum mansionis.                        |            |
| Reichenauer PapHs. No. 3                     | 6. f. 40 | <b>).</b>                                  |            |

4 concupivi Hs. 7 qui fehlt Hs. 8 implens donis Hs. 27 totum me considera Hs. 33 o fili dei bone Hs. 35 am. sis Hs. 36 mihi Hs. 58 sunt f. fiunt Hs.

V. 49 — 52. Auxilio dei per bonos homines ét bonos angelos indigemus. Augustin. div. quæst. 70.

V. 57. 58. Per illud singulare sacrificium, in quo mediator est immolatus, pacificantur cœlestia cum terrestribus et terrestria cum cœlestibus. Augustin. enchirid. 16. Coloss. 1, 19. 20.

V. 64. Bei Bernard. opp. 2, 898. ut detur tibi mansio. Nach Joh. 14, 2.

Von diesem Liede ist das folgende eine so stark abweichende Bearbeitung; dass man beide nicht wol versweise vergleichen kann, sondern besser thut, wenn man sie neben einander stellt, um ihre Abweichung deutlich zu erkennen?

# 225. Oratio ante elevationem corporis Christi.

| O colenda deitas,<br>te invoco in fide,                                                |   | Visita nos hodie<br>in tuo salutari,                                                     | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| o amanda bonitas,<br>nunc audi me et vide!                                             |   | cujus nos præsentiæ<br>fac digne præsentari.                                             |    |
| Tuæ celsitudinis nunc cœlum hic patescat, lumen tui luminis jam super nos splendescat. | 5 | Cor cælesti adipe<br>fac nostrum inpinguari,<br>igne tuo præcipe<br>id ipsum inflammari. | 15 |

| Jam thesaurum resera et verum manna plue, omnes nos confædera dilectioni tuæ.                       | 20      | O cœlestes nuntii, præsentes hic estote hora sacrificii ac nostri mementote!      | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mihi primum pauperi<br>sic de te præsumenti<br>piam manum aperi,<br>præsertim nil habenti.          |         | Deitas altissima, tu nobis condescende. * (fehlen 2 Verse).                       | •  |
| Non, o deus optime,<br>quam vilis sim, attende,<br>sed tu, amantissime,<br>quam bonus sis, ostende. | 25      | Salutarem dexteram jam super nos extende, tuam amoriferam nunc faciem ostende.    | 40 |
| Me despectum hominem dignare nunc audire tuamque dulcedinem fac large præsentire.                   | 30      | Ecce quam sublimia jam conjunguntur imis, ad loca humilia rex venit magnus nimis. | 45 |
| Hs. zu München Clm. 3012. f.<br>22 sit f. sic Hs.                                                   | . 14. 1 | 5 Jahrh.                                                                          |    |

V. 18. Auch mit Bezug auf das weisse Manna (Exod. 16, 14. Joh. 7, 31) waren die Hostien stets von Weissbrot, ἄρτοι λαμπρότατοι. Gregor. Naz. orat. 19 p. 306. Vgl. No. 233, 9.

### 226. Post elevationem.

| Quod in ara cernitur,<br>jam totum est divinum,<br>deus-homo creditur,<br>non panis, neque vinum.                   |    | Omnem hic desidiam et scrupulum erroris tuam per præsentiam tu procul pelle foris.                    | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sicut hoc mysterio tam sacro, tam divino transsubstantiatio de pane fit et vino,                                    | 5  | Quod in meis sensibus<br>carnale vel obscurum<br>est, hoc tuis usibus<br>cœleste fac et purum.        | 20 |
| Me in te sic hodie<br>transmuta, Jesu care,<br>totum tuæ gratiæ<br>me velis conformare.<br>Mone, latein. Hymnen. I. | 10 | Propter hoc mysterium<br>a cunctis adorandum,<br>in quo spes est omnium<br>et donum venerandum.<br>19 |    |

Sicut personaliter es præsens, deus, vere, sic in me vivaciter digneris commanere.

Vultus tui lumine 25 cor meum resplendescat, tua præ dulcedine mens mea inpinguescat.

35

Vacuus ut hodie sim, hoc non sinas, deus, 30 sed in tua facie sit plenus amor meus.

Totus tibi, domine, prosternor incurvatus, fac pro tuo nomine, ut semper sim beatus.

40

Hs. zu München Clm. 3012. f. 15. 15 Jahrh. Vgl. No. 259. 12 me fehlt.

V. 1-4. S. Ambros. de mysteriis c. 9. § 52-54. Sacramentum, quod accipis, Christi sermone conficitur. — Sermo Christi, qui potuit ex nihilo facere, quod non erat, non potest ea, quæ sunt, in id mutare, quod non erant? Hoc, quod conficimus corpus, ex virgine est; vera utique caro Christi, quæ crucifixa est, quæ sepulta est; vere ergo carnis illius sacramentum est. — Ipse clamat dominus Jesus: hoc est corpus meum. Ante benedictionem verborum cælestium alia species nominatur, post consecrationem corpus significatur. Ipse dicit sanguinem suum. ante consecrationem aliud dicitur. post consecrationem sanguis nuncupatur. Et tu dicis Amen, hoc est, verum est. Ambros. de sacram. 4, 4. Panis iste panis est ante verba sacramentorum; ubi accesserit consecratio, de pane fit caro Christi. Hoc igitur adstruamus. Quomodo potest, qui panis est, corpus esse Christi? consecratione. Consecratio autem quibus verbis est et cujus sermonibus? domini Jesu. nam reliqua omnia, quæ dicuntur in superioribus, a sacerdote dicuntur, laudes deo deferuntur, oratio petitur pro populo, pro regibus, pro ceteris: ubi venitur, ut conficiatur venerabile sacramentum, jam non suis sermonibus utitur sacerdos, sed utilur sermonibus Christi. ergo sermo Christi hoc conficit sacramentum. Aus diesen Stellen lernt man den Sprachgebrauch der alten Christen kennen. Von Christus allein kann man sagen facit sacramentum, von dem Priester aber nur conficit sacramentum; denn der Priester ist das Werkzeug, er hat nur eine Mitwirkung bei der Wandlung, diese selbst ist aber das Werk Christi (Joh. 15, 5.) Als Bewirker der Wandlung ist Christus sacrator, als Mitwirker heisst der Priester consecrator. Für den abstracten Begriff ist daher der richtige Ausdruck sacramentum, sanctificatio, sacrificatio, für den concreten consecratio. Beide Benennungen werden aber oft ohne Unterschied für einander gesetzt, wenn man die Handlung bezeichnen will, weil ein Ausdruck kürzer ist als zwei. Mit Ambrosius stimmt Hieron. epist. 14, 8 ganz überein, welcher sagt: clerici, quia apostolico gradui succedentes, Christi corpus sacro ore (d. h. mit den Worten Christi) conficiunt. Der angegebene Grund, quia apostolico gradui succedentes, bezieht sich auf das Gebot Christi zur Feier des h. Abendmals. S. No. 210, 17. Nach diesem Zusammenhang begreift man leicht, warum sacramentarium ein Messbuch heisst, denn dieser Namen rührt her von dem Sacrament des Altars. Bei den Griechen aber ist άγιασματάριον das Sacramentenbuch, worin die Gebete und Gesänge enthalten sind, die bei Ertheilung der übrigen Sacramente gebraucht werden, was wir Agende heissen. Nach dem griechischen Worte  $\vartheta \epsilon i \omega \sigma \iota \varsigma$  für die Wandlung nannte man im 3 Jahrhundert bei den Lateinern die Messbücher libri deifici, weil sie die Gebete bei der Wandlung enthielten. Die Heiden meinten, die Wandlung sey eine Zauberei, und die libri deifici Zauberbücher,

weil bei ihnen die Sage gieng, Christus habe Zauberbücher geschrieben (August. de consensu evang. 1, 14-22), und sey ein magus gewesen (Augustin. in evang. Joh. tract. 100, 3); sie liessen daher bei den Verfolgungen viele Exemplare derselben verbrennen, indem sie die Kirchenbücher der Christen mit den Wahrsagebüchern der Mathematiker, die ebenfalls verbrannt wurden (Augustin. in evang. Joh. 1, 8 § 8), für eins und dasselbe hielten. Dies geschah namentlich unter Diocletian zu Anfang des 4 Jahrhunderts, werüber ich die Nachricht eines Zeitgenossen hersetzen will. Dackery spicileg. 2, 60 (ed. De la Barre): In diebus illis Diocletiano octies et Maximiano septies consulibus augustis (i. J. 303) exivit edictum eorundem cæsarum vel imperatorum super omnem faciem terræ, et propositum est per colonias et civitates principibus et magistratibus, suo cuique loco, ut libros deificos extorquerent de manibus episcoporum et presbyterorum. Tunc programma positum est in civitate Tubzocense die Nonar. Jan. Tunc Magnellianus curator ipsius civitatis jussit ad se perduci presbyteros, quia Felix episcopus Carthaginem erat profectus, — quibus dixit: libros deificos habelis? Januarius presbyter respondit: habemus. Magnellianus curator dixit: date illos igne aduri. Januarius presbyter, Fortunatus et Septimius lectores dixerunt: episcopus noster apud se illos habet. Im Verfolg werden diese Bücher von den Christen scripturæ dominicæ d. i. die Kirchenschriften, von den Heiden scripturæ supervacaneæ genannt. Ferner heisst es: Cognitor dixit: si scripturas deificas tradere nolueris, capite plecteris. Felix episcopus dixit: plus paratus sum, plecti capite, quam libros dominicos sacrilegio tradere. Es geht aus dem Inhalt dieses Berichtes hervor, dass diese Bücher keine Bibeln waren, denn diese wurden scripturæ sacræ oder divinæ genannt und konnten ihrer grossen Verbreitung wegen nicht unterdrückt werden. Ritualbücher aber eigneten sich allerdings zur Verwahrung bei den Bischöfen, und daher wurden auch die Lectoren und Priester zur Auslieserung derselben aufgefordert. Daraus ersieht man, dass ausser den Messbüchern auch besondere Lectionarien für die Episteln und Evangelien (ἀποστολοευάγγελα) vorhanden waren. Augustinus, der von jener Verfolgung auch redet, nennt die Ritualbücher ebenfalls codices dominici, weil dominus der regelmässige Beinamen Christi im N. T. ist, und daher die Kirche zvętazòv eder deminicum genannt wurde. Er wirft nämlich in einem Briefe vom Jahr 417 (epist. 185, 30) den Donatisten unter den Grausamkeiten, die sie gegen die Katholiken verübten, auch dieses vor: taceo incendia ecclesiarum, in quas flammas non defuerunt, qui et codices dominicos mitterent. Sie verbrannten also die Ritualbücher der Katholiken mit ihren Kirchen. Was hier codices dominici heisst, nennt er epist. 76, 2. codices sancti, denn dort sagt er gegen die Donatisten: majores vestri gestis municipalibus codices sanctos et instrumenta ecclesiæ persecutoribus tradiderunt. Daher heissen noch im Jahr 653 sacri codices die Messbücher bei Bréquigny acta et diplom. 1, 214. Die Kirchengeräthe nennt Augustin. epist. 53, 4. instrumenta dominica, d. h. wörtlich Geräthe, die zur Kirche (dominicum) gehören. Die Messbücher nennt Gregor. Naz. orat. 32 p. 512. ίεραὶ βίβλοι, denn er sagt vom Kaiser Julian: τῶν ἱερῶν βίβλων τὰς -άθεοὺς θυσίας ἀντέλαβε. In dieser Gegenstellung kann unter den heiligen Büchern nicht die Bibel verstanden seyn, sondern die Bücher, welche zum christlichen Opfer gehören, also die liturgischen oder Messbücher. Dass zur Zeit des Augustinus dominicum noch für Kirche gebraucht wurde und mit basilica gleichbedeutend war, ersieht man aus Marcell. et Faust. prec. ap. Sirmond. opp. 1, 148. 149., wo es heisst, in agello plebs basilicam sibi fabricavit. In diesem

Sinne als Dorfkirche ist basitica nur die Uebersetzung von dominicum, dies bezeichnet aber auch an einer andern Stelle daselbst S. 149. den Chor der Kirche: altare dei de dominico sublatum, denn der Altar stand im Chor. Auch diese Schrift beweist, dass man die Ritualbücher sacri codices nannte, denn es wird darin den Irrlehrern vorgeworfen, S. 155. negent, si non hodie apud se sancta mystica vasa (das heisst oben instrumenta ecclesiæ) cum sacris codicibus possident. Zur obigen Stelle genügt diese Nachweisung, dass es schon im 3 Jahrhundert Messbücher gab, und darin die Wandlung enthalten war, denn die Benennung dominicum für Kirche geht eben so weit zurück. S. meine Ausgder latein. Messen S. 88. 89. Bruchstücke des alten Kanons der Messe stehen bei Ambros. de sacrament. 4, 5. Die grosse Seltenheit der ältesten Messbücher ist nach diesen geschichtlichen Vorgängen nicht zu wundern und daher kein Grund gegen das apostolische Alter der Messe.

V. 7. 10. Ueber die Ausdrücke transsubstantiatio und transmutatio s. oben No. 199, 17.

V. 15. Christi præsentia in sacris mysteriis. Gennad. de vir. illust. 91.

V. 38. Prociduis corporibus adoremus. Leon. m. serm. 68, 4. Auch die Griechen beteten kniend in der Kirche. Chrysost. hom. 20, 1.

### 227. In elevatione corporis et sanguinis Christi.

Ave Christi corpus carum, meum munda cor amarum, fac me videre clarum lumen vultús tui carum in tuis deliciis.

Ave sanguis salvatoris, me defendas cunctis horis et post exitum laboris me jungas sanctorum choris in perenni gaudio.

10

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 22. Der V. 1 lautet ave verum corpus Christi carum. Dem V. 3 fehlt eine Sylbe, vielleicht et fac, wie V. 8.

V. 3 — 5. In tantum est beatitudo nostra, in quantum dei contemplatione perfruimur. Augustin. div. quæst. 69, 5.

Bei Denis catal. codd. theol. Vindob. I, 3 p. 3102 steht folgender Anfang eines Liedes aus dem 15 Jahrh., welches in den Seelenmessen zur Wandlung gesungen wurde:

Oramus, domine, conditor inclite, devotos famulos respice, protege,

ne nos livor edax dæmonis obruat, demergat vel ad inferos.

### 228. In eadem.

Ave principium nostræ creationis, ave præmium nostræ reparationis,

ave pretium nostræ redemptionis, ave viaticum nostræ peregrinationis,

ave solatium nostræ exspectationis, ave salus

nostræ salvationis, 10 qui híc immolaris pro nobis et sanctificaris.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. Das Lied ist nicht ganz, dennes hört unten auf der Seite mit Ad auf, und die folgende ist leer.

11 remedium wäre besser als salus.

V. 8. σωτηρίας πρός τρίβους την ζωήν μου χειραγώγησον. Triodion A. 8.

Diesen Reimgebeten schliesse ich ein prosaisches an in der occitanischen Sprache (d. i. in der Mundart des südwestlichen Frankreichs) aus einer Hs. zu Donaueschingen des 15 Jahrh. Bl. 114., in welchem man grösstentheils die Gedanken wieder findet, die in obigen Liedern enthalten sind.

Oracio, quant leven lo cors precios de Jhesu Christ.

Senyor meu, Jhesu Christ, qui del ventre virginal de la molt gloriosa verge Maria aquesta molt sagrada carn humanal prenguist, e aquesta matexa molt sagrada sanch del teu molt sagrat costat en la ara de la vera creu per la nostra salut escampist, en carn humanal de mort resuscitist, e alcel ver deu e ver hom pugist, en la qual carn humanal deus venir altra vegada, aiutgar los vius e los morts. Delivram, senyor meu Jhesu Christ, per aquest molt sagrat cors teu, que ara en lo teu sant altar estengut e tractat, de tota immundicia e immundicies de la mia pensa e del cors; e fes me fer, senyor, la tua sancta volentat; e com a tu, senyor, placia a portar me a la tua gloria, la qual mas promesa Jhesus, fill de deu viu, fill de la verge Maria, ver deu e ver hom, haies merce de mi peccadora. amen.

# 229. Oratio ante communionem sacram.

Salve suavis et formose,
o tu deus amorose,
pie Jesu, Jesu care,
me astare ad altare
dum contingit, tunc dignare
inter tuos numerare
tua replens gratia.

Salve caput cruentatum,
totum spinis amplexatum,
... dno decalvatum
et cruore impinguatum:
nunc ad servi tui votum
te inclina, Christe, totum,
audi me piissime,

Salve Christe salutaris, tu spes mea singularis, audi pias, precor, preces peccatorum tergens fæces; inimicum ut confutes, sanctas mihi da virtutes, procul pelle vitia. Salve latus salvatoris,
ex quo sacri fons cruoris

10 atque flumen aquæ fluxit,
illam cuspis et produxit:
hoc me fonte, Christe, lava
et expurga facta prava
peccatricis animæ.

Salve fili dei vivi, Salve potus, per te lotus sum adeptus, quod cupivi, est a sorde mundus totus, 30 post hanc vitam isto dono qui de mundo fluxit corde, tam salubri tamque bono nt lavaret nos a sorde. tibi deo co...nitum, 40 O Maria, pro me Christum contra hostem conmunitum ora pia, potum istum fac me tecum vivere. 35 dum præsumo sumere.

Hs. zu Mainz. Aug. No. 439. Bl. 28. des 15 Jahrh. Die cursiven Stellen sind aus den Liedern des h. Bernhart auf die Wunden Christi entlehnt. Griechische Lieder zur Communion von Simeon metaphrastes stehen in den Poëtæ græci veteres II, 753.

17 Lücke in der Hs. 40 desgleichen.

# 230. Oratio post communionem.

pauperis substantia O Jesu dulcissime, da æternitatem cibus salutaris, 15 et tua præsentia qui sic te tribuere fove caritatem. intime dignaris; mala mea deprime 5 Vanitatem spernere fletibus amaris fac me consolator, et affectus inprime, hostem dona vincere, quibus delectaris. 20 Christe propugnator, et, quod doces, credere, O Jesu vivens hostia, Christe reparator, . 10 placa majestatem, per te tandem cernere sacramenti gratia confer sanitatem, da, remunerator.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh.

3. 4. sic intime tribuere d. Hs. 15 tu f. tua Hs. 18 me fehlt Hs. 23 deum f. tandem scheint mir besser.

### 231. Exhortatio animæ ad sumendum corpus Christi.

Eja o dulcis anima,
o soror mea cara,
tuo devotissima
jam sponso lectum para!

Hospitem mitissimum
jam eris susceptura,
quod in cœlis optimum
est, eris acceptura.

| Cujus est præsentia tam caritate plena, tam cujus amicitia tam nimis est amæna.      | Surge, curre obviam,  est enim tam vicinus,  cordis per munditiam  paratos habe sinus.  20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apud te quiescere et tecum vult pausare, tecum vult discumbere et tecum vult cœnare. | Tene, cum susceperis, hunc ne dimittas victa, nisi plene fueris per eum benedicta. amen.   |
| bilis atque incorruptibilis esset. quo proficeret in melius. Augustin. ep. 16        | si enim hoc esset, omni modo incommuta-<br>d si esset, nec deficeret in deterius, nec      |
|                                                                                      |                                                                                            |
| Saturatus ferculis et cibis sacrosanctis,                                            | grates tantæ gratiæ,<br>qua modo sum afflatus.                                             |
| saginatus epulis<br>deliciisque tantis,                                              | Jam confectus macie 25 hoc pane inpinguatus,                                               |
| Quales tibi gratias nunc referam, o deus, qui me sic exsatias, ut mecum sis et meus? | fortis sum in acie, nam bene sum armatus.  Ad tuorum oscula pede me nunc inflecto, 30      |
| Benedicant omnia<br>et nunc et omni horâ                                             | lacrimarum pocula                                                                          |
| mea te præcordia<br>pro cœna tam decora,                                             | Fide tua vulnera<br>devotus circuibo,                                                      |
| Qua tu me lætificas,<br>desiderate Jesu,                                             | mente amorifera, 35<br>si faves, introibo.                                                 |
| mundas et vivificas in tuæ carnis esu.                                               | Pedes, crura, genua, cor, manus, pectus, latus                                             |
| Intimis visceribus nunc meis concalesco                                              | pro venia, pro gratia<br>saluto inclinatus. 40                                             |
| et mox in vitalibus<br>renatus juvenesco. 20                                         | Ista meis oculis<br>frequenter antepone,                                                   |
| O quam suavi hodie<br>sum pane vegetatus,                                            | ut lacrimis et osculis<br>te placem, Jesu bone.                                            |

| quæ mihi sunt inpensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | et sacer sanguis iste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| caritatis opera,<br>tibi sit laus inmensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cui nihil simile, 58<br>quod ipse es, o Christe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In extremo tempore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A sathan pernicie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| quando sum migraturus 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 sit mihi defensamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de corrupto corpore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et ad portum patriæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nequaquam reversurus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ducatum præstet. amen. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reichenauer Hs. No. 36. f. 44. 14 Jander gegen A überein, deren Text e 6 nunc fehlt BC. 10 et fehlt 18 nunc fehlt BC, valde f. meis A, ce 20 juvenesce ABC. 22 pani BC. 22 27 ut fort. sim BC. 28 quam b. sim 33 in fide BC. 35 amarifera A. 37 p. v. BC. 41 hæc ipsa BC. 43 oculi f. ipse A. 57 a dæmonum BC. 58 st. V. 5. αἰδέσ-θητι τὴν μυστικὴν το | Reichenauer PapHs. No. 156. 15 Jahrh. (B) ahrh. (C). Die Hss. BC stimmen mit ein ine besondere Bearbeitung verräth.  BC. 13 quantum me A. 17 meis in v. A oncalesce ABC. 19 meis in A, et meis in C 3 o tantæ gr. BC. 25 conf. longa m. BC BC. 30 pedum A, in pede C, nunc fehlt BC ienua BC. 38 et f. cor A. 39 p. gr. es A, ut osc. C. 50 sim iturus BC. 56 iden it in def. BC. 59 ad supernæ pat. BC.  άπεζαν, η προσηλθες τον άρτον, οῦ μετεί τοῦ Χριστοῦ πάθεσι τελειούμενος. Gregor |
| 233. Oratio præparato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ria ad sacram communionem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Salve saluberrima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | confiteor tenaciter 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salve saluberrima<br>tu salus infirmorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Salve saluberrima<br>tu salus infirmorum,<br>salve lux pulcherrima                                                                                                                                                                                                                                                                                     | confiteor tenaciter 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salve saluberrima<br>tu salus infirmorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | confiteor tenaciter 18 te hominem et deum.  Mea conscientia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salve saluberrima<br>tu salus infirmorum,<br>salve lux pulcherrima                                                                                                                                                                                                                                                                                     | confiteor tenaciter 18 te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium                                                                                                                                                                                                                                                    | confiteor tenaciter 13 te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.                                                                                                                                                                                                                                                                      | confiteor tenaciter 15 te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium                                                                                                                                                                                                             | confiteor tenaciter 13 te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum,                                                                                                                                                                                                                              | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium                                                                                                                                                                                                             | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium amator amicorum.  Salve candidissime                                                                                                                                                                        | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat, quo miser sum offensus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium amator amicorum.  Salve candidissime                                                                                                                                                                        | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat, quo miser sum offensus, totus in me ardeat amoris tui sensus.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium amator amicorum.  Salve candidissime tu panis angelorum,                                                                                                                                                    | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat, quo miser sum offensus, totus in me ardeat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium amator amicorum.  Salve candidissime tu panis angelorum, salve sapor optime                                                                                                                                 | confiteor tenaciter te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat, quo miser sum offensus, totus in me ardeat amoris tui sensus.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salve saluberrima tu salus infirmorum, salve lux pulcherrima in tenebris cæcorum.  Salve desiderium tu patrum antiquorum, salve o amantium amator amicorum.  Salve candidissime tu panis angelorum, salve sapor optime                                                                                                                                 | te hominem et deum.  Mea conscientia quæcumque fert obscura, tua de præsentia propellat fides pura.  Mecum nil permaneat, quo miser sum offensus, totus in me ardeat amoris tui sensus.  Mentem meam dulciter  25                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Hs. zu München Clm. 3012, fol. 12. 15 Jahrh. (A). Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. f. 40 (B).

te rogo nunc amanter. amen. 80

hoc unum precor a te,

Die No. 225. 226. 231—233 stehen zwar in derselben Hs., welche die Liedersammlung des Karthäuser-Priors Konrat von Gaming in Niederösterreich enthält, der unter Karl IV lebte, ob er sie aber gemacht oder überarbeitet habe, ist zweifelhaft, denn seine Bearbeitung ist oben bei No. 11 nachgewiesen, welches Lied gewönlich dem Bischof Hildebert von Le Mans zugeschrieben wird, der 1134 starb, in dessen Werken p. 1337 aber ein sehr abweichender Text steht, wodurch der Verfasser zweifelhaft wird. Bei No. 232, 37 verräth die Lesart ienua für genua ebenfalls keinen teutschen Ursprung. Von obigem Liede ist der Text in A besser als in B, war dieses der ursprüngliche, so hat er durch die Bearbeitung Konrads gewonnen. Ein anderes Lied zur Wandlung oder Communion möchte Denis cat. codd. theol. Vindob. I, 3 p. 3052 ebenfalls diesem Konrat zuschreiben.

<sup>1</sup> fehlt ein Wort, ohne Lücke. <sup>2</sup> te fehlt. 2. 6 tu fehlt B. 7 salus te am. B. 8 amor B. 9. 11 der Nominat. in B. 12 dilectorum B. Nach 12 fügt B ein:

Manna, mel et semilia (l. simila), gustus suavitatis, saturitas suavissima fame fatigatis.

15 fateor A, te fideliter B. 16 te fehlt B. 17 in mea B. 18 sunt f. fert B. 19 tuam per præsentiam B. 21 nil apud te B. 22 mihi f. mis. B. 23 sed in me ard. B. 25 cor meum sensibiliter B. 29 per mei cord. n. B. 30 tuos da f. B. 32 et fehlt B. 33 Chr. fehlt A, v. Chr. veni pie B. 34 rex fehlt B. 35 in sinu mentis meæ B. 36 digneris h. B. Nach 36 fügt B ein:

Meæ salus animæ, dignanter hospitare, dulce, Jesu domine, fac me humiliare.

37 caritasque A. 38 sic fehlt B, te fehlt A. 40 tu fehlt B. 41 me B. 42 ut possim te videre B. 43 semper et cottidie B. 44 cum beatis gaudere B. Dann folgt in B eine eigene Strophe:

O rex gloriæ, nullius memor iræ, esto dator gratiæ, ne sinas me perire.

Davon stehen 1. 2 oben 43. 44. 46 pacis et amoris B. 51 peccatrice B. 53 salvator piissime B. 56 mea, oder in ea B. 61 tu tot. B. 62 verus Hylyseus B. 63 amplectare B. 66 et fehlt B. 69 in car. B. 71 cui sacra sancta membra B. 72 tua conj. B. 73 nunc fehlt B, tui br. B. 75 cum ingenti gr. B. 77 et ingr. B. 78 et fehlt B. 80 precor te am. B. Darauf folgen in B noch diese Verse:

Jhesu, confer gratiam et hic (l. sic) humiliari, ut in regno valeam per te vivificari.

Da michi te cernere deum in decore, tuo da colloquio me frui ex amore. Pater mihi tribuat
et in mortalitate (l. immortalitatem)
paraclitus concedat
in te perennitatem.

Decantemus pariter gloriam angelorum et nos eja jugiter dicamus laudes eorum.

Zu den Liedern und Gebeten bei der Communion wurden einzelne Strophen aus andern Liedern und Gedichten entlehnt, wie dies in der Hymnologie häufig vorkommt, und hier durch weitere Beispiele belegt wird. Die Hs. zu Trier, Dombibliothek, No. 2. F. aus dem 15 Jahrh. enthält folgendes Gebet oder Lied. Ante communionem.

Tua Jhesu dilectio grata mentis refectio,

replet sine fastidio dans famem desiderio.

Dieses ist eine Strophe aus dem Jubilus s. Bernhardi in commemorationem dominicæ passionis, der unten als Cursus de æterna sapientia mitgetheilt ist, und auch bei *Daniel* 1, 228. steht. Darauf folgt in derselben Hs. dieses Gebet: Post communionem.

O quam dulcis sapor iste! qui te gustat, Jhesu Christe, tuo victus a dulcore mori posset præ amore, te amans unice, Jhesu Christe.

Aus dem Liede Bernhards Ad latus Christi, Str. 8. No. 126.

V. 9. candidissime panis. S. die Bemerkung über das Manna. No. 225, 18.

V. 13 — 20. Chrysost. ad illum cat. 2, 2. μετὰ τὴν χεῖρα καὶ τὴν γλωσσαν ἡ καρδία δέχεται τὸ φρικτὸν ἐκεῖνο μυστήριον. — τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῷς τὰ ἀπόρξητα καὶ φρικτὰ μυστήρια. Der Plural mysteria bezieht sich auf die beiden Gestalten des Abendmals.

V. 29. nebula cordis. Der Leib ist überhaupt eine Wolke, die den Anblick des göttlichen Lichtes verdüstert. ἡ σὰρξ ώς ἐπιπροσθοῦν τῆ ψυχῆ νέφος, καὶ ουκ ἐῶν καθαρῶς ἰδεῖν τὴν θεῖαν ἀκτῖνα. Gregor. Naz. or. 39 p. 628.

V. 65. 66. Adveniendum est in ecclesiam, canendi hymni, celebranda oblatio. tunc utique paratus adsiste, ut edas corpus domini Jesu, in quo remissio peccatorum est, postulatio divinæ reconciliationis et protectionis æternæ. Ambros. in ps. 118, 8 § 48.

#### 234. Oratio ante missam.

O benignissime,
Jhesu Christe domine,
rex æterne, respice
super me miserum
peccatorem famulum
oculis piissimæ
misericordiæ tuæ,

Petrum in atrio,
Mariam Magdalenam in convivio 10
et latronem in crucis patibulo;
ut cum Petro peccata defleam,
cum Maria perfecte te diligam,
cum latrone in paradiso te videam.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrh. zu Karlsruhe.

5 fam. tuum Hs. Da in der Hs. das Lied in ein Gebet aufgelöst ist, so sind 12—14 so interpolirt: et concede michi, ut cum beato Petro peccata mea digne defleam, et cum Maria Magdalena perfecte te diligam, et cum latrone in paradiso cœlesti æternaliter te videam.

Diese Vorbereitung zur Messe hebt die Reue des Sünders hervor, die alten Liturgien und Predigten verlangen dazu die Aussöhnung mit dem Nächsten nach dem Gebot Christi (Matth. 5, 23. 24), weil die Messe ein Opfer des Friedens und der Versöhnung mit Gott ist (Ephes. 2, 14. 15). Chrysost. homil. 20, 1. ως τὸν πορνεύοντα καὶ τὸν βλασφημοῦντα ἀμήχανον μετασχεῖν τῆς ἱερᾶς τραπέζης, οὕτω τὸν ἐχθρὸν ἔχοντα καὶ μνησικακοῦντα ἀδύνατον ἀπολαῦσαι κοινωνίας άγίας.

### 235. Super Kyrie eleison.

Pater, cuncta qui gubernas, eleison! sede sedens in supernis, el. plebem pio vultu cernas. el. O Christe, splendor patris, el. intactæ fili matris, el. 5 ne claustris demur atris. el.

Utriusque sacrum flamen, el. miserorum tu solamen, el. trinum deum atque unum confitemur, ut in ipso gloriemur. el.

Hs. zu München. Clm. 5539. f. 96. 15 Jahrh. mit Noten.

11 in fehlt der Hs.

Gregor. Naz. orat. 16 p. 247. unterscheidet zweierlei Gesänge beim Gottesdienst, ἱερὰ μέλη und μυστικαὶ φωναί. Diese sind die Worte des Priesters am Altar, jene die Gesänge der Priesterchöre und des Volkes. Von diesen Liedern zur Messe redet auch folgende Stelle, worin zugleich die geistlichen Lieder bei Privatandachten erwähnt sind. Quando autem non est tempus, cum in ecclesia fratres congregantur, sancta cantandi, nisi cum legitur aut disputatur, aut antistes clara voce deprecatur, aut communis oratio voce diaconi indicitur: aliis vero particulis temporum quid melius a congregatis christianis fiat, quid utilius, quid sanctius, omnino non video. Augustini epist. 55, 34.

Meistentheils wurden bei der Messe Psalmen gesungen. Gregor. Naz. or. 20 p. 231. Die Messe wird in den Liedern selten genannt (z. B. No. 201, 137), weil die meisten Hymnen für andere Tagzeiten bestimmt waren und die Sequenzen gewönlich die Feste betrafen, wozu sie gehörten. Alte Messgesänge, d. h. solche, die nicht aus den Worten der Liturgie und den Psalmen bestehen, sind daher als eine besondere Art von Kirchenliedern beachtenswerth, weil sie in der Messe an die Stelle der Psalmen traten und dadurch eine Veränderung im Kirchengesang hervorbrachten. Die liturgischen Worte waren wol die ältesten Gesänge der Messe, denn diese wurde seit den Aposteln Liturgie genannt und hatte von jeher Responsorien. Der älteste Begriff der Liturgie geht nur auf den zweiten Theil der Messe, die missa fidelium, der spätere umfasst auch den ersten Theil, oder die ganze Messe. In diesem Sinne steht λειτουργία bei Gregor. Naz. or. 19 p. 313. und so heisst auch leitougyde der Priester, welcher die Messe verrichtet. Idem or. 15 p. 233. Daneben wurde die eigentliche Bedeutung noch lange festgehalten, z. B. bei Chrysost. de Babyla 2, 2 (opp. 2, p. 538) heisst λειτουργία die Opferung, betrifft also den zweiten Theil der Messe, wozu auch der Ausdruck θεοῦ λειτουργία (ibid. p. 553) gehört. Ebenso bei Gregor. Naz. or. 9 p. 159. λειτουργώμεν θεῷ τὴν ἄινεσιν, denn dies betrifft die Präfation. Darauf möchte ich auch den Ausdruck beziehen: λειτουφγεῖν τῷ θυσιαστηρίφ (Gregor. Naz. or. 28 p. 476), weil das Opfer die Hauptsache der Messe ist.

In Bezug auf das Opfer und Abendmal erklärt schon Pabst Clemens I die Messe für eine Anordnung Christi (I epist. ad Corinth. c. 40): πάντα τάξει (in der Ordnung) ποιεῖν ὀφείλομεν, ὅσα ὁ δεσπότης ἐπιτελεῖν (vollbringen), ἐκέλευσεν κατα καιφοὺς τεταγμένους (zu bestimmten Zeiten), τὰς τε πφοσφοφὰς καὶ λειτουφγίας επιτελεῖσθαι (die Darbringung und Opferung vollziehen und weihen). So fassen es auch die Canon. apost. 3 auf: διάταξις τοῦ κυφίου ἐπὶ τῆ θυσία. Dasselbe Wort διάταξεις εὐχῶν braucht Gregor. Naz. orat. 20 p. 340 für die Abfassung und Anordnung der Messgebete des h. Basilius von Cäsarea. Es ist daher ein kirchlicher Ausdruck, der von den Apostelzeiten her gebraucht wurde. Die Stellen, welche von der apostoßschen Anordnung der Messe reden, wie oben No. 199, 9—12. werden also die Gebete und Handlungen betreffen, die in der Messe den sacramentalen Worten vorhergehen und nachfolgen, worüber ich aus Augustinus einige merkwürdige Aeusserungen hersetzen will.

Augustinus (epist. 149, § 12—16) erklärt nämlich, die Gebete im 1 Timoth. 2, 1. für Messgebete, und weist nach, dass die verschiedenen Namen der Gebete sich auf die verschiedenen Theile der Messe beziehen. Der Apostel

verlangt, dass Timotheus viererlei Gebete verrichten soll: παρακαλώ πρώτον πάντων ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, έντεύξεις, ευχαριστίας ύπερ πάντων άνθρώπων, obsecro primum omnium fieri obsecrationes, orationes, interpellationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus. Statt obsecrationes setzten andere Handschriften deprecationes, statt orationes adorationes, weil sie προσευχάς wörtlich verstanden, was Augustin tadelt; statt interpellationes hatten andere postulationes. Ueber diese Unterschiede sagt er nun Folgendes: cum, qui precatur, oret, et qui orat, precetur, quid sibi vult, quod ista ita posuit apostolus, ut non sit eorum negligenda distinctio? excepto itaque nomine generali et salva loquendi consuetudine, secundum quam sive dicas precationem, sive orationem, sive interpellationem vel postulationem, una eademque res intelligitur, aliqua etiam singulorum istorum proprietas inquirenda est, sed ad eam liquido pervenire difficile est. multa quippe hinc dici possunt, quæ improbanda non sint. Sed eligo in his verbis hoc intelligere, quod omnis vel pæne omnis frequentat ecclesia, ut precationes accipiamus dictas, quas facimus in celebratione sacramentorum, antequam illud, quod est in domini mensa, incipiat benedici (also die Gebete vom Eingang der Messe bis zur Aufopferung), oraliones, cum benedicitur et sanctificatur et ad distribuendum comminuitur, quam totam petitionem fere omnis ecclesia dominica oratione concludit (die Gebete von der Präfation bis zum Vaterunser). Ad quem intellectum etiam verbi græci origo nos adjuvat. nam eam, quam dicunt  $s v \chi \dot{\eta} v$ , raro ita scriptura ponit, ut intelligatur oratio, sed plerumque et multo usitatius votum appellat εὐχήν, προσευχήν vero semper orationem vocat. porro si usitatius in scripturis volum appellatur  $s \dot{v} \chi \dot{\eta}$ , excepto nomine generali orationis, ea proprie intelligenda est oratio, quam facimus ad votum, id est  $\pi \varrho \delta s$ εὐχήν. Voventur autem omnia, quæ offeruntur deo, maxime sancti altaris oblatio, quo sacramento prædicatur nostrum illud votum maximum, quo nos vovimus in Christo esse mansuros, utique in compage corporis Christi. cujus rei sacramentum est, quod unus panis, unum corpus multi sumus (1 Cor. 10, 17). Ideo in hujus sanctificationis præparatione (also in der Präfation) existimo apostolum jussisse proprie fieri προσευχάς, id est orationes, hoc est ad votum. Interpellationes autem, sive, ut vestri codices habent, postulationes, fiunt, cum populus benedicitur (nämlich vor dem Empfang des h. Abendmals). tunc enim antistites, velut advocati, susceptos suos per manus impositionem misericordissimæ offerunt potestati. Quibus peractis et participato tanto sacramento (nach der Communion) gratiarum actio cuncta concludit, quam in his etiam verbis ultimam commendavit apostolus.

Diese Stelle kann exegetisch und liturgisch beurtheilt werden. In letzter Hinsicht beweist sie zwei Thatsachen: 1) Augustinus hat die ganze Messe und ihren Zusammenhang als eine längst bestehende Einrichtung gekannt, wie dies auch aus seinen übrigen vereinzelten Aeusserungen unzweifelhaft hervorgeht; 2) er erklärt die Messe für einen apostolischen Gottesdienst, für eine schon unter den Aposteln vorhandene festbestimmte Anordnung. Man wird jedenfalls zugeben müssen, dass die vier genannten Arten der Gebete keine blose Aufzälung von Synonymen sind, denn sie wäre unvollständig und nicht abzusehen, warum die übrigen Synonymen fehlen. Beachtenswerth ist hierbei, dass Chrysostomus in seiner dritten Predigt (homil. 3, 3) die Zuhörer ebenfalls zu viererlei Gebeten auffordert, was man doch mit Recht auf die Messgebete beziehen darf, weil die Predigt nach dem Evangelium gehalten wurde, also die Aufforderung in den darauf folgenden Messgebeten ihre genügende Begründung

hat. Er gebraucht aber theilweis andere Benennungen, nämlich δεώμεθα, παρακαλῶμεν, ἐκετεύωμεν, πρεσβεύωμεθα.

## 236. Kyrie eleison.

Kyrie, cunctipotens genitor, deus Kyrie,

omnicreator,

purgator culpæ,

eleison! veniæ

Christe, dei splendor, virtus patrisque sophia,

largitor optime,

eleison!

eleison!

Hs. von S. Peter No. 16. p. 278 mit der Melodie, 14 Jahrh. zu Karlsruhe. V. 3 steht pugnator f. purg. in der Hs.

Solche Lieder wurden meist nur an Festtagen gesungen und ersetzten die fugirten Melodien der Choralgesänge, welche man bei grossen Festen hatte. Denn da der Gottesdienst durch die feierlichen Ceremonien länger als gewönlich dauerte, so musste man damit die Choralgesänge in Uebereinstimmung bringen, entweder durch längere Melodien oder durch längere, d. h. eingeschobene Texte. Bekanntlich wurden die Worte Kyrie eleison im Mittelalter bei vielen Liedern, besonders bei teutschen, eingefügt oder angehängt, wenn sie auch nicht zunächst darauf Bezug hatten. Diese Sitte rührt nicht von Barbarei oder Unkenntniss her, sondern war schon bei den Griechen im Gebrauch, welche die Strophen ihrer Kirchenlieder oft mit jenen Worten schliessen, wie man sich aus den Menäen und dem Triodium überzeugen kann. Jene Bitte kam nämlich von den Litaneien in die Lieder.

Eine ausführliche Bearbeitung dieses Liedes steht in Bona opp. p. 316. ed. Antverp., worin die 9 Eleison durch eben so viele Hexameter ausgefüllt sind. Bona gibt noch 4 andere Zwischenlieder zum Kyrie, welche so anfangen: Fons bonitatis, Virginitatis amator, Rex genitor, Orbis factor. Von diesen steht das erste abgekürzt auch in obiger Hs. von S. Peter, das zweite ebenfalls verkürzt und auf einen radirten ältern Text geschrieben. Demnach wurden solche Zwischengesänge je nach dem Gebrauche verändert und hatten keinen festen Text.

## 237. Versus Hartmanni ante evangelium canendi.

5

Sacrata libri dogmata portantur evangelici, cunctis stupenda gentibus et præferenda laudibus.

Mundemus omnes corpora sensusque cordis simplici purgantes conscientia, verba pensemus mystica. Vultus declini, pariter clausa tenentes στόματα, stemus intentis auribus, ut decet ante dominum.

Nec sat videtur sonitus auditu solo capere, ni cor purgatum teneat factisque jussa compleat. 10

| Sic mandat ipse maximus magister summi filius, sensus nostrorum pectorum arvis diversis comparans.              | 20 | Quædam siccato germine<br>replentur spinis horridis,<br>viarum strata plurimis<br>officiunt seminibus; | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sunt, ait, rura plurima,<br>quis semen frugis spargitur,<br>censu sed multum dispari<br>reddunt accepta fænora. | ·  | Ast qui felices fertili glebas fecundat germine, illum lætantem cumulat fructus laboris centuplex.     | 35 |
| Quædam saxorum stramine<br>replentur nimis pessimo<br>frugemque necat maximus<br>ardor solaris luminis;         | 25 | Sic voluntatis integræ perfecta nitent opera terraque cordis optimi centenum refert numerum.           | 40 |

Hs. zu S. Gallen 10 Jahrh. No. 378. p. 127. mit der Melodie. Der Namen des Dichters ist im 16 Jahrh. beigeschrieben. In der Hs. zu S. Gallen No. 381. p. 23. steht obiges Lied auch mit dem Namen des Dichters aus dem 11 Jahrh. V. 1. 2. und 3. 4 wurden abwechselnd bei den folgenden Strophen als Rundreim wiederholt. Der Abdruck in *Canisii* lect. antiq. II, 3 p. 190. hat folgende Abweichungen: 9 vultus. 14 corpore. 22 quêis. Hartmann war Mönch und nachher Abt in S. Gallen, wo er im Jahr 924 starb. S. *Pertz* monum. Germ. 2, 35. 101.

Nach der Ueberschrift ist dieses Lied ein Graduale oder eine Sequenz, nach seinem Inhalt konnte es auch vor der Predigt gesungen werden, die auf das Evangelium folgte. In den ersten Jahrhunderten ging der Predigt ein Psalmengesang voraus. Leon. m. serm. 3, 1.

V. 10. Ob dies Gebot des Schweigens eine Hinweisung auf die gallicanische Liturgie sey, worin der Diakon nach dem Evangelium Stillschweigen forderte, ist nur aus alten S. Galler Messbüchern zu entscheiden, sonst muss man es für eine allgemeine Abmahnung von unnöthigem Geschwätz erklären. Chrysost. homil. 20, 2. tadelte schon seine Zuhörer, dass sie während dem Lesen der Prophezeihung mit einander redeten. της δε έν ταῖς συνάξεσι δαθυμίας ἄν ἀπαιτήση τὰς εὐθύνας; ἴστε γὰς δήπου τοῦτο, ὅτι πολλάκις αὐτοῦ διαλεγομένου πρὸς πάντας ἡμᾶς διὰ τοῦ προφήτου, πολλοὺς δὲ μακροὺς πρὸς τὸν πλησίον ποιούμεθα λόγους.

V. 20 flg. arva. Nach dem Gleichniss vom Säemann nennt schon der Apostel Paulus die Christenheit den Acker Gottes (1 Cor. 3, 9) und diese Vergleichung wurde von den alten Schriftstellern in vielfacher Weise fortgebildet, auch in den Kirchenliedern manchmal erwähnt. Zu den bereits gegebenen Belegen will ich noch einige hinzufügen. S. No. 6, 9. 36, 1. Christus heisst γεωργὸς ὁ ἀθάνατος, weil er die Dornen der Leidenschaften (τὰς ἀκάνθας τῶν παθῶν) ausreisst. Mart. 24. ὁ προαιώνιος γεωργὸς θεός. Triodion, A. f. 6. γεωργὸς τῶν καλῶν, φυτουργὸς τῶν ἀγαθῶν. Ibid. A, 7. Augustinus ep. 194, 44. nennt die Christen operarios in agro Christi. Operarii sumus et ad adhuc in vinea laboramus, finito die, finito opere merces restituetur. Augustin. in evang. Joh. 5, 17. § 5. Operantur in ecclesiæ ministerio, tanquam in agro dei, de qua

agricultura apostolus loquitur. August quæst evang. 2, 44. Ager dei est ecclesia. Augustin. in genes. 1, 19. In der epist. 21, 5. nennt er das Priesterthum agricultura dei.

### 238. Trisagium.

Responsorium. Dominus deus sa-(Responsorium.) Sanctus. baoth, pleni sunt cæli et terra Versus. gloriâ tuâ. Pater in potentia tuå nos clementiå Versus. simul et amore Quam pro pœnitentia, ab hostium furore quæ fit cum frequentia 20 5 digneris liberare sumpto bono more, et sanctis sociare. cum castitatis flore vis nobis, Christe, dare (Responsorium.) Sanctus. ad illam et ornare. Versus. Filius sapientia, Osanna Responsorium. qui obedientia Benedictus, qui venit in mortis cum dolore nomine domini. et sanguinis sudore **10** teneris nos amare Versus. et tibi conservare. **25** Verus in essentia (Responsorium.) Sanctus. sua nos præsentia Versus. pneumatis cum rore Spiritus influentià vult unum secum fore, corda existentia, nos igitur curare 15 habito timore salvator velis care. 30 cum fidei calore, Osanna in non differ illustrare Responsorium. excelsis. et morbida sanare.

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 21. aus dem 13 Jahrh. mit den Musiknoten. Die eingeschlossenen Worte fehlen in der Hs., die cursiven gehören zur Liturgie.

11 vielleicht besser te amare fac nos. et cons.

V. 1. Seraphim dicunt: sanctus, sanctus, sanctus (Isai. 6, 3). Quid sibi vult sub uno nomine sanctitatis įtrina repetitio? si trina repetitio, cur una laudatio? si una laudatio, cur trina repetitio? trina repetitio cur, nisi quia pater et filius et spiritus sanctus sanctitate unum sunt? Non dixit semel, ne filium sequestraret; non bis, ne spiritum præteriret; non quater, ne creaturas conjungeret. S. Ambros. de fide 2, 12. In ähnlicher Weise erklärt er sich

De spir. s. 3, 16. Damit stimmt auch das Breviar. fidei bei Sirmond. opp. 1, 233. überein.

Die Menäen geben zum 13. October an, dass Cosmas einen Gesang auf das Trisagium gemacht habe, welcher demnach sehr ausgezeichnet war, weil er in einem Kirchenliede besonders erwähnt wird: ἡ λύρα τῆς σεπτῆς καὶ άγίας τριάδος, Κοσμᾶς ὁ ἱερός, μελωδῶν ἰδοὺ ἦκε τὸ μέλος τὸ τρισάγιον. Dieser Gesang scheint auch unter den Worten verstanden, die zum 14. October vorkommen. μελωδῶν ἐπινίκιον ὕμνον τῷ κτίσαντι. Dazu gehört auch diese Stelle: μέλη τὰ σωτήρια, δι' ὧν τὴν κατὰ Χριστὸν οἰκονομίαν καὶ τῆς ἁγίας τριάδος τὸ μέγα μυστήριον ἀσματικῶς δοξολόγειν διδασκόμεθα. Die Lieder auf Christus hat Aldus herausgegeben.

### 239. Trisagium.

(Responsorium.) Sanctus. Versus. (Resp.) Dominus d. s. pl. etc.

Da, pater ingenite, nobis hæc pascua vitæ,

(Resp.) Sanctus. Versus.

Cujus obaudite voces et ad ista venite,

(Resp.) Benedictus q. v. etc.

dare vult hostis sine lite.

Quam nobis mite

(Resp.) Sanctus. Versus.

Ad quem respicite, fratres, precibusque polite.

Versus.

Versus.

Dicit, desinite peccare, sed eminus ite. 10

Dieselbe Hs. mit den Musiknoten. Es sind Hexameter, deren Cäsur mit den zwei Schlusssylben reimt, daher ich sie in zwei Verse abgetheilt habe. Die Verse scheinen zum Theil verdorben, denn V. 6 polite, 7 quam und mite geben keinen annehmlichen Sinn; petite für polite leidet der Vers nicht, und quæ für quam, mit Beziehung auf pascua, macht die Stelle nicht deutlicher.

5

Bei den Lateinern und Griechen heisst das Trisagium hymnus, bei diesen auch τρισάγιος und ἐπινίκιος ὕμνος. Goar rituale Græcor. p. 80. 109. und μέλος τὸ τρισάγιον. Sept. 15. ἀσμα τὸ μέγα, τὸ ἐν ὑψίστοις, τρισσῶς ὑμνολογούμενον. Triod. L, 6. In Bezug auf das Sanctus wird die h. Dreieinigkeit in den Menäen genannt: ὁ τρισαγίαις ἐν φωναῖς ὑμνούμενος ὑπὲρ φρικτῶν στρατιῶν. Sept. 25.

### 240. Tersanctus hymnus.

Sanctus.

Divinum mysterium semper declaratur Mone, latein. Hymnen. I.

et mens infidelium tumens excæcatur, firma spes credentium fide roboratur.

| De vino similiter, cum sit benedictum, ex tunc est veraciter sanguis Christi dictum; credamus communiter, verum est, non fictum. | 20                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| . 75                                                                                                                             |                                                                              |
| Judæis negantibus<br>sit in detrimentum.                                                                                         | <b>25</b><br><b>30</b>                                                       |
| j                                                                                                                                | istud sacramentum et cunctis credentibus fiat nutrimentum, Judæis negantibus |

Hs. zu München, Clm. 17212. f. 51. 12 Jahrh.

1 ministerium, Hs. 11 lubet, Hs. 19 divino für de vino, Hs. Der Rundreim nach 24 gehört nicht zum Sanctus und ist wahrscheinlich fehlerhaft.

Tersanctus hymnus für τρισάγιον gebraucht Hincmar. de non trina deitate. p. 549. ed. Sirmond., was ich hier beibehalten habe. Diese Benennung war im 9 Jahrh. nicht ungewönlich. S. No. 246, 32.

V. 3. 4. mens tumens excæcatur. Die Verblendung des hochmüthigen Verstandes wird in den griechischen Kirchenliedern manchmal angeführt. οἱ νοεροί μου ὀφθαλμοὶ ἐσκοτισμένοι κακία. Triodion, Α, 6. φθοροποιοῖς λογισμοῖς ὑπαχθεὶς ἡμαυρώθην. Ibid. δουλούμενος τοῖς ἀκάρποις λογισμοῖς. Ibid. Der Hochmuth des Menschen widerstreitet der Demuth Christi. S. No. 37, 23. 42, 11. 52, 17. 53, 65. 81.

### 241. Tersanctus.

| $\sim$ |     |         |     |
|--------|-----|---------|-----|
|        | ine | ו בחל מ |     |
| A 70   |     | 16,74   | M . |

Genitor summi filii, quem concepit sancta virgo Maria.

#### Sanctus.

Summi patris unigenitus, quem produxit mundo virgo Maria.

#### Sanctus.

Spiritus almus, sub cujus umbra Christum genuisti excellentissima virgo Maria.

Dominum exercituum interpella pro nobis, te supplices oramus virgo Maria.

O quam dulciter voces ibi consonant, ubi omnes sancti laudem deo decantant dicentes.

Sic et nos laudemus dominum in terris, quem angeli sancti laudant in excelsis dicentes.

Tu, qui solus facis mundum, de inmundo munda nos, quam diu sumus in hoc mundo, quia tu solus sanctus. 15 Rector cœli inmortalis, nos conserva, lux solaris, qui es creator, rex et initium.

20 Deus pacis et amator veri legis indagator, ægris medelam confer et solatium.

35

Deus, qui es summum bonum, nobis confer vitæ donum, nobisque dona spiritum paraclitum.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 16. p. 279, mit der Melodie, 14 Jahrh. Zu V. 18 und 23 gehören, wie 22 zeigt, die liturgischen Worte: osanna in excelsis.

In diesem wie auch in andern solchen Liedern (vgl. die Spur in der vorigen No. V. 24) ist die Dreieinigkeit mit der Jungfrau Maria verbunden, um hervorzuheben, dass Christus, der in der Messe geopfert wird, derselbe ist, den sie geboren hat.

V. 37. Bonorum deus causa est. Augustin. div. quæst. 4.

#### 242. Sanctus.

Sanctus genitor omnium ingenitus, Sanctus ejus unigenitus, Sanctus genitoris genitique spiritus.

qua complentur, continentur, gubernantur omnia.

Dominus deus sabahot, pleni sunt cæli et terra gloria tua.

O quanta, qualis, quam suavis, quam beata gloria, Osanna in excelsis. benedictus etc.

Quem cœlestis harmonia

dulci laudat symphonia.

Osanna in excelsis.

Hs. zu München, Clm. 14845. f. 7. mit Neumen, 12 Jahrh.

5

Da die h. Dreieinigkeit im Eingang des Liedes hervorgehoben ist, so gehen die Ausdrücke quanta — complentur auf Gott den Vater, qualis — continentur auf Gott den Sohn, und suavis — gubernantur auf den h. Geist, und sind eine Erklärung der liturgischen Worte: pleni sunt cæli etc.

20\*

Mit den lateinischen Liedern zum Sanctus sind die griechischen auf die h. Dreieinigkeit ("μνοι τριαδικοί) darin verwandt, dass diese ebenfalls das Trisagium auf die 3 Personen der Gottheit beziehen und dasselbe in jeder Strophe wiederholen. Jede Strophe gilt aber für ein besonderes Lied und hat ihr eigenes Versmass und mehr als 3 Strophen haben diese Lieder nicht. Zur Vergleichung setze ich ein Beispiel aus dem Triodion V, 3 her.

- 1. Τῶν νοερῶν σου λειτουργῶν προσφέρειν οἱ θνητοὶ τὸν ὕμνον τολμῶντες λέγομεν . ἄγιος, ἄγιος εἰ ὁ θεὸς ἡμῶν. προστασίαις τῶν ἀσωμάτων.
- 2. Ως αἱ ταξεις
  νῶν τῶν ἀγγέλων,
  καὶ στάσεις
  φόβφ ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς
  ἐπινίκιον ὕμνον

- προσφέρομέν σοι άγαθέ. άγιος, άγιος, άγιος εί ό θεὸς ήμῶν.
- 3. Τὸν ἄναρχόν σου πατέρα και σὲ Χριστὲ ὁ θεὸς καὶ τὸ πανάγιόν σου πνεῦμα χερουβικῶς δοξολογεῖν τολμῶντες λέγομεν άγιος, άγιος, αγιος εἶ ὁ θεὸς ἡμῶν.

Wie hier das Trisagium als die Nachahmung des himmlischen Gesanges dargestellt wird, so sagt Chrysost. de sacerdot. 6, 4., dass die Engel bei dem Sanctus und der Wandlung gegenwärtig sind und mitsingen: τότε καὶ ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεὶ, καὶ οὐρανίων δυνάμεων ἄπαν τάγμα βοᾳ, καὶ ὁ περὶ τὸ θυσιαστήριον πληρούται τόπος εἰς τιμὴν τοῦ κειμένου. Das Wort κείμενος bezeichnet Christum als das auf dem Altare liegende Opfer. Deswegen heissen die Engel wie in obigem Liede οἱ νοεφοὶ λειτουφγοὶ, auch οἱ ἄνω λειτουφγοί. ὄνπεφ οἱ ἄνω λειτουργοί τρόμφ λιτανεύουσι. Febr. 2. Dazu gehört auch folgende Aeusserung des Cyrill. Hierosol. catech. mystag. 5, 6. διὰ τοῦτο τὴν παραδοθεῖσαν ἡμῖν ἐκ των σεραφίμ θεολογίαν ταύτην λέγομεν (nämlich das Sanctus), ὅπως κοινωνοὶ τῆς υμνώδίας ταις ύπερχοσμίοις γενώμεθα στρατιαις. Denn die Engel sind der himmlische, die Menschen der irdische Theil der Kirche, wie folgende Stelle angibt. Templum dei, hoc est totius summæ trinitatis, sancta est ecclesia, scilicet universa in cœlo et in terra. Augustin. enchirid. 15. Das enthält schon die dritte Bitte des Vaterunsers. Diese Verbindung drückt auch folgende Stelle aus: οί μάρτυρες εν σώματι όντες κατά την των μυστηρίων κοινωνίαν εἰς έκεῖνον εἰελουν τὸν χορὸν, μετὰ τῶν χερουβὶμ τὸν τρισάγιον ὕμνον ψάλλοντες, καθάπερ ὑμεῖς ἴστε oi μυηθέντες. Chrysost. de ss. martyr. 2. Zwei andere Zwischenlieder zum Sanctus stehen in den Werken des Cardinals Bona p. 342 flg.

# 243. Super Agnus dei.

5

Agnus dei, Rex æterne gloriæ, qui das locum veniæ miserere, miserere.

Qui natus es de virgine sub humana specie miserere, miserere. Pater potentissime, pacem nobis tribue dona nobis, dona nobis.

Justus Abel agnum cui obtulit inmaculatum, Tu, quem baptista Johannes in ripa Jordanis

| stupens et admirans<br>digito demonstravit.                                                                        | 15 | et nasci non despexisti<br>de Maria virgine;                                                | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Christe, patris unice, qui semel introisti, obediens patri, offerendo te ipsum hostiam vivam pro nostris delictis. | 20 | Qui Mariam elegisti<br>fore matrem gratiæ<br>atque nos a cœno tristi<br>piasti, rex optime, | 30 |
|                                                                                                                    |    | Præsta nobis, quod optamus,<br>per Mariæ gloriam,                                           |    |
| Qui de cœlis descendisti,<br>misericors domine,                                                                    |    | ut servare valeamus<br>cœlestem concordiam.                                                 |    |

Hs. No. 16. p. 280. von S. Peter zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie. 29 scelo, Hs. und in No. 245, 15 steht celo, beides Schreibfehler.

# 244. Super Agnus dei.

| Agnus dei,                     |                           | voluisse             |    |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----|
| Causa rerum,                   |                           | cui fecisse,         |    |
| lumen verum,                   | •                         | magistrorum optime,  | 10 |
| dulcis potus,<br>mundis notus, |                           | Agnus dei,           |    |
| sanans febres animæ. 5         | Fovens curâ<br>sed securâ |                      |    |
| Agnus dei,                     |                           | unge mentes          |    |
| Cujus tactus                   |                           | te petentes,         |    |
| regit actus,                   |                           | fructus spei maxime. | 15 |

Hs. zu München, Clm. 5539. f. 146. 15 Jahrh. mit der Melodie.

V. 8. 9. S. No. 11, 3. Die Allmacht des Lammes wird hervorgehoben nach Apocal. 5, 2—6. Denn Gott wirkt durch die Schwachen. 1 Cor. 1, 27.

# 245. Super eodem.

| Agnus dei,                                            |   | V |
|-------------------------------------------------------|---|---|
| Danielis prophetia                                    |   | C |
| quem prædixit, hunc Maria<br>virgo deum genuit,       |   | V |
| Jam descendit, ut mactetur, plebs fidelis jocundetur, | 5 | Ø |
| ecce Christus sumitur.                                |   | ท |

Vitam confert agnus ille, cui canunt chori mille, verum corpus sumite.

Dona. agnus dei.
Qui de cælis descendisti, 10
misericors domine,

et nasci non despexisti de Maria virgine,

Qui Mariam elegisti matrem fore gratiæ atque nos a cæno tristi piasti, rex gloriæ,

Præsta nobis, quod optamus, per Mariæ gloriam,

ut servare valeamus cælestem concordiam.

Dona. agnus dei, Fons indeficiens pietatis, 15 miserere nobis, auctor summæ bonitatis, 25 miserere nobis, pax æterna, dator sanctitatis, dona nobis pacem.

20

Hs. zu München, Clm. 5539. f. 104. 14 Jahrh. mit der Melodie.

10-21 sind aus No. 243, 23-34 entlehnt, oder jene Nummer aus dieser. 26 datur hat die Hs.

V. 4—9. Agni caro nec cruda edenda est, nec aquá cocta; quia redemtor noster nec purus homo æstimandus est, neque per humanam sapientiam, qualiter incarnari deus potuit, cogitandus. omnis enim, qui redemtorem nostrum purum hominem credit, quid iste aliud quam agni carnes crudas comedit, quas videlicet coquere per divinitatis ejus intelligentiam noluit? omnis vero, qui incarnationis ejus mysteria juxta humanam sapientiam discutere conatur, carnes agni aquâ vult coquere, id est, dispensationis ejus mysterium per dissolutam vult scientiam penetrare. Qui ergo paschalis gaudii solemnitatem celebrare desiderat, agnum nec aquâ coquat, nec crudum comedat; ut neque per humanam sapientiam profunditatem illius incarnationis penetrare appetat, neque in eum tamquam in hominem purum credat; sed assas igni comedat, ut dispensari omnia per sancti spiritus potentiam sciat. Gregor. M. hom. in evang. 2, 22, 8. Christus hat nämlich zum Abendmal zwei Stoffe gewählt, die durch Feuer verwandelt sind, das Brot durch den Ofen und der Wein durch die Gährung, die also beide sich eignen, die Träger oder Gestalten der höchsten Verwandlung zu seyn. Denn Christus war ein Brandopfer, holocaustum. Aus obiger Stelle lernt man zugleich, warum das Agnus dei in der Messe der Communion vorhergeht und warum in den alten Liturgien, besonders bei den Griechen, der h. Geist in der Wandlung angerufen wird.

·· Von diesen Zwischengesängen sind die Glossenlieder verschieden, wovon im zweiten Bande dieses Werkes mehrere Beispiele folgen.

# 246. Hymnus in die dominico ad nocturnos.

5

Surgentes ad te, domine, atræ noctis silentio, vigiliis, obsequiis patrum sequentes ordinem, Quem nobis dereliquerunt jure hereditario,

ministrantes obsequiis tibi, sancte paraclite. Pari cum patre clarus es, cum Christo subtilissimus, multis modis et spiritus et mysticus agnosceris.

| Fragili carne conspice,<br>quos ille antiquissimis<br>suis decepit artibus,<br>tuis trahe virtutibus.  | 15 | Pavefactus et saucius<br>abscedat princeps dæmonum,<br>perdat prædam de faucibus<br>fur importunus, rabidus. | 25        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grex tuus tibi debitor<br>nullo teneatur crimine,<br>quem tuo, Christe, sanguine<br>voluisti redimere. | 20 | Exultet Christus dominus, psallat chorus angelicus, laudes sonent in organo, ter sanctus dicat domino.       | 30        |
| Oves errantes provide,<br>pastor bone, piissime,<br>ad aulam celsitudinis<br>tuis reporta humeris.     |    | Gloria patri domino<br>et Jhesu Christo unico<br>una cum sancto spiritu<br>in sempiterna sæcula.             | <b>35</b> |

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404. 9 Jahrh.

¹ hymnum, Hs. 8 sanctæ, Hs. Schreibung der lingua rustica. 11 et fehlt der Hs. 18 l. ne für nullo. 23 caulam scheint mir besser. 28 ravidus, Hs. 31 sonant, Hs.

V. 1. Diluculo consurgimus. Gregor. M. mor. 1, 48. Ist auch ein Vers. Als Beispiel stehe hier auch eine Strophe aus einem griechischen Morgenlied. Triodion A, 6.

Τῆς νυκτὸς διελθούσης ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, καὶ τὸ φῶς τῷ κόσμῳ ἐπέλαμψε· διὰ τοῦτο υμνεί σε τάγματα ἀγγέλων καὶ δοξολογεί σε, Χριστὲ, ὁ θεός.

V. 3. Die Lieder der vigiliæ heissen die Griechen υμνοι προεόρτιοι. Dec. 20. V. 16 — 20. Die Menschheit (grex) ist die Schuldnerin (debitor) Christi, denn er hat sie mit seinem Blute ausgelöst (redemit), weil sie der Sünde oder dem Teufel verkauft war. Rom. 7, 14. Vgl. No. 25, 85.

V. 20. voluisti. Der freiwillige Opfertod Christi wird in den Liedern oft angeführt und von Anselm. Cant. Cur deus homo 2, 11. so erklärt: video hominem-deum talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam omnipotens; nec ex debito, quia nunquam peccator est; et mori possit ex libera voluntate, quia necessarium est.

V. 29. nämlich als guter Hirt, der das verlorne Schaf findet und rettet. Joh. 10, 11. Matth. 18, 12—14. Diese Hinweisung kommt oft vor. S. No. 176, 31 flg.

Um den Juden und Heiden keinen Anlass zu geben, den christlichen Gottesdienst mit dem jüdischen und heidnischen zu verwechseln oder zu vermischen und dadurch die richtige Einsicht und Kenntniss des Christenthums zu erschweren oder zu verderben, so strebten schon die ersten Christen ihre gottesdienstlichen Benennungen von den jüdischen und heidnischen durch andere Worte zu unterscheiden, wo sie es thun konnten. Der Sonntag hiess schon im ersten Jahrhundert  $\varkappa v \varrho \iota \alpha \varkappa \dot{\eta} \ \dot{\eta} \mu \acute{e} \varrho \alpha$ , dies dominica (Apocal. 1, 10). Una (i. e. prima) sabbati (der erste Tag nach dem Sabbat), quem jam diem dominicum propter domini resurrectionem mos christianus appellat. Augustin. in evang.

Joh. tr. 120, 6. Im zweiten Jahrhundert hiess man die Wochentage feriæ, die christliche Kirche anfangs  $\varkappa v \varrho \iota \alpha \varkappa \acute{o} \nu$ , dominicum, später auch  $o \iota \varkappa o \varepsilon \vartheta \varepsilon o \check{v}$  oder  $\iota s \varrho \acute{o} \varepsilon$ , desgleichen ecclesia als directer Gegensatz von synagoga. Der Chor wurde (wie der Altar)  $\vartheta v \sigma \iota \alpha \sigma \tau \acute{\eta} \varrho \iota o \nu$  genannt, weil darin der Altar stand, und  $\tau \grave{\alpha} \ \check{\alpha} \beta \alpha \tau \alpha$ , der abgeschlossene Raum, weil er durch Gitter von dem Langhaus getrennt und dem Volke unzugänglich war. Für das heidnische ara sagten die Lateiner altare, die Griechen  $\tau \varrho \alpha \pi \acute{e} \zeta \eta \ \grave{\alpha} \gamma \iota \alpha$  oder  $\iota \varepsilon \varrho \acute{\alpha}$ , während  $\beta \acute{\omega} \mu o \varepsilon$  die heidnische Bedeutung behielt.

Diese Unterschiede bemerkt Gregor von Nazianz (orat. 4 p. 126. ed. Lips.), indem er die Ruhe nach und die Verfolgung vor dem Tode Julians miteinander vergleicht, denn er sagt: οὐκ ἔτι τοῖς ἐεροῖς οἴκοις ἡμῶν πονηρῶς ἐμβλέψουσιν, οὖκ ἔτι μιανοῦσιν αίματι μιαρῷ τὰ τῆς καθαρωτάτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας ἐπώνυμα θυσιαστήρια, οὐδὲ βω μοῖς ἀθέοις τὰ ἄβατα καταισχυνοῦσι. Er nennt auch den Altar τραπέζα πνευματικὴ καὶ ἔνθεος. p. 130., den Chor und Altar θυσιαστήριον τῆς πνευματικὴς ὁλοκαυτώσεως. orat. 5. p. 136., die Kirche κατοικητήριον Χριστοῦ. Orat. 9. p. 153. Die gewönliche Bedeutung θυσιαστήριον für Altar hat er auch Orat. 11. p. 186 fig. Bei Chrysost. homil. 9, 1. 15, 5. heisst der Altar meistentheils ἱερὰ τραπέζη, weil die Altäre von Holz waren, wie man aus folgender Stelle abnehmen kann: ut altare dei securibus dissiparet. Marcell. et Fausti prec. ap. Sirmond. opp. 1, 152.

## 247. Dominicis diebus, hymnus.

| En dies est dominica,<br>summo cultu dignissima<br>ob octavam dominicæ<br>resurrectionis sacræ. | sunt sua quæque propria nobis facta communia.  Claritas, perpetuitas, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hæc quamdiu hic vivitur 5 septimanatim colitur,                                                 | beata immortalitas,<br>gaudia, pax, deliciæ<br>ex ejus nobis munere.  |
| ne umquam nobis excidat,<br>quid Christus surgens dederat.                                      | Horum pia memoria 25 die fiat dominica,                               |
| Spem certam vitæ cœlicæ,                                                                        | ne maneamus inscii,                                                   |
| manentis et perpetuæ, 10                                                                        | cur dies fertur domini.                                               |
| resurgens nobis contulit,<br>quæ diu latens exstitit.                                           | Hac die surgens domiuus<br>non morietur amplius; 30                   |
| Christi nam resurrectio                                                                         | quod in ipso realiter,                                                |
| nostra scitur provectio,                                                                        | in nobis sit mentaliter.                                              |
| quotquot in ipsum credimus, 15 cum ipso resurreximus.                                           | Hac die resurrectio<br>a quovis fiat vitio,                           |
| In ipso sumus singuli facti superditissimi,                                                     | ne per consensum libera huic succumbat anima.                         |

| Recolat ante omnia pius die dominica decem præcepta domini articulosque fidei.  4                          | lo        | Recordetur originis suæ primæ prænobilis, ut se pudeat vilibus occupari terrestribus.                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovet et memoriæ<br>sacramenta ecclesiæ,<br>cum similibus ceteris,<br>fideli necessariis.                |           | Spiritalis origine divina est et genere, factura nobilissima angelorumque socia.  80                              |
| Maxime nunc mens caveat, 4 ne lingua festum polluat, offendens lingua gravius quam manuum operibus.        | 15        | Homo quam sit prænobilis,<br>statura monstrat corporis,<br>qui rectus stet incedere<br>erecto sursum capite.      |
| Instandum jam alacrius piis actibus, precibus devotis, exercitiis sanctisque desideriis.                   | <b>50</b> | Est lumen vultus domini 85 suo impressum vultui, mentis ut sit effigies viva hominis facies.                      |
| Studeat jam præcipue<br>pia mens requiescere<br>tranquillà conscientià 5<br>in deo, qui est omnia.         | 55        | Interna sapientia facie lucet ab extra, quæ testis est exterius, homo qualis interius.                            |
| Occupetque ex integro mentem dei dilectio, ut mens hæc sensibilia non sentiat, ut mortua.                  | 60        | Est quoque thau vivifico insignitus signaculo, prodens per hoc, quod proprius 95 sit crucifixi servulus.          |
| Penset, quid sit, quo venerit, ubi sit, cur creata sit, quorsum erit et reditus, votis cunctis et actibus. |           | Præsentem mens dominica<br>comparet ad præterita,<br>penset, quantum profecerit,<br>quantum quoque defecerit. 100 |
| Ex deo in miserias, 6 luce venit in tenebras, quæ ad dei imaginem facta et similitudinem.                  | 65        | Mala detestans caveat,<br>bona servare studeat<br>instantemque hebdomadam<br>novam putet militiam.                |
| Illuc sit ejus reditus,<br>unde ipsius exitus,<br>beata sit, non misera,<br>lucida sit, non nubila.        | 70        | Intime quoque gaudeat, 105 quod adhuc tempus habeat, profectum posse facere tam gratiæ quam gloriæ.               |

His piis exercitiis occupari mens humilis die debet dominico, dum manûs cessat actio. Tibi factori temporum,
110 qui vera quies mentium,
sit laus, honor et gloria
hac die et in sæcula.

115

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie.

7 excitat Hs. 56 et f. est, Hs. 83 suet f. stet, Hs.

- V. 1—4. Dies dominicus non Judæis sed christianis resurrectione domini declaratus est et ex illo habere cœpit festivitatem suam. animæ quippe omnium sanctorum ante resurrectionem corporis sunt quidem in requie, sed in ea non sunt actione, quâ corpora receptà vegetantur. talem quippe actionem significat dies octavus, qui et primus, quia non aufert illam requiem, sed glorificat. Augustini epist. 55, 23. ωσπερ ή πρώτη κτίσις τὴν ἀρχὴν ἀπὸ κυριακῆς λαμβάνει, οὕτω καὶ ἡ δευτέρα πάλιν ἐκ τῆς αὐτῆς ἄρχεται, πρώτη οὖσα τῶν μετ' αὐτὴν καὶ ὀγδοὰς ἀπὸ τῶν πρὸ αὐτῆς· Gregor. Naz. or. 43 p. 700.
- V. 2. summus cultus. Die dominico sunt Christo offerenda sacrificia. Hieron. adv. Vigilant. 10.
- V. 9. Chrysost. ad Stagir. 1, 6. τοιαύτη ή της ελπίδος Ισχύς, οὐ καταισχύνει τὸν ἀντεχόμενον αὐτης είλικοινῶς.
- V. 18. superditissimi. πτωχεύσας ὁ πλούσιος δι' εὐσπλαγχνίαν πολλην ήμᾶς. τοὺς πτωχεύσαντας δι' ἀχρασίαν πότε πλουτίσαι βουλόμενος ἔρχεται. Jan. 2.
- V. 35. Gregor. Naz. or. 39 p. 627. sagt über das Verhältniss des göttlichen Gesetzes zum menschlichen freien Willen: καθώς οὐκ ἐδοκιμάσαμεν φυλάξαι τὴν ἐντολὴν, παρεδόθημεν τῷ αὐτονομία τῆς πλάνης. Melior homo est, qui voluntate, quam qui necessitate bonus est. voluntas igitur libera danda homini fuit. Augustin. div. quæst. 2. Frustra de fidei libertate securi sunt, qui vitiorum desideriis non resistunt. Leon. m. serm. 36, 4.
- V. 40. articuli fidei, d. h. apostolica fides. Leon. m. serm. 66, 5. oder ἐκκλησιαστικὸς κάνων. Origenis homil. 5, 14. S. No. 2, 9.
- V. 42. Sacerdoti semper pro populo offerenda sunt sacrificia. *Hieron.* adv. Jovin. 1, 34.
  - V. 66. Daher  $\eta$  τοῦ βίου νύξ. Triodion B, 2.
- V. 93. nach Ezechiel 9, 4. Tertullian. adv. Marcion. 3, 22. littera T est species crucis, quam portendebat (Ezechiel) futuram in frontibus nostris apud veram catholicam Hierusalem. Vgl. Origenis select. in Ezechiel. c. 9.
- V. 104. militia. Quicumque ad fidei agonem venimus, luctamen contra malignos spiritus sumimus. Gregor. M. hom. in ev. 2, 32, 2.

# 248. In diebus celebribus, hymnus.

In diebus celebribus cessandum est ab actibus vetitis et illicitis, quieti mentis nocuis. Nequaquam tunc mens exeat, 5 sed collecta permaneat apud sese in intimis, clausis sensibus corporis.

| Quidni mens tunc præcipue<br>interna mentis requie<br>cultum adoret per pium<br>deum et suum dominum?    | 10 | Ut hanc queat liberius speculari tunc animus, interdicitur actio servilis die festivo.                            | 45        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ratio et memoria,<br>voluntas quoque libera<br>vacent tunc deo penitus<br>totis animæ viribus.           | 15 | Hinc se super se sublevet<br>attenteque consideret,<br>quæ sanctorum sint gaudia<br>in Jherusalem supera.         | 50        |
| Solum in deo gaudeat,<br>hunc offendisse doleat,<br>spem timoremque integrum<br>in suum vertat dominum.  | 20 | Penset, quantum hi gaudeant,<br>cum jam pleniter habeant,<br>quidquid ipsi voluerint,<br>careant, quod noluerint. | ,<br>55   |
| Speret ejus præsentiam,<br>timeat et absentiam,<br>referens ad hunc omnia,<br>seu adversa seu prospera.  |    | Intus, foris et undique<br>sancti pleni sunt gloriæ,<br>cum in dei præsentia<br>sint, qui omnibus omnia.          | 60        |
| Penset in se subtilius,<br>quid sibi pius dominus<br>dederit seu dimiserit,<br>quid dabit ac promiserit. | 25 | Illi vacant totaliter,<br>hunc vident facialiter,<br>hunc amant ardentissime,<br>hunc, quem habent plenissime     | e.        |
| Dedit sibi innumera<br>bonorum beneficia,<br>quitavit hanc a vitiis,<br>bonis ditabit æternis.           | 30 | Ex hujus sola facie,<br>quæ verum lumen gloriæ,<br>tota cœlestis curia<br>percipit, quæ vult omnia.               | 65        |
| Dona revolvat intime<br>tam naturæ quam gratiæ,<br>quæ malorum supplicia,<br>quæ bonorum et præmia.      | 35 | O quam felix hæc civitas,<br>ubi beata trinitas<br>mundis videtur cordibus,<br>quæ est gloriæ terminus.           | 70        |
| Penset, ut hæc acquireret<br>et ut illa evaderet,<br>tormentis quam crudelibus<br>se exposuit dominus.   | 40 | Ex hac curiæ claritas,<br>ex hac concors societas<br>cœlestium spirituum<br>ac beatorum mentium.                  | <b>75</b> |
| Insuper vacans corpore mens assuescat revolvere, quæ qualisque sit requies, qua cœli fruuntur cives.     |    | Cum omni nisu virium laudare patrem luminum, unica harum actio, quies hujus fruitio.                              | ,<br>,80  |

Ab his addiscat animus, ut diebus celebribus quies ejus seu motio divina sit laudatio.

De bonis jam exhibitis seu de futuri temporis laudet deum vivaciter, mentaliter, vocaliter. Quisque festis celebribus sic dei vacat laudibus, in se ipso hic optime scit sanctos dies colere.

Hoc nobis da perficere, rex sempiternæ gloriæ, ad tui laudem nominis concinendam cum angelis.

95

90

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie. 59 dei fehlt in der Hs. 77 cum fehlt.

V. 1. dies celebres, die Festtage hiessen bei den Griechen πανδήμοι καὶ εραὶ πανηγύρεις. Gregor. Naz. or. 16 p. 246.

V. 10. αν καθαφόν έχεις τὸ συνειδός, έορτην έχεις διὰ πάντος. Chrysost. in kalend. 2.

V. 17. justum et rationabile veræ pietatis obsequium est, in diebus, qui divinæ misericordiæ opera protestantur, toto corde gaudere. Leon. M. serm. 34, 1.

V. 21. 22. Deus humanum cor destruit, cum relinquit, neque humanam mentem debellando destruit, sed recedendo, quia ad perditionem suam sufficit sibi dimissa. *Gregor. M.* moral. 11, 9. 12.

V. 52. Ίερουσαλημ, αὕτη ἔστιν ἐκκλεσία ἐστὶ γὰρ ἡ πόλις τοῦ θεοῦ ἡ ἐκκλησία, ἡ ὅρασις τῆς εἰρήνης ἐν αὐτῆ ἐστιν ἡ εἰρήνη, ἢν ἤγαγεν ἡμῖν εἰγε ἐσμὲν τέκνα εἰρήνης, πληθύνεται καὶ ὁρᾶται. Origenis hom. 9, 2.

V. 71. Nemo suam animam videt, nec tamen dubitat, se animam habere, quam non videt, ex invisibili namque anima visibile regitur corpus. si autem auferatur, quod est invisibile, protinus corruit hoc, quod visibile stare videbatur. ex invisibili ergo substantia in hac vita visibili vivitur, et esse vita invisibilis dubitatur? Gregor. M. homil in ev. 1, 2, 7.

V. 74—76. concors societas, die Gemeinschaft der Kirche im Himmel und auf Erden. In No. 245, 21 wird sie cœlestis concordia genannt. S. die Bemerkungen zu No. 242. Ecclesia tota, non solum ex parte, qua peregrinatur in terris, a solis ortu usque ad occasum laudans nomen domini (ps. 112, 3), et post captivitatem vetustatis cantans canticum novum, verum etiam ex illa, quæ in cœlis semper, ex quo condita est, cohæsit deo, nec ullum malum sui casus experta est. hæc in sanctis angelis beata persistit et suæ parti peregrinanti, sicut oportet, opitulatur, quia utraque una erit consortio æternitatis, et nunc una est vinculo caritatis, quæ tota instituta est ad colendum deum. Augustin. enchir. 15.

V. 89 flg. Sacramentum festi oportet in nobis esse perpetuum, quod utique sine fine celebrabitur, si in omnibus actibus nostris dominus Jesus Christus appareat. Leon. m. 38, 4.

## 249. In dedicatione ecclesiæ.

Quam dilecta tabernacla

domini (virtutum) et atria!

Quam electi architecti tuta ædificia,

| Quæ non movent,<br>immo fovent<br>ventus, flumen, pluvia.                                                              | •.        | Hinc mas agnus immolatur,<br>quo Israhel satiatur,<br>ejus tutus sanguine.                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quam decora<br>fundamenta,<br>per concinna                                                                             | 10        | Hinc transitur rubens unda, Aegyptios sub profunda obruens voragine.                                                                            | 45 |
| sacramenta umbræ præcurrentia!  Latus Adæ dormientis Evam fudit in manentis copulæ primordia.  Arca ligno fabricata    | 15        | Hinc est urna manna plena, hinc mandata legis dena sed in arca fœderis.  Hinc sunt sacra ornamenta, hinc Aaron indumenta, quæ præcedit poderis. | 50 |
| Noë servat gubernata<br>mundi per diluvium.<br>Prole serå tandem fæta                                                  | 20        | Hinc Urias judicatur,<br>Bersabee sublimatur<br>sedis consors regiæ.                                                                            | 55 |
| anus Sara ridet læta nostrum lactans gaudium.  Servus bibit, qui legatur, et camelus adaquatur ex Rebeccæ hydria.      | <b>25</b> | Hæc regi varietate vestis astat deauratæ sicut regum filiæ.  Huc venit Austri regina, Salomonis quam divina condit sapientia.                   | 60 |
| Hæc inaures et armillas aptat sibi, ut per illas viro fiat congrua.                                                    |           | Hæc nigra est, sed formosa, myrrha et thure fumosa virga pigmentaria.                                                                           | 65 |
| Synagoga subplantatur a Jacob, dum evagatur nimis freta litteræ.  Lyam lippam latent multa, quibus Rachel videns fulta | 30        | Sic futura, quæ figura obumbravit, reseravit nobis dies gratiæ.                                                                                 | 70 |
| pari nubit fædere.  In bivio tegens nuda geminos parit ex Juda Thamar diu vidua.                                       | 35        | Jam in lecto cum dilecto quiescamus et psallamus, assunt enim nuptiæ,                                                                           | 75 |
| Hinc Moyses a puella,<br>dum se lavat, in fiscella<br>repperitur scirpea.                                              | 40        | Quarum tonat principium in tubis epulantium et finis per psalterium.                                                                            | ٠  |

Sponsum millena millia una laudent melodia

## sine fine dicentia: alleluja!

Hs. zu Würzburg Ms. theol. fol. No. 139. aus dem 12 Jahrh. (H), auf dem ersten Blatt mit den Musiknoten. Auch in Westheimer's lib. eccles. carm. (W), und bei Clichtoveus f. 186 (C), der auch die Bibelstellen für dieses Lied angibt. Daniel 2, 75 hat den Anfang dieses Liedes, welches dem Adam von S. Victor zugeschrieben wird. Der durchgeführte Gedanken des Liedes ist die Vereinigung der Kirche mit Christus, unter dem Bilde der himmlischen Ehe, mit Beziehung auf das hohe Lied, auf Apocal. 19, 7 flg., 21, 2. 9. und auf Matth. 25, 1 flg. 22, 2 flg. 9, 15.

80

2 tabernacula HWC. 3 nach dem Versmass sollte virtutum wegbleiben. 27 in aures C. 31 divagatur WC. 33 lipp. Liam C. 34 vid. R. C. 35 nubet H. 36 unda W. 39 hic WC. 42 mos H. 44 tinctus WC. 45 hic WC, so fort. 51 ædis WC. 53 qui H, podere HW. 54 viduatur W, Varias viduatur C. 57 regis W, hac H. 58 deaurata H. 59 sic et H. 64 myrrhæ et thuris WC. 66 hæc WC. 71 jam W. 74 psallimus W. 76 tenet H, initium C. 80 laudet H, laudant WC.

- V. 1 3. beziehen sich auf das Zelt der Bundeslade, 4 6 auf Salomons Tempel; beide werden auch in der griechischen Kirchweihe so angeführt:  $\delta$  την σκηνην τοῦ μαρτυρίου,  $\delta$  τῷ σόφῳ Σολομῶντι προστάξας οἰκοδομῆσαι οἶκον ἄγιον καὶ περιφανη. Goar rit. Gr. p. 654.
- V. 12-14. Sacramenta umbræ præcurrentia sind die vorausgehenden geheimnissvollen Vorbilder des alten Testaments (umbra), welche wegen ihrer Uebereinstimmung mit dem N. T. concinna genannt und von V. 15 an aufgezählt werden.
- V. 15. Eva in typo ecclesiæ de costa viri ædificata. *Hieron.* in Joan. Jeros. 22. S. No. 154, 24. Nach der typica expositio. Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 12, 7.
- V. 15 flg. Ist deutlicher bei Augustin. serm. 336, 5. so ausgedrückt: de latere Adam facta est Eva, quæ nos peccando mortificaret, de Christi autem latere facta est ecclesia, quæ nos pariendo vivificaret. Ferner sermo 22, 10. quia duo parentes nos genuerunt ad mortem, duo parentes nos genuerunt ad vitam. Parentes, qui nos genuerunt ad mortem, Adam est et Eva: parentes, qui nos genuerunt ad vitam, Christus est et ecclesia. Idem in ev. Joh. tr. 120, 2. secundus Adam in cruce dormivit, ut inde formaretur conjunx, quod de latere dormientis effluxit.
- V. 19. Chrysost. de terræ motu c. 7. ή ἐκκλησία κιβωτὸς, ὁ Νῶε ὁ Χριστὸς, ἡ περιστερὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, τὸ φύλλον τὴς ἐλαίας ἡ φιλανθρωπία τοῦ θεοῦ. Arca ecclesia est. August. in ev. Joh. 6, 19. Periclitata est arca in diluvio, periclitatur ecclesia in mundo. Dies me deficiet, si omnia arcæ sacramenta cum ecclesia componens edisseram. Hieron. adv. Lucifer. 22.
- V. 71. lectus. Quid sunt in sancta ecclesia thalami, nisi eorum corda, in quibus anima per amorem sponso invisibili jungitur, ut ejus desiderio ardeat, nulla jam, quæ in mundo sunt, concupiscat, præsentis vitæ longitudinem pænam deputet, exire festinet et amoris amplexu in cælestis sponsi visione requiescere ? Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 3, 8.

# 250. In dedicatione templi. benedicamus.

Templum hoc pacificus verus consecravit, hic est lapis, quem Jacob oleo signavit, lapis sine manibus scissus est de monte,

hic est lapis, quem Aaron detulit in fronte, cui benedicimus, qui nos lavit fonte. ergo nostra concio benedicat domino.

10

Hs. zu München, Clm. 5539. fol. 108. mit Musiknoten, 14 Jahrh.

V. 1. pacificus, die Uebersetzung von Salomon, verus pacificus ist Christus, der Erbauer der Kirche, wie jener des Tempels; daher ist auch die Kirche seine Braut und wird das hohe Lied auf Christum und die Kirche bezogen. 2 Cor. 11, 2. Χριστοῦ ἢ νύμφη ἐκκλησία. Jan. Bl. 4.

V. 10. fons, die Taufe, weil man durch sie in die Kirche aufgenommen wird. V. 1—8 sind die Andeutungen des alten Testaments erwähnt, welche auf die Kirche des neuen Bezug haben, weshalb auch Christus der Eckstein genannt wird, weil er beide Testamente verbindet. S. No. 251, 13.

## 251. In dedicatione ecclesiæ et anniversario ejus. hymnus.

Urbs beata Jerusálem, dicta pacis visio, quæ construitur in cœlis vivis ex lapidibus et angelis coornata velut sponsa nobilis.

Nova veniens a cœlo, nuptiali thalamo præparata, ut sponsata copuletur domino, plateæ et muri ejus ex auro purissimo,

5

Portæ nitent margaritis adytis patentibus et virtute meritorum illuc introducitur omnis, qui ob Christi nomen hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris expoliti lapides suis coaptantur locis, per manus artificis disponuntur permansuri sacris ædificiis. 10

Angulare fundamentum lapis Christus missus est, qui compage parietum in utroque nectitur, quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet.

Omnis illa deo grata et dilecta civitas plena modulis in laude et canoro jubilo trinum deum unicumque cum fervore prædicat.

Hoc in templo, summe deus, exoratus adveni et clementi bonitate precum vota suscipe, largam benedictionem hic infunde jugiter.

20

Hinc promereantur omnes petita accipere et adepta possidere cum sanctis perenniter, paradisum introire translati in requiem.

Gloria et honor deo usquequo altissimo una patri filioque inclyto paraclito, cui laus est et potestas per æterna sæcula.

**25** 

Dieses Lied wurde gewönlich in zwei oder drei Tagzeiten abgetheilt, die erste bis V. 12, die zweite bis zu Ende, die dritte von V. 19 an. Es gibt Hss., welche das ganze Lied oder nur eine Tagzeit desselben als hymnus in dedicatione enthalten.

Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A). Hs. im Seminar zu Strassburg, 15 Jahrh., nur die zweite Tagzeit (B). Hs. zu Lichtenthal vom Jahr 1491, nur die dritte Tagzeit (C). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (D). Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz (E). Bei Tomasi p. 378 (T) und Daniel 1, 239 (F). Auch in der Expos. hymnor. v. 1492. f. 43. (G), im Breviar. Mogunt. 15 Jahrh. (H). Hs. von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (I), nur die erste Tagzeit. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 67. 15 Jahrh. ad vesperas (K). Hs. v. S. Peter zu Karlsruhe. No. 16. mit der Melodie, 15 Jahrh. (L).

3 angelicis L, angeli K, coronata TDKHL, et sponsata comite A—FL, ut spons. nobilis HGL. 5 copulata EFDHL. 9 pro Chr. nomine AFLEGHI, pro Christo deo D, pro Christi deo K. 10 tonsionibus, französische Form. KGH. 10—12 stehen in G nach 6. 11 suisque aptantur G, manum IHL. 12 permansure K. 13 angularis TH, fundamento K. 15 quemque sancta SG. 16 sacra f. grata TFKBDHL, canoro hatte nur E, ist aber corrigirt. 18 favore f. fervore haben alle. 20 votum D. 21 jungiter K. 22 sic L, hîc TFDCKBGH, acquirere DFGK. 25—27 fehlen G. 27 immensa T.

Daniel glaubt, dieses Lied sey nicht ursprünglich für die Kirchweihe bestimmt und nur bis zum V. 18 ächt, das Uebrige habe man später beigefügt, als dieses Lied für den ältern Hymnus: Christe cunctorum dominator alme in Gebrauch kam. Diese Vermuthung ist nicht gegründet, der Hymnus Christe cunctorum ist nicht älter als obiger Urbs beata, und in diesem sind Behandlung und Zusammenhang durch den ganzen Text gleichmässig. Er gehört in das 6 oder 7 Jahrh.

V. 1. pacis visio, ist die Uebersetzung des Namens Jerusalem, die schon Origenes hat (S. No. 248, 52), und bedeutet die sichtbare christliche Kirche, deren irdisches Vorbild das geschichtliche Jerusalem und deren Vollendung das zukünftige himmlische Jerusalem ist. Der Namen wurde mit derselben bedeu-

tungsvollen Absicht gegeben, wie die Benennung Emmanuel für Christus im Isaias, denn Emmanuel heisst, mit uns ist Gott, das will sagen, Gott hat die menschliche Natur angenommen, ist Gottmensch geworden, wodurch das Wesen Christi genau bezeichnet wird. Dass aus dem sichtbaren Christus die Nothwendigkeit der sichtbaren Kirche folgt, hat schon Augustinus ausgesprochen. Quomodo confidimus ex divinis litteris accepisse nos Christum manifestum, si non inde accepimus et ecclesiam manifestam? (epist. 93, 23.) Denn da Gott Mensch, d. h. sichtbar geworden, so muss auch seine Heilsanstalt für die Menschen eine menschliche, mithin sichtbar seyn. Die Benennung pax für die Kirche ist biblisch, denn in ihr ist Gottes Frieden, welchen Christus seinen Aposteln gab und ausdrücklich von dem Frieden der Welt unterschied (Joh. 15,27). Dies wird auch in der Messe festgehalten und mit Dominus vobiscum ausgedrückt. wofür im bischöflichen Ritual Pax vobis steht, wie in der griechischen Liturgie, was von dem Grusse des Heilands entlehnt ist (Joh. 20, 26) und das Gebot Gottes für die Kirchengemeinde anzeigt. (Chrysost. adv. Judæos 3, 6. μέλλοντες εύλογείν οἱ ἱερεῖς, πρότερον τοῦτο (scil. τὴν εἰρήνην) ὑμῖν ἐπευξάμενοι, οὕτω τῆς εὐλογίας ἄρχονται· καὶ ὁ διάκονος δὲ κελεύων εὕχεσθαι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο έπιτάττει κατά την εύχην, αίτειν τον άγγελον της είρηνης, και τὰ προκείμενα πάντα εἰρηνικὰ, καὶ τῆς συνόδου ταύτης ἀπολύων ύμᾶς, τοῦτο ύμῖν ἐπεύχεται λέγων ,,πορεύεσθε εν εἰρήνη!) Denn die Kirche ist unter sich nicht streitsüchtig. 1 Cor. 11, 16. Weil Gottes Frieden in der Kirche ist, so werden auch nur in ihr die Sünden vergeben, denn ausserhalb der Kirche hat von Gott niemand die Vollmacht dazu erhalten. (Per remissionem peccatorum stat ecclesia, quæ in terris est. — In ecclesia remittuntur peccata, extra eam quippe non remittuntur. Augustin. enchirid. 17.) Durch die Sündenvergebung werden die Mitglieder der Kirche mit Gott ausgesöhnt und bleiben in Gemeinschaft mit den Engeln und Seligen (S. No. 253, 21). Wer daher nicht in der Kirche ist oder bleibt, der wird von den feindlichen Mächten überwältigt, die gegen Gott streiten, um den Menschen zu verderben. (ἔξω τῆς ἐκκλησίας ἑστηκώς ὑπὸ τῶν πολεμίων καταληφθείς αναιφεθήσεται. Origenis hom. 5, 16. δυνάμεις αντικείμεναι. Ejusd. homil. 5, 2.) Denn ausserhalb der Kirche lauert der Teufel und zieht die Menschen von ihr ab. (ἔξω τῆς ἐκκλησίας ἔστηκεν ὁ διάβολος, εἰς γὰρ τὴν ίεραν ταύτην μάνδραν είσελθεῖν οὐ τολμᾶ. Chrysost. de martyr. 4.) Diese Gedanken haben auf die Bildwerke an den Kirchen eingewirkt. Am Portale der sehr alten Taufkirche zu Oberwittighausen bei Gerlachsheim ist der Teufel ausgehauen, wie er einen Menschen mit einer Kette um den Hals vom Eintritt in die Kirche zurückzieht. Dieser Mensch ist ein Katechumene, der sich taufen lassen, also dem Teufel widersagen will, weshalb ihn dieser an der Kette zurückzieht. Die Bande und Ketten des Teufels werden in den Hymnen auch oft erwähnt. (No. 92, 18.) Zu diesen Darstellungen gehören überhaupt die Schlangen und Drachen, die an den Thüren so vieler alten Kirchen ausgehauen sind, und deren vielfache Verschlingung eben die Schlingen und Fallstricke des Teufels anzeigen soll, wodurch er die Menschen von der Kirche abhalten will. der Teufel umlagert die Kirche in vielen Gestalten und zieht bald durch Schrecken, bald durch Lockungen die Menschen von derselben ab, was durch die Bildwerke ausgedrückt ist. Da der Teufel keinen Frieden hat, so hat er auch keine Ruhe (ἀἐὶ γρηγορεῖ ὁ ἐχθρός. Chrysost. de s. Barlaam c. 1.), Frieden und Ruhe sind nur bei Gott, und für die Menschen ist das Mittel dazu die Kirche, wie sie Christus durch die Apostel gestiftet hat. (Animi mei sententiam proferam, in illa ecclesia esse permanendum, quæ ab apostolis fundata usque ad diem hanc durat. *Hieron*. adv. Lucifer. 27.)

V. 2. vivis lapidibus, nach 1 Pet. 2, 5. Denn der lebendige Gott hat auch einen lebendigen Tempel (ἡ ἐκκλησία τοῦ ζῶντος Θεοῦ τετειχισμένη ὑπὸ τῆς ἀλη-Θείας τοῦ λόγου. Origenis hom. 5, 16), und wie Gregor. M. hom. in ev. 1, 17, 8. 16. die Seligkeit eine æterna ecclesia nennt, so heisst übereinstimmend das himmlische Jerusalem in den Menäen ναὸς ἐπουράνιος. Oct. 4. Christus ist nämlich der Tempelbauer des neuen Testaments, deswegen wird er als höhere Parallele dem Tempelbauer Salomon gegenüber gestellt. Die himmlische Kirche ist die Kirche des Jubeljahrs, des ewigen Jubiläums. Talis eeclesia, in qua nullus erit mæror, nulla permixtio malorum hominum, nulla iniquitas, sed lætitia et pax et gandium, quinquagesimæ celebratione præfiguratur. Augustin. div. quæst. 81, 2. Weitere Belege stehen unten bei den Liedern auf das himmlische Jerusalem.

V. 24. requies. Vgl. No. 27, 54. No. 66, 16.

## 252. In dedicatione ecclesiæ. fidicula. (troparium).

| 1. Sollemnitatem hujus devoti                                                     |      | celsa jocundos, 20<br>Ac pacis æternæ                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| filii ecclesiæ,<br>Nimirum vestræ<br>matris, colite;                              | 5    | consocians<br>visioni cœtibus<br>angelicis coheredes                 |
| Quæ vosmet ex alvo<br>spiritali genuit,<br>Qui partus terrenos                    |      | esse tribuat, 25 Amen et amen, fiat et fiat.                         |
| cœli heredes facit.                                                               |      | 4. O sancti, hæc domus                                               |
| 2. Igitur celebris hæc cuncti<br>festivitas maneat,<br>Istius qui matris se natos | s 10 | quorum artus continet, Salvator hoc nobis 36 precibus nostris donet, |
| esse pro certo sciant.                                                            |      | Quod nullis<br>meritis                                               |
| 3. Oremus omnes, omnes oremus,                                                    | 15   | cognovimus nos mereri propriis, 35                                   |
| Ut matri conjunctos<br>catholicæ                                                  |      | ut puta<br>qui terra                                                 |
| omnipotens filios                                                                 |      | sumus                                                                |
| faciat in Hierusalem                                                              |      | atque tabescens cinis.                                               |

Aus dem Murbacher Messbuch des 12 Jahrh. zu Colmar. Ebenso in einem Marbacher Messbuch zu Colmar, von gleichem Alter, ohne Abweichung. Es steht auch in der S. Galler Hs. No. 381. p. 497. des 11 Jahrh., ohne abweichende Lesart, mit Neumen, bricht aber mit V. 34 ab, und wird von einer Hand des 15 Jahrh. dem Mönch Waltram von S. Gallen zugeschrieben.

19 besser Jerusalem, wegen der Gleichmässigkeit mit 24. 31 beide Hss. haben nostris, doch scheint vestris richtiger.

V. 14. Dieses doppelte oremus entspricht dem doppelten amen und fiat V. 24, und zeigt die Innigkeit des Gebetes an, worüber Augustis. epist. 180, 20 sagt: absit ab oratione multa loquutio, sed non desit multa precatio, si fervens perseverat intentio. nam multum loqui, est in orando rem necessariam superfluis agere verbis, multum autem precari, est ad eum, quem precamur, diuturna et pia cordis excitatione pulsare.

V. 16. matri catholicæ. Chrysost. adv. Jud. 1, 8. nennt die Kirche μήτης ἡμῶν ἡ κοινή. August. de cens. evang. 1, 40. et hoc magnum est, quod deus præstitit ecclesiæ suæ ubique diffusæ, ut gens Judæa merito debellata et dispersa per terras codices prophetiarum nostrarum ubique portaret, et inimica fidei nostræ testis fieret veritatis nostræ. Die Zerstreuung der Juden auf Erden gibt Zeugniss für die Ausbreitung der Kirche auf Erden. Chrysost. contra Judæos c. 12. ἡ ἐκκλησία ἀπὸ περάτων εἰς πέρατα τεταμένη.

V. 21. 22. πάντα ὁ Χριστὸς διὰ τοῦτο ἐποίησεν, ἵνα εἰρηνεύωμεν, ἵνα πρὸς ἀλλήλους ώμεν συνδεδεμένοι. Chrysost. adv. Jud. 3, 1. S. No. 252, 1. In scissura mentium deus non est, in unitate quippe est. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22, 4.

## 253. In eadem. Lætatus sum. (troparium).

1. Psallat ecclesia, 5. Hic novam prolem 20 gratia parturit, mater illibata et virgo sine ruga fecunda spirita sancto. honorem hujus ecclesiæ. Angeli cives visitant hic suos, 2. Hæc domus aulæ cælestis 5 et corpus sumitur Jesu. probatur particeps In laude regis cælorum 6. Fugiunt universa 25 et cerimoniis; corpori nocua, 3. Et lumine continuo Pereunt peccatricis 10 æmulans civitatem animæ crimina. sine tenebris, 7. Hic vox lætitiæ Et corpora in gremio 30 personat, confovens animarum, quæ in cœlo vivunt. Hic pax et gaudia redundant, 15 4. Quam dextra protegat dei 8. Hac domo trinitati laus et gloria Ad laudem 35 semper resultent. ipsius diu. 21\*

Reichenauer Hs. No. 209. f. 43. 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 70. 12 Jahrh. (B). Hs. daselbst Brev. No. 123. f. 203. mit Neumen, 12 Jahrh. (C); diese Hs. bemerkt in der Ueberschrift die Melodie dazu. Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (D). Bei Clichtoveus f. 184 (E) und bei Daniel 2, 23.

15 dextera ADE, A fügt für die überzählige Sylbe eine kurze Note hinzu, ein Beweis kleiner Aenderungen der Melodien. 19 novum B, aber verbessert. 27 peccatrices A. 32 redundat D. 33 trinitatis B, nicht gut, denn es ist eine Doxologie. 35 resultant CD, resultet A, resultat E.

V. 1. psallat, drückt unmittelbar den Kirchengesang aus, weil von jeher in der Kirche Psalmen gesungen wurden, sowol bei der Messe, als bei den Tagzeiten und Begräbnissen (Gregor. Naz. orat. 20 p. 373). Psalmi Davidici per universalem ecclesiam cum omni pietate cantantur. Leon. m. serm. 9, 4. Gregor. Naz. orat. 4 p. 130. stellt die Hymnen und Psalmen den heidnischen Pauken und Liedern entgegen: ἀναλάβωμεν ὕμνους ἀντὶ τυμπάνων, ψαλμωδίαν ἀντὶ τῶν αἰσχοῶν λυγισμάτων καὶ ἀσμάτων.

V. 5. 6. Betrifft die Verbindung der Kirche auf Erden und im Himmel, die Gemeinschaft der Heiligen. S. No. 255, 13.

V. 12—14. Die Reliquien und Gräber der Heiligen in der Kirche. Bei den Gräbern der Märtyrer wurden schon in der ersten Christenzeit Kerzen angezündet. Hieron. in Vigilant. 8. Denn sie sind leuchtende Vorbilder der Christenheit, wie Athanas. in ps. 73, 32 sagt: σὺ ἐποίησας ὡς τὸν ἥλιον λάμπειν τοὺς ἀγίους.

V. 19-21. Gehen auf die Taufe und verweisen auf No. 138, 11. 12.

V. 24. d. h. die Kirche ist im Besitze des h. Abendmals. Diese Stelle verweist auf den Canon der Messe, womit die ältesten Liturgien übereinstimmen, welche besonders die eucharistia vera et legitima hervorheben. S. meine latein. Messen S. 27. 18. Für Jesu könnte dem Verse nach auch Christi stehen, jenes ist aber seiner Bedeutung wegen absichtlich gewält, als salvator oder salutare. (Jesus salvator vel etiam salutaris dicitur. Gregor. M. hom. in ev. 2, 27, 6). In Bezug auf das Abendmal heisst aber Jesus salvator, weil er dadurch vom ewigen Tode rettet und das ewige Leben gibt (Joh. 6, 50. 51. 53. 54. 57. 58). In una catholica ecclesia vera hostia redemtoris immolatur. Gregor. M. moral. 35, 13. Sancta universalis ecclesia prædicat, deum veraciter nisi intra se coli non posse, asserens, quod omnes, qui extra ipsam sunt, minime salvabuntur. Idem ibid. 14, 5.

#### 254. In eadem.

Jerusalem et Sion filiæ, cœtus omnis cœlestis curiæ melos pangat jugis lætitiæ, alleluja!

Christus enim desponsat hodie 5 matrem nostram, normam justitiæ, quam de lacu traxit miseriæ, ecclesiam.

In spiritus sancti clementia sponsa sponsi lætatur gratia, 10 a reginis laudis cum gloria felix dicta. Dos ut datur, crescit lætitia, quæ dos quanta! triplex potentia, cœlum tangens terram et Stygia 15 judicia.

Mira loquar, sed sana credere, fœderatam tam largo munere de proprio produxit latere deus-homo. 20

Formaretur ut sic ecclesia, figuravit in pari glorià Adæ costis formata femina hostis Eva.

Eva fuit noverca posteris, hæc est mater electa generis, vitæ portus, asylum miseris et tutela.

Pulcra, potens, partu mirabilis, ut lună sol fulget spectabilis 30 plus acie multo terribilis ordinată.

Multiplex et singularis, una, generalis et individua, omnis ævi sexus una simul 35 parit turmas.

Hæc signata Jordanis fluctibus, hæc quæ venit a terræ finibus, scientiam audire cominus Salomonis.

40

O sollemnis festum lætitiæ, quo unitur Christus ecclesiæ, in qua nostræ salutis nuptiæ celebrantur.

Sic typicis instructa sensibus 45 nuptiarum induta vestibus cœli præest hodie civibus Christo juncta.

Cœtus felix, dulce convivium, lassis ibi datur solatium, 50 desperatis offertur spatium respirandi.

Justis inde solvuntur præmia, angelorum novantur gaudia, lata nimis quod facit gratia 55 caritatis.

Ab æterno fons sapientiæ intuitu solius gratiæ sic providit in rerum serie profutura. 60

Christus ergo nos suis nuptiis recreatos veris deliciis interesse faciat gaudiis electorum.

Hs. des ehemaligen Klosters Marbach, jetzt zu Colmar, 12 Jahrh. (A). Bei Clichtoveus f. 184 (B). Das Lied ist von Adam von S. Victor, der 1177 starb.

- 1. 4. Hierusalem, haleluia B, vermeintliche Besserung des Clichtoveus, gegen das Versmass. 2 fidelis f. cœl. B. 6 norma B. 16 justitia A. 17 loquor B. 18 fœderata A. 22 figuratur in pari B. 26 electi B. 28 tutera, Schbf. A. 33 est f. et B. 35 sim. un. B. 43 quo B. 45 hæc descripta B. 45—48 stehen in B nach 40. 47 præest fehlt A. 50 lapsis ubi B. 51 et desp. A. 59 prævidit B. 60 hæc futura B.
- V. 1. 6. Sion, mater. Athanas. in ps. 86, 6. erklärt die Worte mater Sion durch μητέρα καλοῦσιν τὴν ἐκκλησίαν. Sion mons quidem Jerusalem adjacens est, sed montem hunc ejusque nomen atque etiam urbis ipsius ecclesiam, quæ corpus

est Christi, nuncupatam semper accepimus. Hilar. in ps. 64, 2. Superna Jerusalem mater nestra, civitas dei. Augustin. enchirid. 9.

V. 11. reginis. 38. quæ venit. Die Kirche wird manchmal Königin genannt, deswegen erklärt auch Athanas. in ps. 44, 23. regina durch ecclesia, und bezieht diesen ganzen Psalm auf die Kirche. Regina austri ecclesiæ præfiguratio est, quæ peregrina et incognita et pænitentiæ credidit et sapientiam desideravit audire. Hilar. in psalm. 121, c. 9.

V. 21. sancta ecclesia, in primordiis mundi desponsata in paradiso, præfigurata in diluvio. S. Ambros. in psalm. 118. § 4. In Eva mysterium Christi et ecclesiæ evidenter cognosco; designatur enim ecclesiæ ad Christum futura conversio et religiosa servitus subdita dei verbo. Idem de paradiso c. 14. Ecclesia est tamquam femina Christo desponsata. Augustin. de serm. dom. 2, 23. Dormit Adam, ut fiat Eva; moritur Christus, ut fiat ecclesia. dormienti Adæ fit Eva de latere, mortuo Christo lancea percutitur latus, ut profluant sacramenta, quibus formetur ecclesia. Idem in evang. Joh. 1, 9. § 10.

V. 27. portus. τίς τοιούτος λιμήν, οίος ή ἐκκλησία; Chrysost. de pænit. 8, 1.

V. 30. Sunt testimonia scripturarum, quæ nobis ingerunt per commemorationem lunæ ecclesiæ significationem. Augustini epist. 55, 10. Lunæ nomine ecclesia designatur. Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 10.

# 255. In dedicatione (troparium).

| 1. | Plaudant chori hanc diem præclaram, concinantes Mente tota, sincera, justa, devota | omnes<br>5 | quæ est suo nomini<br>dedicata.<br>Ibi omnes angeli,<br>ibi sancti decantant<br>laudem deo. | 20  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | ac benigna.  Concrepet organicis modulis et canticis laude digna.                  |            | 3. Hæc est domus domini firmiter fundata et gemmis pretiosis decorata.                      | 25  |
|    | Proferat hæc concio<br>laudem atque gloriam<br>summo deo.                          | 10         | Hic locus terribilis,<br>laude ineffabilis<br>vereque laudabilis                            | 30  |
| -  | Qui creavit sidera,<br>cœlum, terram, maria<br>et omnia.<br>Qui et reis veniam,    | 15         | 4. Jesu rex benigne, tu nobis tribue                                                        | 5 F |
|    | lapsis indulgentiam dat contritis.  In hac domo hodie,                             |            | remissionem peccatorum, Ut tecum vivere valeamus semper in regno tuo per sæcula.            | 35  |

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 44. mit den Noten. 14 Jahrh.

V. 8. moduli, die Melodien, organici, mit Orgelbegleitung, cantica, die Liedertexte.

V. 22. ποίησον σὺν τῆ εἰσόδω ἡμῶν ἔισοδον άγίων ἀγγέλων γενέσθαι συλλειτουργούντων ἡμῖν τὴν σὴν ἀγαθότητα. Goar. p. 662.

V. 25. 26. Darum heisst Christus της ἐκκλησίας δομήτως. Nov. 13. nach Matth. 16, 18. Ein sehr gebräuchlicher Hirmus stellt die Gründung der Kirche auf eine sinnvolle und richtige Art mit der Schöpfung des Himmels und der Erde so zusammen: ὁ στερεώσας κατ' ἀρχὰς τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἐδράσας, ἐν τῆ πέτρα με Χριστὰ τῆς ἐκκλησίας στήριξον. Oct. 9.

V. 29. Mit Bezug auf diese Bibelstelle Gen. 28, 17. heisst es im griechischen Ritual der Einweihung: ωστε ήμας παφεστωτας τῷ θυσιαστηρίω, ως τῷ φρικτῷ τῆς βασιλείας σου θρόνω ἀκατακρίτως λατρεύειν σοι. Goar rit. Græcor. p. 660.

## 256. In dedicatione ecclesiæ.

Clará chorus dulce pangat Quoniam elegit eam voce nunc alleluja thronum sine macula, ad æterni regis laudes, requies hæc erit mea 25 qui gubernat omnia, per æterna sæcula. Cui nos universalis 5 Turris supra montem sita sociat ecclesia, indissolubili scala nitens et pertingens bitumine fundata, ad cœli fastigia; vallo perenni munita. 30 Ad honorem cujus lætå Atque aurea columna psallamus melodia, 10 miris acuariis persolventes hodierna, lapidibus ornata, fratres, illi debita. stylo subtili polita. O felix aula, quam vicissim Sponsa mea speciosa, confrequentant agmina inter filias formosa, 15 cœlica, super solem splendida, Divinis verbis alternatim Caput tuum ut camelus jungentia mellea et ipsius comæ tinctæ, cantica. uti regis purpura; 40 Domus hæc, de qua vetusta sonuit historia, 20 Oculi ut columbarum, et moderna protestatur genæ tuæ punicorum ceu' malorum fragmina. Christum fari pagina;

Collum tuum ut columna turris et eburnea; mel et lac sub lingua tua, favus dulcis labia.

Ergo nobis sponsæ tuæ famulantibus, o Christe, pietate solita,

Clemens adesse dignare

et in tuo salutari 45 nos ubique visita;

Ipsaque mediatrice, summe rex perpetue, voce pura 50 flagitamus, da gaudere paradisi gaudia.

**55** 

10

Hs. zu S. Gallen No. 383. p. 124. 13 Jahrh. mit Noten.

V. 14. 15. agmina cœlica, in den griechischen Liedern häufig τάγματα τῶν ἀγγέλων, weil sie hierarchisch eingetheilt sind.

V. 20. vetusta historia, das alte Testament, moderna pagina, das neue; jenes heisst historia als geschichtliches Vorbild.

V. 58. paradisus, die himmlische Kirche, die Seligkeit. Augustinus vergleicht die Kirche mit dem Paradiese auf folgende Art: adhuc mussitat serpens et non tacet, quærit pollicitatione quadam scientiæ dejicere de paradiso ecclesiæ, quem non permittat redire ad illum paradisum, unde primus homo dejectus est. quod gestum est in illo paradiso, hoc geritur in ecclesia. nemo nos seducat ab isto paradiso. sufficiat, quod illinc lapsi sumus, vel experti corrigamur. Sermo 341, 5. 6. Semper pseudoprophetæ dulcia pollicentur et ad modicum placent. amara est veritas et, qui eam prædicant, replentur amaritudine. Hieron. adv. Jovin. 2, 37. Possunt hæc (quæ de paradiso dicuntur), etiam in ecclesia intelligi, ut ea melius accipiamus, tamquam prophetica indicia præcedentia futurorum: paradisum scilicet ipsam ecclesiam, sicut de illa legitur in cantico canticorum (4, 13); quatuor autem paradisi flumina quatuor evangelia; ligna fructifera sanctos; fructus autem eorum opera eorum; lignum vitæ sanctum sanctorum, utique Christum; lignum scientiæ boni et mali proprium voluntatis arbitrium. nec se ipso quippe homo, divina voluntate contemta, nisi perniciose uti potest, atque ita discit, quid intersit, utrum inhæreat communi omnibus bono. an proprio delectetur. Augustin. de civit. dei 13, 21. In ähnlicher Verbindung heisst man die Vorhalle bei alten Kirchen das Paradies, weil dieses der Stiftung der Kirche vorausgieng und gleichsam ihr Eingang war.

## 257. In dedicatione.

Hæc festiva transitiva dedicatio infinitam signat vitam plenam gaudio.

Nos hanc vitam contemnentes, infinitam appetentes

benedicamus domino. 5

Hs. zu München, Clm. No. 15509. f. 1. des 12 Jahrh. mit Neumen.

Dieses Lied scheint ein kurzer Zwischengesang zum Segen zu seyn, und besteht nur aus der Gegenstellung des irdischen Lebens in der Kirche und des seligen im Himmel, wozu jenes die Bedingung und Vorbereitung ist.

V. 2. Transeunt cuncta, quæ temporaliter festiva celebrantur. curate, qui his solemnitatibus interestis, ne ab æterna solemnitate separemini. quid prodest, interesse festis hominum, si deesse contingat festis angelorum? umbra venturæ solemnitatis est solemnitas præsens, idcirco hanc annue agimus, ut ad illam, quæ non est annua sed continua, perducamur. Gregor. m. hom. in evang. 2, 26, 10.

# 258. Cursus de æterna sapientia.

# Jesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia dulcis ejus præsentia. Amor Jesu continuus mihi languor assiduus, mihi Jesus mellifluus fructus vitæ perpetuus. Aeterna etc.

5

15

Nil canitur suavius, auditur nil jocundius, nil cogitatur dulcius quam Jesus dei filius.

Jesu, spes pænitentibus, quam pius es petentibus, quam bonus es quærentibus, sed quid invenientibus?

Aeterna sapientia, tibi patrique gloria cum spiritu paraclito per infinita sæcula.

#### in laudibus.

Jesu, rex admirabilis et triumphator nobilis, dulcedo ineffabilis, totus desiderabilis.

Nec lingua potest dicere, nec littera exprimere, experto potes credere, quid sit Jesum diligere. ad primam.

Amor Jesu dulcissimus et vere suavissimus, plus millies gratissimus, quam dicere sufficimus.

10 Jesus decus angelicum, in aure dulce canticum, in ore mel mirificum, in corde nectar cœlicum.

Jesu mi bone, sentiam amoris tui copiam, da mihi per pænitentiam tuam videre gloriam.

Aeterna etc.

#### ad tertiam.

Tua, Jesu, dilectio
20 grata mentis affectio,
replens sine fastidio,
dans famem desiderio.

Qui te gustant, esuriunt, qui bibunt, adhuc sitiunt,

25

30

35

40

| Desidero te millies, mi Jesu, quando venies, quando me lætum facies, me de te quando saties?  Acterna etc.  ad sextam.  Jesu, summa benignitas, mara cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas.  Bonum mih diligere Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Acterna etc.  ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video, quod concupivi, teneo,  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Jesus auctor clementiæ, deliciæ.  Aeterna etc.  Lesus auctor clementiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, post la frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, comera etc.  Aeterna etc. | desiderare nesciunt<br>nisi Jesum, quem diligunt.                                     |            | amore Christi langueo<br>et corde totus ardeo.                         | 75  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| quando me lætum facies, me de te quando saties?  Aeterna etc.  ad sextam.  Jesu, summa benignitas, mira cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas.  Bonum mihi diligere Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Aeterna etc.  ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tuno oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  Jesus sole præclarior et balsamo suavior, omni dulcore dulcior, præ cunctis amabilior.  Soundi salvatio.  Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, quæ omnem sensum superat, hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cæli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, coeleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit.  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | <b>5</b> 0 | Aeterna etc.                                                           |     |
| Acterna etc.  ad sextam.  Jesu, summa benignitas, mira cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas.  Bonum mihi diligere Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Acterna etc.  ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jesus sole præclarior et balsamo suavior, omni dulcore dulcior, præ canctis amabilior.  80  Tu mentis delectatio, amoris consummatio, tu mea gloriatio, Jesu, mundi salvatio.  Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Acterna etc.  Acterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cæli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat et nos deo pacificat.  70  Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, cœleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit.  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | quando me lætum facies,                                                               |            | ad vesperas.                                                           |     |
| Jesu, summa benignitas, mira cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas.  Bonum mihi diligere Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus auctor clementiæ, 85 totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, 90 hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cæli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  70 Jesus ad patrem rediit, cæleste regnum subiit, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                     |            | et balsamo suavior,                                                    |     |
| mira cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas.  Bonum mihi diligere Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Aeterna etc.  ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jesus auctor clementiæ, 85 totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.  Aeterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, 90 hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, coeleste regnum subiit, post Jesum simul abiit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ad sextam.                                                                            |            | •                                                                      | 80  |
| Jesum, nil ultra quærere, mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere.  Jesu mi dilectissime, spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Aeterna etc.  Ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, 90 hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  70 Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mira cordis jocunditas,<br>incomprehensa bonitas,                                     | 55         | amoris consummatio,<br>tu mea gloriatio,                               |     |
| spes suspirantis animæ, te quærunt piæ lacrimæ et clamor mentis intimæ.  Aeterna etc.  Aeterna etc.  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, quæ omnem sensum superat, et illa frui properat.  Te cæli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jesum, nil ultra quærere,<br>mihi prorsus deficere,                                   | 60         | totius spes lætitiæ,<br>dulcoris fons et gratiæ,                       | 85  |
| Acterna etc.  Acterna etc.  Ad nonam.  Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  Jesus in pace imperat, quæ omnem sensum superat, 90 hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Jesus orbem lætificat celeste regnum subiit, com meum a me transiit, post Jesum simul abiit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | spes suspirantis animæ,                                                               |            | Aeterna etc.                                                           |     |
| quæ omnem sensum superat, 90  ad nonam.  Quocunque loco fuero, 65 mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  quæ omnem sensum superat, 90 hanc mea mens desiderat et illa frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |            | ad completorium.                                                       |     |
| Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  et illa frui properat.  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat 95 et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aeterna etc.                                                                          |            |                                                                        | 90  |
| mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!  Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat et nos deo pacificat.  Jesus ad patrem rediit, cœleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit.  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |            |                                                                        |     |
| quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.  Jam, quod quæsivi, video,  70 Jesus ad patrem rediit, cæleste regnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mecum Jesum desidero,<br>quam felix, cum invenero,<br>quam lætus, quum tenuero!       | 65         | Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat | 95  |
| Jam, quod quæsivi, video,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | quæ vincunt mellis pocula,<br>tunc felix Christi copula,<br>sed in his brevis morula. | 70         | cœleste regnum subiit,<br>cor meum a me transiit,                      | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |            | •                                                                      |     |

Perg.-Hs. o. No. zu Frankfurt, in Octav, Bl. 109. aus dem 14 Jahrh. (A) Dieses Lied wird dem h. Bernhart von Clairvaux zugeschrieben und steht in seinen Werken unter dem Titel jubilus in commemorationem dominicæ passionis,

der nicht zu dem Liede passt, sedann bei Daniel 1, 227 als jubilus de nomine Jesu (D) und so auch bei Fabricius poët. christ. p. 810. (F). Obiger Text ist eine abweichende Bearbeitung, wie folgende Vergleichung zeigt. Bei D hat das Gedicht 48, bei F 47 Strophen, ist also noch einmal so gross, indem obiger Text nur 24 und mit dem Refrain 25 Strophen hat. Bei F ist das Lied auch in Tagzeiten eingetheilt, nicht aber wie hier, wo jede Tagzeit drei Strophen mit dem Rundreim hat. Verschieden ist auch die Bestimmung des obigen Textes de æterna sapientia, während die andern de nomine Jesu überschrieben sind. Ich kann nicht sagen, ob jene Bestimmung sich auf das berühmte Buch Suso's von der ewigen Weisheit beziehe, in dessen Zeit die Handschrift gehört. Die Vergleichung mit dem ausführlichsten Texte bei D zeigt folgende Unterschiede. Die Strophen 9 und 47 des F fehlen bei D, dagegen die Str. 14. 15. 18. 44, die D hat, fehlen bei F und bei diesem steht die Str. 11 doppelt, da die Str. 37 die nämliche ist. Hiernach würde die Zahl der Strophen auf 50 steigen, wenn man die zwei eigenthümlichen Strophen bei F zum Texte Daniels zält, und das Gedicht würde sich dadurch als ein Lied kund geben, das zum Rosenkranze gebetet oder gesungen wurde. Ausser dem Refrain enthält obiger Text keine neue Strophe. Die Folge der einzelnen Strophen stimmt weder in der ausführlichen Abfassung, noch weniger in der Abkürzung zusammen und lässt sich schwerlich herstellen, weil das Gedicht verschiedene Bestimmungen erhielt, wodurch die Wahl und Folge der Strophen bedingt wurde, deswegen ist auch die Angabe der Lesarten nicht von Belang, da sie bereits auch bei D stehen.

Eine ebenfalls abweichende Behandlung steht in den Cursus collecti Bl. 10. Darin hat jede Tagzeit mit dem Refrain 5 Strophen, also im Ganzen 40. Dieser Text hat eigenthümliche Strophen, nämlich Str. 5.

Emitte pater unicum

ut consolentur servuli

tuum de cœlis filium,

et convertantur impil

Diese Strophe ist gut, die vierte ad laudes gehört aber schon nach ihrem Versmass nicht zu diesem Liede. Sie lautet:

Jhesu, via veritatis,

per quem vivunt omnia,

fons immensæ pietatis,

tibi laus et gloria.

Dagegen ist die vierte Strophe ad primam wieder gut:

Ut cum judex adveneris,

non pro reatu punias,

mundum horrore cinxeris,

sed pius nos tunc protegas.

Die vierte Str. ad tertiam ist bei F die 32ste, bei D die 34ste, nur mit dem Unterschiede, dass sie in obigem Texte mit dem zweiten Verse anfängt. Die vierte Str. ad sextam gehört nicht hieher; sie lautet:

Ego dolens et egenus,

ad te pater confugio,

sed peccator sorde plenus,

quis dulcior sit, nescio.

Die vierte Str. ad nonam hat verdorbenes Versmass, welches bei Daniel in der 42sten Str. berichtigt ist. Sie lautet:

Portas vestras tollite,

triumphatori, dicite,

cœli cives occurrite ave rex inclyte.

Die vierte Str. ad vesperas steht bei D als Str. 40, bei F als Str. 38.

Bei dem Completorium fehlt in diesem Texte die Strophe 2 und dafür steht Str. 3., und an der Stelle dieser die Str. 7 bei D, jedoch so, dass sie mit dem zweiten Verse anfängt: Jhesum quæram in tumulo. Die Complete hat nur 4 Strophen, es scheint also, dass die zweite blos durch ein Versehen ausgelassen wurde.

Wegen der Seltenheit der Cursus collecti habe ich die Lesarten ihres Textes hierunter mitgetheilt.

1 Jhesus. 11 bonus requirentibus. 23 expertus potest. 25 Jhesus unicus. 33—36 stehen vor 29. 33 Jhesu. 39 præsentiam, besser. 42 refectio, besser. 44 dans fehlt. 56 stringat. 61 dulcissime. 64 cordis für mentis, besser. 67 lætus. 68 felix, cum, besser. 77 Jhesu serenior. 85 Jhesu. 90 qui. 91 hunc. In der Hs. fehlt mens. 92 illo. Lesarten für die beiden Strophen bei Daniel. V. 157 mi dil. 158 splendor für cons. 27 amore für clam.

In der Hs. zu Mainz (M), Aug. No. 439. des 15 Jahrh. steht Bl. 52. das ganze Gedicht in 50 Strophen, wodurch sich also seine Bestimmung als ein Rosenkranzlied deutlich herausstellt. Im Allgemeinen ist das Verhältniss zu Daniels Text folgendes. Nach V. 56 hat M diese Strophe:

Hic amor est suavitas et pietas et castitas et sanctitas et puritas, nam deus est et charitas.

Str. 17. 18. 36. 37. in M sind bei D 18. 17. 37. 38. Nach Str. 37. hat M wieder eine neue Str.

Tuum dulcorem sitio, quo solo me reficio, in me quia deficio, ad te, Jhesu, respicio.

Nun folgt in M die Str. 36 bei D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die abweichenden Lesarten in M sind mit Daniels Text verglichen diese: V. 2 cordis. 11 bonus es q. 14 f. vivus l. 15 excedit. 19 noscere. 23 publico. 24 am. q. 27 cl. c. 38 illustra tuo l. 39 mentis c. 40 reple. 41 c. n. q. 45 Jesu. 49 ejus p. 52 d. et de v. für dei. 53 cognoscite. 55 steht an der Stelle von 54. 57 hic a. 58 amori. 59 ardorem. 65 nequeam. 80 diligunt. 83 quem hic. 92 me de te quando s. 95 michi Jhesus mellif. 96 fructus vitæ p. 100 me tua stringit. 115 tunc f. 117 nam quod. 119 Christi. 120 corde totus. 125 dulciter. 137 Jhesu. 138 amor. 139 tibi l. h. 142 gratiæ. 143 effulge clara facie. 144 da complementum gloriæ. 148 præ cunctis a. 151 quem. 152 sola. 161 s. quocunque i. 166 tollite. 168 salve. 171 steht an der Stelle von 172. 173 an der Stelle von 174. 176 gratiæ. 183 h. mea m. 184 illa. 189 jam prosequamur. 190 Jhesum hym. 192 cum ipso frui s. Sowol die Anordnung als die Lesarten sind in M fast sämmtlich besser als bei D.

Cursus heisst zwar im Allgemeinen das officium horarum, es ist aber darunter auch  $\delta \phi \dot{\phi} \mu o_S \tau \ddot{\eta}_S \pi i \sigma \tau \epsilon \omega_S$  verstanden. Men. Oct. 11. Gregor. Turon. de vit. patr. 5. Ausser den gewönlichen Tagzeiten waren schon im frühen Mittelalter auch ausserordentliche im Gebrauche, jedoch nicht als Vorschrift, sondern als Privatandacht. So wird vom h. Ulrich, Bischof von Augsburg, im 10 Jahrh. erzält: insuper unum cursum in honore s. Mariæ genitricis dei, et alterum de s. cruce, tertium de omnibus sanctis omni die explere solitus erat. Gerhardi vita s. Oudalrici c. 3 bei Pertz mon. hist. 6, 389.

- V. 13. August. de gen. 1, 10. principium creaturæ intellectualis est æterna sapientia. Dafür gebrauchen die Menäen  $\delta\eta\mu\iota ov\rho\gamma\delta\varsigma$   $\sigma o\varphi\iota\alpha$ . Dec. 21. und  $\sigma o\varphi\iota\alpha$   $\lambda \delta\gamma o\varsigma$   $\tau o\tilde{v}$   $\pi\alpha\tau \rho\delta\varsigma$ . Febr. 27.
- V. 28. Quanta vita est confiteri Christum, tanta mors est negare Christum. August. in ev. Joh. tr. 66, 1.
- V. 46. Ambros. in ps. 1. § 33. Bibe Christum, quia vitis est; bibe Christum, quia petra est, quæ vomuit aquam; bibe Christum, quia fons vitæ est; bibe Christum, quia flumen est, cujus impetus lætificat civitatem dei; bibe Christum,

quia pax est; bibe Christum, quia flumina de ventre ejus fluent aquæ vitæ; bibe Christum, ut bibas sanguinem, quo redemtus es; bibe Christum, ut bibas sermones ejus.

V. 89. in pace imperat. Dieser Frieden Gottes wird oft in den Liedern erwähnt, nach Joh. 14, 27. Augustini serm. 47, 21. sagt darüber: hoc est testamentum pacis: quælibet hereditas dividatur inter consortes, pacis hereditas dividi non potest. pax nostra Christus est. pax facit utraque unum, non duo de uno. Nach Ephes. 2, 14. Vgl. No. 252, 1.

V. 96. pacificat. Mediator, hoc est reconciliator. Augustin. enchirid. 10.

### 259. Salutatio Jesu.

|    | totum esse frivolum, quod suasit, ostendisti.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ave, qui per plurimos labores transivisti,     | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | vivens inter impios<br>ut agnum te gessisti.   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ave Christe optime, ave o Jhesu bone,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | reorum mitissime<br>susceptor et patrone.      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ave, qui cœnantibus<br>tecum te tribuisti,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | dulce nobis omnibus hoc pignus commisisti.     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | [Te nil amabilius,<br>nil carius habebas,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | quod habebas melius,<br>hoc nobis relinquebas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | Absconditus ab oculis nostris hic es idem,     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | qui tuis te discipulis<br>tradidisti pridem.]  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,  | Ave, qui sanguineum sudorem effudisti          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | corpus per virgineum,<br>dum mortem expavisti. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 10                                             | quod suasit, ostendisti.  Ave, qui per plurimos labores transivisti,  vivens inter impios ut agnum te gessisti.  Ave Christe optime, ave o Jhesu bone, reorum mitissime  susceptor et patrone.  Ave, qui cœnantibus tecum te tribuisti, dulce nobis omnibus hoc pignus commisisti.  Te nil amabilius, nil carius habebas, quod habebas melius, hoc nobis relinquebas.  Absconditus ab oculis nostris hic es idem, qui tuis te discipulis tradidisti pridem.]  Ave, qui sanguineum sudorem effudisti  corpus per virgineum, |

| Ave, qui verberibus<br>tu corpus denudasti;<br>mite dorsum ictibus<br>tu duris incurvasti. | 55   | Ave sanguis floride Jhesu Nazareni, quem sitimus avide nos siccitate pleni.            | 96    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ave, cujus tremuit sub spinea corona caput, sub qua maduit cruore fronte prona.            | - 60 | [Grates tautæ gratiæ grates tibi, o Christe, semper mea facie coruscet sanguis iste.]  | 95    |
| Ave ave hodie, o Jhesu mihi care, morti voluntarie dedisti te amaræ.                       |      | Ave, qui in tumulo sepultus quievisti, de quo in diluculo ut victor surrexisti.        | 100   |
| Ave, qui supplicio dum crucis defecisti, mortis ab exitio diræ nos abstraxisti.            | 65   | Ave, qui in carcere inferni considentes eduxisti libere cum laude te sequentes.        |       |
| Ave, qui amabiles dum manus expandisti, pænas miserabiles in corpore tulisti.              | 70   | Ave, qui discipulis turbatis casu tristi manibus et oculis horum te obtulisti.         | 5     |
| Ave, qui in stipite sic crucis pependisti et demisso capite spiritum emisisti.             | 75   | Ave, qui post omnia hæc cœlos ascendisti, carnis cum substantia cum patre consedisti.  | 10    |
| Ave dulcis hostia tu coram patre deo, esto nunc propitia, te precor, mihi reo.             | 80   | [Pro his tibi omnibus sint grates in hac die, aurem meis precibus inclina, Jhesu pie.  | 15    |
| Ave, quem in latere dum lancea percussit, matris cor ex vulnere tunc gladius concussit.    | •    | Benedic quotidie<br>me, benedicte deus,<br>et ad regnum gloriæ<br>ductor tu esto meus. | 120   |
| Ave rosa sanguinis,<br>totius flos decoris,<br>fusi more fluminis<br>de corde salvatoris.  | 85   | Cum in fine veneris non auditurus "ite"! sim cum nimis miseris, sed cum tuis "venite!" | amen. |

Hs. zu München Clm. 3012. f. 15 des 15 Jahrh. (A) als oratio de beneficiis nobis a Jesu collatis. Andere Hs. im Archiv zu Idstein No. 12 des 13 Jahrhunderts (B). Obgleich diese Hs. älter und A eine Bearbeitung des Priors Konrat von Gaming ist, so hat er doch offenbar ein besseres Original vor sich gehabt als B und sein Text verdient daher den Vorzug. Ich habe den Titel Salutatio Jesu gemacht, weil das Lied aus 25 Strophen besteht, die mit Ave anfangen und die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur Himmelfart im Zusammenhang enthalten. Diese Anzahl der Strophen ist ein halber Rosenkranz und in folgendem Liede, welches 11 Strophen aus diesem entlehnt hat, ist das Gedicht auch wirklich zu einem Rosenkranzliede erweitert und fangen alle Strophen mit Ave an wie der englische Gruss. Die Strophen dieses Liedes, welche mit andern Worten anfangen, gehören also nicht ursprünglich dazu und deshalb sind sie eingeklammert. Sie stören auch den geschichtlichen Zusammenhang. Ausser denselben hat aber B nach 116 noch 9 andere Strophen eingefügt, welche ein Lied zur Wandlung sind und zu dem übrigen lahalt nicht passen. Dieses Lied ist oben No. 226. S. 289. mitgetheilt und bleibt darum hier weg, nur die Lesarten dieser Hs. B will ich hier beisetzen: 1 (in No. 226) quod hic. 2 jam fehlt. 3 hic d. 5 in hoc. 7 est facta transmutatio. 8 pane et de. 11 et t. 12 me v. 13 — 16 fehlen. 17 q. meis est in. 19 hoc totum t. 22 thronis f. a cunct. 24 bonum vere magnum. 29 — 32 fehlen. 35 et tua. 36 pectus f. mens m. Nach 36 steht hier diese Strophe:

Salutarem dexteram

et tuam amoriferam

super me extende

faciem ostende.

mit einiger Abweichung kommt sie in No. 225, 39 – 42 vor. 40 tecum f. semper. Ungeachtet diese Hs. älter ist als jene von No. 226, so muss man ihren Text doch auch für eine Ueberarbeitung erklären, da in ihm zwei Lieder vereinigt und interpolirt sind.

6 jam fehlt B. 8 es fehlt B. 10 salutat B. 15 quem reg. B. 19 quem Sim. B, Simeonem A. 20 præsentavit B. 23 et fehlt B, nobis nach pro B. 27 cum tot. B. 31 et viv. pessimos B. 33 ave für Chr. A. 34 o fehlt B. 36 defensor B. 38 dedisti B. 39 hoc d. B. 35 benignissime B. 50 tu fehlt AB. 51 per corp. taum ni-45 — 48 hat nur B. fehlt, nichil A. 56 dorsum inc. B. 58 caput s. cor. B. veum B. 55 et tam duris ict. B. 59 spinam s. B. 60 subportans B. 61-64 hat A nach 68. 62 o — mihi fehlt, dafür Chr. J. B. 63 qui te v. A, datus v. B. 64 das morti B. A morti tam. 65 cruc. sup. B. 66 dum fehlt B. 67 quo nos ab B. 68 mortis ab. B. 70 dum 76 flatum B, tradifehlt B. 71 et p. B. 72 corde pert. B. 74 sic fehlt B. 78 tu fehlt B. 80 peccatori r. B. 82 dum fehlt B. 83 quo m. B. 84 valide conc. B. 88 carne A. 90 tu JA. 91 requirit av. B. 92 nos fehlt B. 94 o fehlt B. 95 in mea s. B. 98 fessus q. B. 100 ut fehlt B. 102 mortis B, 108 eorum ob. B. 110 heec fehlt B. consed. A. 107 te m. B. 113 tibi pro his A. 114 sint fehlt B, g. Jesu pie A. 115 nunc m. a. B. 116 præbe fili Mariæ A. 117 b. me hodie B. 118 me fehlt B. 119 et fehlt B, tuæ g. B. 120 tu fehlt B. 121-24 hat nur A. 123 sim fehlt.

V. 1. desidero. Tota vita christiani boni sanctum desiderium est, tantum autem nos exercet sanctum desiderium, quantum desideria nostra amputaverimus ab amore sæculi. August. in I Joh. tr. 4, 6.

V. 1. 2. Bei den Griechen heisst das τον δεσπότην Χριστον όλοψύχως ποθείν. Jul. 26.

V. 14. τὸ τρισόκλεον δῶρον τῶν μάγων. Dec. 20.

V. 25. 26. Die vielfachen Versuchungen des Teufels heissen in den Menäen τοῦ έχθροῦ πολύπλοχοι μηχαναί. Jul. 29. S. No. 208, 6. τοῦ έχθροῦ μηχανουνουργίαι. Triodion X, 5.

V. 41 — 43. Aehnliche Gedanken drücken die Menäen so aus: γλυκύ μέν ήλιος αὐγαξων ὄμμασι, γλυκυτέρα δὲ ὄψις ἡ σὴ Χριστέ. Aug. 16.

V. 65 — 68. ἐπὶ σταυροῦ σὺ, κύριε, ὑπνώσας μεταβέβληκας εἰς ὑπνον τὸν Θάνατον. Triodion I, fol. 3.

V. 69. 70. ὁ τείνας τὰς παλάμας σου ἐν ξύλφ σταυφούμενος ὑπὲρ πάντων γηγενῶν. Triodion M, 2.

V. 89 — 92.

Έι καὶ φοβαο, δέσποτα, ὑπάοχεις βαθύ, βλύσον μοι νάματα έξ άχράντων σου φλεβών, ίν' ώς ή Σαμαρείτις μηκέτι πίνων διψώ, ζωής γάρ δείθρα βρύεις.

Triodion L, 6. Nach Joh. 4, 7.

imperator patriæ,

lumen veritatis!

V. 111. 112. carnis substantia. Στέφανος λέγει (act. 7, 55), "θεωρῶ τὸν υἰὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τῆς δυκάμεως τοῦ θεοῦ." οὐκ εἶπε τὸν λόγον ῆ τὴν σοφίαν τοῦ πατρὸς ἑωρακέναι, ἀκλὰ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἐκ Μαρίας κυριακὸν σῶμα, ὅπερ ὁ Παῦλος λέγει, καθίσαι ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ (Coloss. 3, 1). περὶ οῦ σώματος Δαυὶδ φησὶ προφητικῶς ἐκ προσώπου τοῦ πατρὸς, κάθου ἐκ δεξιῶν μοῦ (ps. 109, 1). τοῦτο οὖν γινωσκέτωσαν οἱ ἀπαίδευτοι εἰς τὸν κατὰ σάρκα νοούμενον ἄνθρωπον γεγράφθαι: Λίλαπας. serm. maj. c. 19.

## 260. Incipit sertum Christi.

| I. | Ave mundi conditor, veritas et vita, via, virtus, gratia, salus infinita!    |          | Ave, qui per angelum nasci nunciaris et in matris utero mox deus incarnaris.  |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Ave, qui de lumine lumen advenisti et de patris gremio nobis illuxisti.      | <b>.</b> | Ave, qui de virgine nasci voluisti et ex clauso utero mox processisti.        |    |
|    | Ave splendor gloriæ paternæ majestatis, speculum munditiæ divinæ claritatis! | 10       | Ave pro me vilibus pannis involutus, membris infantilibus propter me indutus. | 25 |
|    | Ave fons clementiæ summæ bonitatis,                                          |          | Ave, quem exercitus salutat angelorum,                                        | 30 |

15

in præsepi positus

sub fæno jumentorum.

|     | Ave legis conditor,<br>sub lege circumcisus,<br>qui per semen Abrahæ<br>redemtor es provisus. | 35         | Ave, qui miraculis multis coruscasti et tuam potentiam interdum occultasti.         | 70  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٠   | Ave, cui munera<br>tres reges ferunt tria,<br>quem regem super sidera<br>fatentur mente pia.  | <b>-40</b> | Ave, qui a mortuis Lazarum vocasti, per quod signum maximum Judæos concitasti.      | 75  |
| II. | Ave, quem puerpera in templum præsentavit, quem in ulnas Symeon complexus prædicavit.         |            | Ave, qui cum gloria rex regum es receptus et cum ignominia post modicum ejectus.    | 80  |
|     | Ave, qui exilio<br>per matrem deportaris<br>et verbis angelicis<br>inde revocaris.            | 45         | III. Ave Jesu optime, ave Jesu bone, reorum benignissime defensor et patrone!       |     |
|     | Ave, qui virgineo lacte sustentaris et maternis brachiis ut puer bajularis.                   | 50         | Ave, qui cænantibus tecum te dedisti, hoc dulce nobis omnibus pignus reliquisti.    | 85  |
|     | Ave, qui per triduum<br>absens quærebaris<br>et inventus dulciter<br>per matrem amplexaris.   | <b>55</b>  | Ave manna cœlicum, panis angelorum, caritatis vinculum, auctor meritorum.           | 90  |
|     | Ave, qui a milite rex regum baptizaris et ex tunc a satana pro nobis ter tentaris.            | 60         | Ave, qui sanguineum sudorem effudisti, cum tormenta maxima futura prævidisti.       | 95  |
|     | Ave, qui per plurimos annos transivisti, vivens inter pessimos ut agnum te gessisti.          | -          | Ave rex liberrime, qui vinctus ducebaris scelestisque manibus ut latro tractabaris. | 100 |
| ŕ   | Ave, qui apostolos rudes elegisti et eos cœlestibus donis imbuisti. Mone, latein. Hymnen. I.  | 65         | Ave, qui judicibus bis binis præsentaris et profanis labiis false criminaris. 22    |     |

| sputo deformatur, alapis confunditur, pannis obvelatur.                            | •  | latroni miseretur, dum compunctus animo te deum confitetur.                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ave, cujus inclitum corpus denudatum et virgarum ictibus dire verberatum.          | 10 | Ave, qui discipulo matrem commendasti, Johanni virgineo custodi, quem amasti.     | 45 |
| Ave, qui purpurea veste circumdaris et derisus taliter spinis coronaris.           | 15 | Ave, dulcor animæ cruci conclavatus, fellis amarissimi poculo potatus.            | 50 |
| Ave, qui ad victimam ductus bajulasti crucem, in qua fortiter pro nobis dimicasti. | 20 | Ave, qui incendio crucis es assatus, agnus sine macula pro nobis immolatus.       | 55 |
| IV. Ave, cujus denuo corpus denudatum stat in cruce manibus et pedibus ligatum.    |    | Ave, tradens spiritum patri commendasti, opus tibi creditum pie consummasti.      | 60 |
| Ave, qui amabiles manus expandisti et pænas miserabiles corde pertulisti.          | 25 | V. Ave dulcis hostia coram patre deo, esto nunc propitia peccatori reo.           |    |
| Avete manus aureæ pariter et mundæ, per quas dona gratiæ profluunt habunde.        | 30 | Ave, quem in latere lancea percussit, quæ matris cor ex vulnere valide percussit. | 65 |
| Ave, pedes incliti clavis perforati, ac in crucis stipite simul cancellati.        | 35 | Ave latus floridum rosei cruoris, ex quo manant rivuli fervidi amoris.            | 70 |
| Ave, qui cum impiis morti deputaris et pro adversantibus pie deprecaris.           | 40 | Ave sanguis floride, sanguis generose, laus ei, qui te pro me effudit copiose.    | 75 |

| Ave, qui tartarea portas confregisti et tuam per potentiam electos eduxisti.              | 80 | Ave, qui paraclitum spiritum misisti cordibus fidelium, sicut promisisti.     | 90  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ave, qui de stipite<br>crucis es ablatus<br>et in munda syndone<br>sepulchro commendatus. |    | Ave judex omnium ultimo venturus, meritorum præmia singulis daturus.          | 95  |
| Ave, qui in triduo vere surrexisti firmatisque fratribus cœlos ascendisti.                | 85 | Ave rex regnantium, merces beatorum, præsta te colentibus virtutem meritorum. | 200 |

Hs. des 15 Jahrhunderts des ehemaligen Klosters Bronnbach bei Wertheim. Sertum heisst hier Rosenkranz, daher ave am Anfang jeder Strophe steht und es 50 Strophen in fünf Abtheilungen sind, welche den 50 Ave Maria des Rosenkranzes entsprechen. Es gibt auch solche Lieder auf die Mutter Gottes.

Dergleichen Gedichte waren bestimmt, als Gesänge oder Zwischengebete des Rosenkranzes zu dienen, sie wurden im englischen Grusse (Ave Maria) nach dem Worte Jesus eingeschaltet und darauf fortgefahren mit dem Schlusse des Gebetes: sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis. amen. Es wird für das Volk wol auch teutsche Rosenkranzlieder ähnlicher Art gegeben haben.

Dieses Lied ist eigentlich in Strophen von je zwei siebenfüssigen Trochäen geschrieben, aber das Versmass wurde in eine vierzeilige Strophe aufgelöst, was man daran sieht, dass manche Cäsuren (in der kurzen Strophe V. 1 u. 3) unter sich reimen und dass die gleichen Verse theils jambische Betonung haben, wenn sie Halbverse des langen Trochäus sind, theils trochäische, wenn sie sich der Betonung der ungleichen Verse anschliessen. Die ungleichen Verse mit jambischer Betonung sind aber verdorben.

24 mox scheint aus der vorigen Strophe wiederholt, es soll ein zweisylbiges Wort stehen, vielleicht homo, und in der vorigen Strophe kann es wegbleiben. 39 dieser jambische Vers ist fehlerhaft, quem kann wegbleiben. 62 annos ist fehlerhaft, labores richtig. 63 pessiones Hs. 64 te fehlt der Hs. 87 dafür ist entweder blos dulce, oder et hoc nobis zu setzen, des Verses wegen. 113 puepera Hs. 127 et stört das Versmass. 129 in der folgenden Strophe hat die Hs. ave, vielleicht ist es besser, diesen Singular wie eine indeklinable Interjektion durch das ganze Lied stehen zu lassen. 136 concellati, Hs. 150 conclariatus. 167 ex kann wegbleiben. 169 floridus, Hs. Die richtige Lesart ist wol hier floridum latus und 171 rivulus. 179 et ist Zusatz.

- V. 2.  $\delta \zeta \omega \tilde{\eta} s \ \tilde{\alpha} \varrho \chi \eta \gamma \delta s$ . Men. Jan. 6. kommt oft vor.
- V. 9. Ebenso bei Cosmas trop. in theophan. st. 9. ἀπαύγασμα της δόξης.
- V. 13. fons clementiæ, πηγή ἀγαθότητος. Men. April. 7. ἐλέους πηγή. Clem. Alex. bei Daniel 3, 3.

V. 29. exercitus angelorum, αἱ ἄνω στρατηγίαι. Men. Jul. Bl. 3. auch στρατιαλ, ist sehr häufig. No. 7, 5. Als Parallele im Himmel und auf Erden werden im Triodion X, 4. zusammengestellt τῶν ἀγγέλων τάγματα καὶ συστήματα τῶν πιστῶν. Das Heer des Teufels nennen zwar die Lateiner militia diaboli, wie Augustin. quæst. evang. 2, 33., die Griechen aber gebrauchen dafür selten die Ausdrücke wie bei den himmlischen Heerschaaren, sondern gewönlich φάλαγγες, ungeordnete Haufen, so δαιμόνων φάλαγγες im Triodion X, 5. ἐν σταυρῷ τέθραυκας τὰς τῶν δαιμόνων φάλαγγας. Ibid. Y, 1.

V. 57. milite, stärker in den Menäen πρὸς τὸν δοῦλον αἰτῶν τὸ βάπτισμα.

Januar. Bl. 15. βάπτισμα δέχεται ἐκ δούλου χειρός. ib. Bl. 17.

V. 125. 126. Darum soll man auch so beten, wie Chrysost. de dæmon. 2, 3. sagt: χείζες εδόθησαν, ἵνα ἀνατείνης αὐτὰς εἰς εὐχάς. Es geschieht so in der Messe.

V. 134. clavis. Dieser Plural entspricht dem Verbum stat V. 123. und beruht in der Vorstellung, dass die beiden Füsse Christi auf ein Postament am Kreuze seyen angenagelt worden. S. No. 124, 14. Demnach scheint dieses Lied älter zu seyn als die Hs., denn jene Darstellung der Kreuzigung gehört mehr der früheren Zeit an. Wegen der deutlichen Beziehung auf die Psalmen theile ich noch eine Strophe aus dem Triodion Y, 1. mit.

Πληφοῦται ή ἀσματογράφος φωνή, προσκυνοῦμεν γὰρ, ἰδού, τῶν ἀχράντων ποδῶν σου ...

τὸ ὑποπόδιον, παντοδύναμε, τὸν σταυρόν σου τὸν σεπτόν, τὸ τριπόθητον ξύλον.

V. 149. dulcor aminæ, in den Menäen ἄχραντος γλυκασμός. Jul. Bl. 9.
V. 151 flg. In den Menäen Mart. 23 heisst es von dem guten Schächer: κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἑδὲμ πύλας

βαλών ὁ ληστής κλείδα τὸ ημνήσθητί μου."

Diesen Gedanken wendet Cosmas in pascha st. 15 auf die sündige Menschheit an: ἡνέωξας ἡμῖν παραδείσου τὰς πύλας. Id. in ascens. st. 6. διὰ σταυροῦ παρά-δεισος ἡνοίγει. κλείει τὴν ἐδὲμ διὰ ξύλου πάλαι ὄφις, ξύλον δὲ σταυροῦ ὑπανοίγει ταύτην. Triodion X, 5.

V. 153-156. Als Brandopfer, holocaustum. S. No. 126, 5.

V. 155. agnus sine macula, ἀμίαντος ἀμνός. Mart. 23. Wird auch von Maria gesagt (ἀμνάς).

V. 197. rex, wird mehrmals in diesem Liede hervorgehoben, die Griechen sagen dafür auch  $\pi \alpha \mu \beta \alpha \sigma \iota \lambda s \dot{\nu}_s$  und  $\pi \alpha \nu \tau \dot{\alpha} \nu \alpha \xi$ . Aug. 2. Bei Augustin universissimus dominus. No. 142, 1.

## 261. Salutatio Jesu.

5

Salve Jesu, fons amoris, qui es totus intus foris plenus maximi dulcoris et superni luminis.

Salve Jesu, noster honos, fac videre dies bonos,

nos consortes et colonos fac beatitudinis.

Salve Jesu, pastor bone, nos in regno tuo pone, nos conserva a mucrone hostis crudelissimi.

| Salve splendor paradisi,<br>in quo sancti sunt confisi,<br>qui te perdunt, sunt derisi,<br>vere stolidissimi.   | 15        | Salve Jesu, verus panis,<br>bonis dandus christianis,<br>non insanis nec profanis,<br>sed vere discipulis.     | 50         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Salve Jesu, rex cœlestis, suffragare nobis mœstis, fac ut procul omnis pestis, pelle casus asperos.             | 20        | Salve Jesu, rex colendus, extollendus, reverendus, tu qui semper es habendus coram mentis oculis.              | 5 <b>5</b> |
| Salve Jesu, fons salutis,<br>da juvamen destitutis,<br>aufer jugum servitutis,<br>fac nos vere liberos.         |           | Salve Jesu, panis vivus,<br>pii cordis accensivus,<br>totus es inflammativus<br>et amoris stimulus.            | 60         |
| Salve Jesu, portus vitæ, fac vivamus sine lite, consolemur in te vite semper sine crimine.                      | 25        | Salve Jesu, fortis gigas,<br>qui piorum corda rigas,<br>passionem cordi figas,<br>qua salvatur populus.        | •          |
| Salve Jesu, princeps pacis,<br>tu qui bona cuncta facis,<br>ductor populi veracis,<br>quem salvasti sanguine.   | 30        | Salve Jesu, lux fontalis,<br>verus deus æternalis,<br>fac ut serves nos a malis<br>in die judicii.             | 65         |
| Salve Jesu, candor lucis,<br>thronum tenens summi ducis,<br>qui es passus pænas crucis,<br>nobis sis propitius. | <b>35</b> | Salve Jesu, manu fortis,<br>qui inferni fractis portis<br>salva nos de pæna mortis<br>æterni supplicii.        | 70         |
| Salve Jesu, lux præclara,<br>qui pendebas crucis ara,<br>in qua passus es amara<br>stans in cruce saucius.      | 40        | Salve Jesu, dux suavis,<br>esto portus nostræ navis,<br>tu es David illa clavis,<br>quæ claudis et aperis.     | 75         |
| Salve Jesu, fons signatus,<br>dulcis natus, vulneratus,<br>qui salutem operatus<br>es in terræ medio.           | •         | Salve Jesu, dulcis totus,<br>cunctis sanctis non ignotus,<br>vere cibus, vere potus,<br>qui das vitam miseris. | 80         |
| Salve Jesu, doctor vere, nos tuere, fac languere, tuo sanguine fervere amoris incendio.                         | 45        | Salve Jesu, lux divina,<br>ad te nostrum cor inclina,<br>esto nobis medicina,<br>virtus et solatium.           | ·          |

Salve Jesu, lumen clarum, qui es cibus animarum, tu thesaurus es earum et æternum præmium.

Salve Jesu, lux auroræ, fac nos tibi cum fervore serviamus et timore cum ingenti gaudio.

Salve Jesu, pius, mitis, qui es lux et vera vitis, 85 semper nobis de te sitis sit cum desiderio.

Salve Jesu, urbs munita, via, veritas et vita, præbens pocula mellita, nobis da auxilia.

100

95

Salve Jesu, vox sonora, juva nos in mortis hora, nos perducas ad decora paradisi gaudia.

Reichenauer Pap.-Hs. Hs. No. 36. f. 43. 14 Jahrh. Dieses Lied ist ebenso eingerichtet wie No. 259 und hatte wol auch dieselbe Bestimmung. Die letzte Strophe wurde überzählig beigefügt, damit V. 100 nicht ohne Reim blieb, weil jedesmal 2 Strophen einen Reimabschnitt machen.

90

V. 11. mucro, gewönlich sagitta, daher sagt Chrysost. homil. 15, 3. ἰξευτής δοτιν ὁ διάβολος, γενοῦ τοίνυν τῶν ἐχείνου καλάμων ὑψηλότερος. S. No. 104, 9.

V. 25. portus. Θάλασσα μεν δ ήμετερος βίος και τὰ ἀνθρώπινα, πολύ γὰρ καν τούτφ άλμυρὸν και ἄστατον. Gregor. Naz. or. 28. p. 478. Vgl. No. 76, 19.

V. 29. princeps pacis, weil er durch die Erlösung den Frieden zwischen Gott und der Menschheit wiederhergestellt hat. Darum heisst es im Triodion R, 4. ὁ σταυρὸς της εἰρήτης τρόπαιον. In der Einheit der Kirche ist daher der Frieden Christi: Caritas pertinet ad unitatem spiritus et vinculum pacis, quo catholica ecclesia congregata connectitur. Augustin. de patient. 23. Dazu gehört der Beinamen Salomon für Christus. No. 162, 15. εἰρήτην εὐράμενοι τῷ σταυρῷ σου. Triodion Y, 1. In der Liturgie wird der Friedensgruss Dominus vobiscum darum oft erwähnt, weil Christus in der Messe leiblich gegenwärtig ist, und jener Gruss daran erinnert, dass er den Aposteln mit seinem auferstandenen Leibe erschienen ist. ὅτε πρὸ μικροῦ (d. h. vor der Predigt) ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἰερὸν βῆμα τοῦτο (ὁ ἐπίσκοπος), καὶ πᾶσιν ὑμῖν ἔδωκεν εἰρήτην, ἐπεφθέγξασθε αὐτῷ κοινῷ πάντες, ,καὶ τῷ πνεύματί σου. Chrysost. de pentecoste 1, 4. Chrysost. in ascens. 1. ἄκουσον ἐν ταῖς προσευχαῖς ἀεὶ λεγόντων τῶν διακόνων πτὸν ἄγγελον τῆς εἰρήτης αἰτήσατε! No. 248, 52. No. 251, 1.

V. 30. Gott ist nicht nur ein allmächtiger, sondern auch ein guter Schöpfer, nach Gen. 1., was hier hervorgehoben wird. Darum sagt auch Gregor. Naz. or. 40 p. 671. πίστευε, μὴ οὐσίαν τινὰ τοὺ κακοῦ εἶναι. Ohne die Offenbarung lässt sich der Ursprung des Bösen nicht erklären. S. No. 35, 29 flg.

V. 31. populus verax, die Christenheit, weil sie an Christum als die Wahrheit glaubt. Darum ist die Christenheit vom wahren Geschlechte Christi: ἀνδοες Ἰούδα ἡμεῖς ἐσμὲν διὰ τὸν Χριστόν. Origenis homil. 9, 1.

V. 43. 44. Nach alter Vorstellung wurde Christus in der Mitte der Weltgekreuzigt, denn Palästina liegt so ziemlich in der Mitte der alten Weltheile, welche man die οἰχουμένη nannte, und eignete sich vorzüglich zum Mittelpunkte, aus welchem die Weltreligion des Christenthums ausgehen sollte. Die griechischen Kirchenlieder erwähnen manchmal jene Ansicht, die lateinischen selten.

S. meine Ausg. der Messen. S. 69. ὁ σταυρὸς ὑψωθεὶς μέσον γῆς. Triodion Y, 6. μέσον γῆς ὑπέμεινας σταυρὸν καὶ πάθος. Ibid. Z, 3. εἰργάσω τὴν σωτηρίαν ἐν μέσφ τῆς γῆς. Ibid. DD, 1. ἐν μέσφ ἐθνῶν ἡ Ἰερουσαλήμ. Origenes in thren. 4, 20.

V. 65. In diesem Liede wird Christus oft als Licht angerusen und hier als rettendes Licht am jüngsten Tage V. 67. 68. Diese Gedanken sind bei Origenes hom. 2, 3. so ausgedrückt: Θεὸς πῦρ ἐστι καταναλίσκον τοῖς άμαρτωλοῖς, φῶς τοῖς δικαίοις καὶ άγίοις.

V. 74. portus. λιμένα σε γινώσκω γαλήνιον, δέσποτα Χριστέ. Triodion DD, 3. S. No. 76, 19. Für Christus kommt dieser Beinamen nicht oft vor, mehr für Maria und die Kirche.

V. 78. cunctis sanctis, d. h. die Heiligen des alten wie des neuen Testaments, denn die Patriarchen und Propheten hatten Offenbarungen von Christo.

V. 97. urbs munita. τείχος ἀπόρθητον ήμιν γενοῦ, Ἰησοῦ. Triodion CC, 2.

#### 262. Psalterium de nomine Jesu.

Da veniam mihi tristi, Jesu, via veritatis 25 et immensæ pietatis, tu qui Jonam eruisti per quem vivunt omnia, de piscis ingluvie, esto meus consolator, qui pueros tres servasti, Danielem liberasti verbum patris, vitæ dator 5 in tanta miseria. de leonum rabie. 30 Ego dolens et egenus, Vitiorum pressus undis peccatorum sorde plenus ad te clamo de profundis, ad te, pater, fugio; Jesu, pastor ovium, suscipe me revertentem, 10 ne me spernas peccatorem, de longinquo venientem, in te deum protectorem 35 esto pius filio. meum est refugium. Non sum dignus, pater bone, Jesu, panis angelorum, dissipata portione spes et salus miserorum, tuus dici filius; 15 adjuva me miserum parce, quæso, confitenti tu qui habes æquitatem, 40 reo, ad te venienti meam dele pravitatem, occurre quantocius. sordes lavans criminum. Jesu, munda me immundum A te nimis elongavi

A te nimis elongavi
sicut ovis et erravi,
en ad te confugio,
quam, o pater, pereuntem
et filium redeuntem
suscipe cum gaudio.

Jesu, munda me immundum
et crea mundum,
iram tuam mitiga:
medicina spiritali
et spiritu principali
mentem meam irriga.

| Jesu, vide me gementem, vultum tuum requirentem, quo nihil est dulcius: noctem fuga tenebrarum, in hac valle lacrimarum mihi sis propitius. | 50           | Jesu Christe, rex cœlorum, omne malum vitiorum intra me mortifica, et pro tua pietate in virtutum claritate cor meum vivifica.          | 90         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jesu, factor sæculorum, qui populum Hebræorum salvasti ab Aegyptiis: munda me et mundabor, salva me et salvabor ab hostium insidiis.        | <b>55 60</b> | Jesu Christe, pax æterna, mare regens et superna cœlorum palatia, per te semper sim securus, ne me lædat hostis durus et ejus fallacia. | 95         |
| Jesu Christe, rex suavis, Emanuel, David clavis, qui claudis et aperis, qui neminem vis perire, me digneris custodire luce tui muneris.     | 65           | Jesu, cæli pulchritudo, esto mea fortitudo, salus et protectio; tu qui fortem alligasti, qui leprosos et sanasti a lepræ contagio.      | 100        |
| Verbum dei salutare, Jesu Christe, memorare, quæ mea substantia, purifica mentem meam, qui salvasti Cananæam pietatis gratia.               | 70           | Jesu, meum firmamentum, esto mihi nutrimentum, ut salvum me facias: te scio fontem vivum, revoca me fugitivum ad cœli delicias.         | 105        |
| Tu qui terræ dominaris et mitigas fluctus maris, Jesu, nostra gloria, redde mihi castitatem, cordis fuga cæcitatem, munda labe labia.       | 75           | Respice me, Jesu pie, esto mihi lumen viæ, qui mundum illuminas: audi precem tribulati, qui oculos cæci nati, tangendo illuminas.       | 110        |
| Jesu, pater orphanorum, consolator afflictorum, pauperum defensio, me de Sion tueatur, vitam mihi largiatur tua miseratio.                  | 80           | Audi, Jesu, meam precem, cordis mei munda fæcem, mea terge vitia, qui latroni confitenti et extremo pænitenti donasti cæli gaudia.      | 115<br>120 |
|                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |            |

| Conserva me, Jesu bone, in hac mortis regione, in hoc carnis onere: redde luci tenebratum, qui Lazarum terræ datum jussisti revivere.       | 125        | Esto clemens mihi tristi, qui in fœno jacuisti parvoque præsepio, ut afflictos adjuvares et electos liberares de mortis incendio.                         | 160        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jesu, miserere mei, suscipe me fili dei cum tuis fidelibus, qui Mariam Magdalenam, vitiorum sorde plenam solvisti a dæmonibus.              | 130        | Jesu, veræ splendor lucis, libera me de caducis et a malis omnibus, sub alarum velamento protege me a tormento et gehennæ ignibus.                        | 165        |
| Tu qui Paulum convertisti atque Petrum suscepisti lacrimantem, domine, suscipe me captivatum, protege me denudatum in alarum tegmine.       | 135        | Jesu, qui nos dilexisti et pro nobis pertulisti in cruce supplicium, desolatum me conforta et ad gregem me reporta supernorum civium.                     | 170        |
| Jesu, verbum incarnatum, ut hominem deviatum ad viam reduceres, solus clemens, solus fortis, de tenebris die mortis, precor, ut me liberes. | 140        | Jesu, vera medicina, conteratur per te spina meorum peccaminum: me ad metam duc æternam et in lucem sempiternam, qui es salus omnium.                     | 175<br>180 |
| Jesu, mundi reparator, paradisi restaurator, angelus consilii, si vis, potes me salvare et de pœnis liberare æterni supplicii.              | 145<br>150 | Jesu Christe, leo fortis, qui destructa lege mortis vitam reddis miseris, redde mihi spem salutis et delicta juventutis meæ ne memineris.                 | 185        |
| Ad te, Jesu, deus meus, perveniat clamor meus et cordis contritio: esto via deviato, medicina vulnerato, flenti consolatio.                 | 155        | Jesu Christe, potens gigas,<br>qui antiquum hostem ligas,<br>hostem malum inferi;<br>finem bonum mihi dona,<br>cum cœlesti me corona<br>cœlum mihi aperi. | 190        |

| Jesu Christe, fili dei, verte diem luctus mei, meum sis remedium: 195 Jesu, spes et salus mea, tu Jesu portio mea in terra viventium.      | O Maria, virgo pia, esto mihi tuta via, angelorum domina, roga Jesum tuum natum, ut perducat me ad statum ad sanctorum agmina.                                  | 230        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jesu salva me, salvator, esto meus liberator 200 de mortis voragine: Jesu, laudem tibi dico, nomen tuum benedico, manum mihi porrige.      | Assis mihi, Jesu pie, salva me in illa die solvens mea vincula; ut te valeam laudare, laudem tuam decantare in æterna sæcula.                                   | 235<br>240 |
| Qui de cœlis descendisti atque mundum redemisti tuo sacro sanguine, per te surgat pes elisi, ad amœna paradisi viam meam dirige.  205      | et cum sancto flamine: assis mihi, ne moreris, collocare me digneris in heatitudine amen                                                                        | 245        |
| Jesu pie, Jesu bone, me erue de leone et de mortis angustia: me commenda tibi deo, subveniat mihi reo tua sancta gratia.                   | incipit secunda pars.  Jesu, munda cor immundi, qui peccata tollis mundi, qui disponis omnia: me trementem redde tutum, confirma me destitutum in tua justitia. | 250        |
| Jesu, tuæ bonitati, tuæ summæ pietati meum reddo spiritum, esto mihi via lucis, 220 qui per lignum sanctæ crucis mundum salvasti perditum. | Jesu Christe, tu qui doces, conquerentis audi voces, hominis scientiam: tange nervos meæ mentis, ægrum sana, pænitentis munda conscientiam.                     | 255        |
| Jesu pie, veni, veni, ne me lædat alieni et crudelis bestia, 225 quæ me quærit devorare, festina me liberare pro tua clementia.            | Jesu bone, Christe mitis, suscipe me, qui emittis fontes in convallibus: dona fontem lacrimarum, ut fonte deliciarum fruar in cœlestibus.                       | 260        |

| Jesu, sponsus gloriosus, homo natus speciosus præ filiis hominum, quære servum tuum, vere desidero te videre veritatis dominum.           | <b>265 270</b> | Vita mea in dolore deficit et cor errore, animus gemitibus: Jesu, salva me turbatum, lætifica desolatum gaudiis cœlestibus.                             | 305        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jesu, vere favus mellis, quem amaro potu fellis Judæus inebriat, amor tuæ caritatis in æternæ claritatis regno me suscipiat.              | 275            | Jesu, pacis augmentator,<br>tu cœlorum habitator,<br>mentis fuga tenebras,<br>cor illustra tenebrosum,<br>motum pelle vitiosum<br>et carnis illecebras. | 310        |
| Jesu summæ bonitatis, erue me de peccatis et carnis ergastulo, Jesu, cujus onus leve, qui peccatum deles Evæ crucis in patibulo.          | 280            | O dolentis confortator, o peccati relaxator, Jesu, fons dulcedinis atque corona virginum, æterna lux credentium, da regnum celsitudinis.                | 315        |
| Jesu, tu me consolare, cœlum qui regis et mare simul et terrestria, me protege, ne me fallat hostis malus atque calcat, sub tua custodia. | 285            | O infirmi medicamen, o lugentis consolamen, Jesu, sol justitiæ, parce mihi supplicanti, leva lapsum, da roganti locum indulgentiæ.                      | 320        |
| Jesu, David proles pia, virtus patris et sophia, qui doces utilia, tuæ cunctæ creaturæ te collaudant, cuncta jure, cœlum, terra, maria.   | 290            | O intactæ fili matris, Jesu, virtus dei patris, rex æternæ gloriæ, refove me conquassatum, dirige me deviatum in hac valle miseriæ.                     | 325<br>330 |
| Jesu, meæ spes salutis, in tempore senectutis noli me projicere, te invoco deum meum, adjuva me, solve reum                               | 295            | Audi, Jesu, me clamantem<br>et aspice lacrimantem<br>peccatorem miserum,<br>qui hunc mundum respexisti<br>et venire voluisti                            | 335        |
| de peccati pondere.                                                                                                                       | 200            | virginis in uterum.                                                                                                                                     |            |

| Jesu, cœli mediator, magnificus triumphator, ordinator temporis, per te semper consolemur, ab hostibus liberemur mentis atque corporis.  | 340                      | In te, Jesu, meditabor, vultu tuo satiabor in sæculum sæculi: 375 consolare me lugentem, custodi me pænitentem ut pupillam oculi,              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesu, verus Samarita, alpha et ω, salus, vita, pax et dator veniæ, per te precor meis malis, ne me lædat infernalis cruciatus maliciæ.   | 345                      | Jesu, lumen dei verum, ave, corpus tu sincerum 380 nostræ es substantiæ; Adæ culpam, quem plasmasti, tu in cruce reparasti pretioso sanguine.  |
| Jesu, lapsis reparator, auctor pacis et amator, lumen, via, veritas, exaudi me deprecantem, suscipe me fluctuantem, Jesu, pia caritas.   | <b>350</b>               | Jesu, salvator sæculi, ad te suspirant parvuli gementes et dicentes: nobis, Jesu, psallentibus assiste postulantibus, et tibi servientes.  385 |
| Jesu pie, qui laborem consideras et dolorem, educ me de carcere; ecce me tibi committo, in Abrahæ sinu cito jube me recipere.            | <b>355</b><br><b>360</b> | Jesu, lux lucis aurea, nos a peccatis libera, quibus te offendimus; hæc lux serenum conferat et pænam culpæ auferat nobis, quam meruimus.      |
| Jesu Christe, vera vitis, panis vivus, agnus mitis, tu creator siderum, tu de valle paupertatis et de lacu cæcitatis suscipe me miserum. | 365                      | Jesu mitis et benigne, nomen tuum est insigne, dulce et salvificum: meum verum ad profectum 400 in te trahe et affectum atque fac pacificum.   |
| Jesu, rex exercituum, salva me miserrimum in tua essentia, meum in te cor lætetur, gubernetur et salvetur tua providentia.               | 370                      | Jesu Christe, fac me fortem, ut libenter tuam mortem plangam, donec vixero; 405 tecum volo vulnerari, te libenter amplexari in cruce desidero. |

| Da memorem quasi rorem, ut te plangam redemptorem Jesum, qui me refoves, contemplando cicatrices sanctas tuas omnes vices vitam in me renoves. | 410            | Jesu, rex clementissime, spes desperantis animæ, crucis et præsidium, esto, quando es venturus mundum et judicaturus, meumque refugium.        | <b>445 450</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jesu, summa benignitas, incomprehensa bonitas, miserere mei rei; oro supplex ut acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam finis mei.     | <b>415 420</b> | Jesu, creator optime, mundum replens dulcedine tua sancta gratia, confutatis maledictis voca me cum benedictis in æterna patria.               | <b>4</b> 5 <b>5</b> |
| Jesu, spes militantium, consolatio gentium, qui volens conclavari: ne me perdas, sed regnare fac cum tuis, Jesu care, in cœlis gloriari.       | 425            | Jesu pie, recordare tuæ passionis caræ, me exaudi hodie, qui es sanctorum gaudium, vitale tolle noxium, dans locum clementiæ.                  | 460                 |
| Jesu, judex ultionis, da donum remissionis in die judicii: lacrimosa dies illa, cum resurgam ex favilla, esto spes refugii.                    | 430            | Jesu, panis angelorum, factus cibus viatorum, non mittendus canibus, bone pastor, panis vere, tu me pasce et tuere in his tempestatibus.       | <b>4</b> 65         |
| Jesu, dulcedo cordium, tu verbum suavissimum, sis mihi propitius: judicandus homo reus, o roganti parce, deus, ne perimar acrius.              | 435            | Jesu Christe, Nazarene, fac me te videre plene, cum veneris judicare, inter oves locum præsta et ab hædis me sequestra, ad dexteram collocare. | 470                 |
| Jesu, lux invisibilis, amor inextinguibilis et palma certantium, preces meæ non sunt dignæ,                                                    | 440            | Jesu, salvator sæculi, remitte meo actui, ingemisco ut reus; qui Mariam absolvisti                                                             | 475                 |
| sed tu, Jesu, fac benigne,<br>o salus amantium.                                                                                                | ;              | et latronem exaudisti, indulge mihi, deus.                                                                                                     | 480                 |

| Jesu, corona glorise, qui de Maria virgine natus innarrabiliter, quærens me sedisti lassus, redemisti cruce passus, hoc non due inaniter.  | 485        | Jesu, plena caritate manus tuæ perforatæ laxent mea crimina; latus tuum lanceatum, caput spinis coronatum, hæc sint medicamina.                     | 520        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Recordare, Jesu pie, quod sum causa tuæ viæ, meas exaudi preces; qui salvandos salvas gratis, salva me, fons pietatis, diluens meas fæces. | 490        | Jesu Christe, Nazarene,<br>tu pro nobis mortis pænæ<br>affectus injurià,<br>placa patrem majestatis,<br>ut in ævum cum beatis<br>me coronet gloria. | 525        |
| Jesu, largitor bonorum, cœlicum et terrenorum, hoc mihi donum dona; tua beata genitrix mea semper sit protectrix pia atque patrona.        | <b>495</b> | Regi cœlorum debitas cuncti agamus gratias, quod deus deorum, summus cœlorum dominus, passus pro nobis omnibus in medio duorum.                     | <b>530</b> |
| Jesu, beata trinitas, tu sempiterna unitas, suscipe pœnitentem, cum tremendæ majestatis meæ pravæ cæcitatis meam illustra mentem.          | 500        | Ob hoc, Jesu, te poscimus, laxa malum, quod fecimus, per merita sanctorum; largire cunctis famulis, quos lavat unda sanguinis, veniam peccatorum.   | 535<br>540 |
| Jesu, labentem corrige, dexteram mihi porrige, ne gravatus crimine puniar æternaliter, ubi ignis perenniter vivit sine termino.            | 505<br>510 | Jesu, mea redemptio, salus atque defensio, per sanctæ crucis signum sis solamen continuum et tutamen perpetuum, adjuvamen benignum.                 | 545        |
| Jesu Christe, auctor vilæ, me fac audire "venite", ut cum judex aderis, ne valeat seducere tuum pretium me vere fraus humani generis.      | 515        | Salus mea, Jesu, vita, mei cordis margarita atque tua passio, fac videre dies bonos, angelorum dulces tonos audire cum gaudio.                      | 550        |

565

570

Jesu mei miserere,
fac me lætum te videre
et amplecti dulciter;
jungi choris angelorum
atque civibus sanctorum,
te laudare jugiter.

Totum sit, quod ego dixi, ad honorem crucifixi

et laudem et gloriam;
tu meorum peccatorum,
gloriose rex cœlorum,
mihi dona veniam.

Jesu, trinus in personis, per virtutem passionis tu simplex essentià, me de tuis reple donis et æternis frui bonis tecum fac in patria.

Genitori genitoque,
procedenti ab utroque
laus et jubilatio,
sacræ virgini Mariæ
totique cœli curiæ 575
laus sit plena gaudio. amen.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 47. mit dem Beisatz: explicit psalterium abbreviatum de nomine Jhesu, denn es fehlt der dritte Theil, da es nur 96 Strophen sind.

560

37. 38 aus No. 207, 19. 74 mitigans, Hs. 106 fehlt eine Sylbe. 111 und 114 illuminasti, Hs. 120 donasti hat eine Sylbe zu viel. 132 vielleicht besser solvis. 135 lacrimante, Hs. 143 diem, Hs. 183 reddens, Hs. 213 die richtige Lesart ist etwa: mortis in augustia. 222 ist wol zu setzen salvas, denn das Präsens gilt in diesem Liede mehrmals für den Aorist, was den Abschreiber bewog, in solchen Stellen das Perfect zu setzen, wodurch aber das Versmass gestört wurde. 255 scientiam, scheint fehlerhaft, steht aber so in der Hs. 263 fontem Hs. 281 delens, Hs. 284 quo, Hs. 287 calcet, Hs. 300 peccatis, Hs. 330 hac ist überzählig. 380 et f. tu, Hs. 383 quam f. tu, Hs. 398 et f. est, Hs. 423 statt qui volens besser volebas. 477 ingemiscens, Hs. 502—4 sind verdorben; für meæ muss ein anderes Wort stehen. 504 illustrans, Hs. 507 me, Hs. crimine reimt nicht, vielleicht ist peccato zu setzen. 546 adjuva me, Hs. 567 ad laud. Hs.

V. 1. Joh. 14, 6. Ambros. de fide 3, 7. sagt darüber: Viæ domini velut quidam tramites bonæ vitæ sunt, qui diriguntur a Christo. Christus enim nobis via est. et bona via, quæ credentibus cœli regna patefecit. Ueber die Wahrheit hat Clem. Alex. strom. 1, 20. die treffliche Stelle: μιᾶς οὖσης τῆς ἀληθείας πολλὰ τὰ συλλαμβανόμενα πρὸς ζήτησιν αὐτῆς · ἡ δὲ εὕρησις, δι' υἱοῦ (scil. dei).

V. 23. ἐπιστρέφοντα νὖν, τὸν ἄσωτον ὡς πάλαι, προσπίπτοντά σοι δέξαι, ἐπουράνιε πάτερ. Triodion A, 6. σὺ εἶ ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, ζήτησόν με τὸν ἄρνα, καὶ πλανηθέντα μὴ παρίδης με. Triodion I, 3.

V. 26. Diese Beispiele werden in den griechischen Kirchenliedern sehr oft angeführt. τὸν Δανιὴλ ἐν τῷ λάκκῳ ἤκουσας, ἔγνωκας, πῶς οἱ παῖδες ἔσβεσαν τῷ πίστει καμίνου φλόγα. Triodion K, 3. ὡς Ἰωνᾶν τὸν προφήτην ἐλυτρώσω τοῦ κήτους, καμὲ τοῦ βυθοῦ τῶν πταισμάτων ἀνάγαγε. Juli 11. ὡς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου. Jan. 1.

V. 31. Quantasvis enim vires habeat lacertorum, qui natat in pelago, aliquando magnitudine maris victus absorbetur. opus est ergo, ut in navi simus, hoc est, ut in ligno portemur, ut mare hoc transire valeamus. hoc autem lignum, quo infirmitas nostra portatur, crux est domini. — Discipuli in ecclesia

tanquam in navi constituti et fide crucis tanquam ligno portati. S. Augustini sermo 75, 3. 7. Peccatorum fluctibus mersus. Tertultian. de pœnit. 4. Da die Welt ein Meer der Sünden ist, so folgt von selbst, dass man die Kirche als ein Schiff und das Kreuz als ein Segel betrachtet hat. Daher heisst es in den Menäen Oct. 16. ἱστίω τοῦ σταυροῦ τῶν βασάνων διέρχεσθαι τὸ πέλαγος. In lateinischen Liedern ist dieses Bild selten, aus Gregor. Turon. mirac. 1, 83. ersieht man aber, dass die Kreuzform der Segel jenen Ausdruck veranlasste, denn er sagt: erectis velis ac per illum antennæ, quæ modulum crucis gestat apparatum, extensis pelagus altum arripiunt. Es gehören zu diesem Bilde auch die Vorstellungen von Christus als Fisch, von den Aposteln als Menschenfischern, von dem Hafen des Himmels u. dgl. Lignum illud crucis velut quædam nostræ navis salutis vectura nostra est, non pæna. Ambros. de spir. s. 1, 9. Magnum hujus vitæ diluvium. Anselm. orat. 18. ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ κατεπόντισό με καταιγὶς πολλῶν άμαρτημάτων. Febr. 25. παραπτωμάτων πελάγει κλυδωνιζόμενος. ib. 26. ἐν πελάγει τοῦ βίου κατῆλθον εἰς βυθόν. Jan. 23.

V. 37. οὐράνιος ἄρτος. Sept. 9. S. No. 206, 22.

V. 55. factor sæculorum, των αἰώνων ποιητής. Jan. 1.

V. 56. ἄσωμεν Χριστῷ ὁδηγήσαντι τὸν λαὸν, ον ἀνῆκε δουλείας 'Αιγυπτίων. Men. Jan. 1.

V. 106. Christus est fons vitæ. Augustini sermo 233, 2.  $\pi\eta\gamma\dot{\eta}$   $\tau\tilde{\eta}s$   $\zeta\omega\tilde{\eta}s$ . Oct. 23. Oft wird auch Maria so genannt, weil durch sie das menschliche Leben Christi anfieng. Joh. 4, 10. Vgl. Jerem. 2, 13.

V. 137. 138. denudatum. Durch die Sünde wurde der Mensch seines himmlischen Gewandes beraubt und erkannte seine Blösse und Naktheit. Darum soll er das erste Gewand der Reinheit wieder erwerben, den alten Menschen ausund Christum anziehen. Diese biblischen Stellen werden in den Liedern auf manigfache Weise angewandt, sowol bei den Griechen als bei den Lateinern und hatten auch auf die Kunstgeschichte Einfluss, denn die Heiligen werden mit glänzenden Kleidern (der prima stola) gemalt, weil sie wie die Sonne leuchten. ἀποδυσάμενοι τὸ δυσαχθὲς χιτώνιον τῆς ἀπρασίας, τὴν φαιδρὰν της ἐγκρατείας ἐνδυσώμεθα στολήν. Triodion T, 5. Vgl. No. 161, 2. χιτῶνα τῆς ἀφθαφσίας με ἔνδυσον. Ibid. Μ, 2. ἐν παραδείσω μὲν τοπρὶν ξύλω ἐγύμνωσεν ὁ ἐχθρὸς, τοῦ σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα ἀνθρώποις φέρει. Ibid. X, 6.

V. 141. Daher heisst Christus ποδηγός και φωταγωγός της σωτηρίας. Oct. 3.

V. 150. æternum supplicium, daher nennen die Griechen die Hölle eine ewige Folter, αἰωνίζουσα βάσανος. Apr. 10.

V. 162. incendium mortis scil. secundæ, das Höllenfeuer. Apocal. 20, 14.

V. 175. medicina, ἴασις τῶν ψυχῶν. Oct. 23. λυτὴρ τῶν νόσων. Nov. 13.

V. 182. lex mortis. Weil der Tod im Paradiese angedroht war (Gen. 2, 17), so trat er nach dem Sündenfall gesetzlich ein, worauf diese Stelle hinweist. Cosmas l. c. str. 3 unterscheidet aber scharf: βροτοκτόνον ἀλλ' οὐ θεοκτόνον ἔφυ τὸ πταῖσμα τοῦ ᾿Αδάμ. Vgl. Rom. 8, 2.

V. 182. 183. In dieser Beziehung heisst Christus göttlich aufgefasst  $\lambda \acute{o}\gamma os$   $\zeta \omega o \acute{o}\acute{o} \tau \eta s$ , der das Leben gibt, oder  $\lambda \acute{o}\gamma os$   $\zeta \omega \alpha \varrho \chi \iota \varkappa \grave{o}s$ , Nov. 17, der das Leben beherrscht, und menschlich  $\zeta \omega \alpha \varrho \chi \iota \varkappa \grave{o}s$   $\acute{a} \nu \acute{\eta} \varrho$ , der Mensch, mit dem das Leben wieder anfängt. Oct. 3.

V. 187. gigas, diese Benennung ist sowol hier als in No. 261, 61. dem Hymnus des h. Ambrosius No. 30, 19 nachgeahmt, welcher durch seinen langen Gebrauch in der Kirche jedem Dichter bekannt war. Nach Ps. 18, 6. V. 187 flg. σει φαῖς ζόφου τὸν δρακοντα δεσμεύσας ἐν ταφτάρφ. Goar p. 600. Apocal. 20, 2.

V. 195. Quidquid medico nostro penditur Christo, remedium est, quidquid usurpatur, incommodum. Ambros. de virgin. 3, 5.

V. 205. ο καταβάς επί γης έκουσίω πτωχεία δια έλεος πολύ. Triodion A, 6.

V. 209. paradisus ist oft mit cœlum einerlei. Paupertati sæculari paradisi divitias præferamus. S. Cypriani ep. ad Fortunat. p. 515.

V. 231. Diese Benennung ist in den Marienliedern häufig bei den Griechen und Lateinern, ich will den Grund hersetzen, worauf sie beruht: ὑπὲρ τὰς ἄνω χοροστασίας ἤρθης, πάναγνε, μόνη γενομένη μήτης τοῦ παντουργοῦ. Triodion O, 2. σὺ τῶν ἀγγέλων ἀνωτέρα, ὅν γὰς ἐκεῖνοι τρέμουσιν ὡς θεῷ ἀτενίσαι, σὺ ἀγκαλίζη ὡς ὑιόν σου. Ibid. X, 1. τὴν τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέραν καὶ χερουβὶμ ὑπερτέραν κόρην ὑμνοῦμεν. Ibid.

V. 250. tutum. Nihil apud deum tutius supplicante. Ennod. epp. 9, 30.

V. 265. sponsus, nach 2 Kor. 11, 2. Matth. 9, 15. Apocal. 9, 7. 21, 9. womit zu vergleichen Matth. 25, 1.  $\pi \rho o \sigma \delta \lambda \partial \omega \mu s \nu X \rho \iota \sigma \tau \tilde{\omega} \tilde{\omega} \tilde{\omega} \tilde{\omega} \nu \nu \mu \phi \iota \tilde{\omega}$ . Cosmas in pascha st. 13. Ist häufig. S. No. 254, 21. 249, 79. 250, 1.

V. 300. τῶν ἐγκλημάτων τὸ βαρὰ φόρτιον. Triodion A, f. 6. ὡς λίθω βαρούμενος ταῖς πολλαῖς ἁμαρτίαις. Ibid. HH, 3.

V. 314. συνδεσμός άδικίας, συνδεσμός άμαρτημάτων. Origenis homil. 9, 4. nach Proverb. 5, 22. σειραὶ τῶν άμαρτιῶν. S. No. 92, 18.

V. 337. Mediator inter deum et deum esse non posset, quia unus est deus, mediator autem unius non est (Gal. 3, 20), quia inter aliquos medius est. Angeli porro, qui non lapsi sunt a conspectu dei, mediatore non opus habent, per quem reconcilientur. item angeli, qui nullo suadente spontaneâ prævaricatione sic lapsi sunt, per mediatorem non reconciliantur. restat ergo, ut, qui mediatore superbo diabolo superbiam suadente dejectus est, mediatore humili Christo humilitatem persuadente erigatur. Nam si filius dei in naturali æqualitate patris manere vellet, non esset mediator dei et hominum, quia ipsa trinitas unus deus est. Sic itaque unicus filius dei mediator dei et hominum factus est, ut mediator esset inter deum et homines homo per deum ultra homines. Augustin. in ep. ad Gal. § 24. S. No. 11, 57. 4, 6. cœli, ein mangelhafter Ausdruck, der freilich dasselbe bedeuten soll wie μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Jul. 27.

V. 347. 348. Diabolus ad solatium malevolentissimum damnationis suæ, cum quibus damnetur, inquirit. Augustin. de catech. rud. 48.

V. 361. vitis. Hierüber sagt Clemens Alex. pædag. 1, 5. sehr gut: φέρει οἶνον ἡ ἄμπελος, ὡς αἷμα ὁ λόγος ἄμφω δὲ ἀνθρώποις ποτὸν εἰς σωτηρίαν, ὁ μὲν οἶνος τῷ σώματι, τὸ δὲ αἷμα τῷ πνεύματι. Als wunderbarer Wein wird daher auch Christus ἀγεώργητος βότρυς genannt, Triodion T, 3. d. i. ein Trauben, den kein irdischer Weingärtner gepflanzt hat, sondern sein himmlischer Vater. Joh. 15, 1.

V. 380. 381. Aliter Adam, aliter Eva, aliter Abel, aliter homo Jesus Christus; et in omnibus diversis exordiis una hominis natura non differt. *Hieron*. adv. Joh. Jeros. 32.

V. 499. bezieht sich auf Joh. 8, 29., worüber Augustin. in ev. Joh. 40, § 6 sagt, misit pater filium, sed non recessit a filio; non enim, quo misit filium, non ibi erat pater. Ejusdem epist. 170, 5. trinitas unius est ejusdemque naturæ atque substantiæ, non minor in singulis, quam in omnibus, nec major in omnibus, quam in singulis; sed tanta in solo patre, vel in solo filio, quanta in patre

simul et filio; et tanta in solo spiritu sancto, quanta simul in patre et filio et spiritu sancto.

V: 511. hat auch Anselm. Cant. orat. 2. p. 343.

V. 557. cives cœlestis patriæ und concives angelorum nennt Anselm. Cant. medit. 14, 6. und meditat. 17. die Seligen, wonach hier cives sanctorum für concives steht. Besser wäre die Lesart et concivibus.

Obgleich dieses Gedicht unvollständig ist und durch den Auszug oder die Abkürzung der Zusammenhang manchmal gelitten hat, so sind darin doch so viele Bruckstücke anderer Lieder enthalten, dass es dadurch beachtenswerth erscheint. Aus der Entlehnung oder Nachahmung erklärt sich auch das abwechselnde Strophenmass. V. 198 ist aus No. 210, 75. V. 316 aus No. 34, 2. V. 463—67 aus No. 210, 63—66. 73. V. 559 aus No. 261, 5. V. 315. 385. 475. 511. 541. 571 — 73 sind Verse aus Hymnen bei Daniel 1, 112. 297. 238. 63. 251. Alle übrigen entlehnten Stellen sind aus der berühmten Sequenz Dies iræ genommen. Darnach ist wahrscheinlich dieses Psalterium Jesu in Italien gemacht worden. Die Hs. gehört noch in das 14 Jahrh., aus welcher Zeit man diesseits der Alpen keine Abschrift des Dies iræ kennt, da sie bei uns erst im 15 Jahrh. und da noch selten vorkommen. Die entlehnten Stellen aus Thomas von Aquino bestärken die Vermuthung eines italiänischen Verfassers und geben zugleich seine Zeit an, nämlich das Ende des 13 oder den Anfang des 14 Jahrhunderts. Da er so viel aus dem Dies iræ genommen hat, so muss es damals-ein eben so bekannter und beliebter Gesang gewesen seyn wie das Pange lingus und Lauds Sion, aus welchen die andern Verse entlehnt sind. Kindet sich dieses Psalterium. de nomine Jesu nech vollständig in einer Hs., so wird es eine schätzbere Quelle für den Text des Dies iræ, da es wahrscheinlich in dem fehlenden dritten Theilenoch mehr Stellen aus demselben enthalten mag,

Hiezu bemerke ich noch einige handschriftliche Psalter ähnlicher Art. Als oratio Engelberti abbatis Admontensis kommt ein Psalterium Jesu Christi vor in der Münchener Hs. Clm. 5974. fol. 61—69 in 151 Strophen mit dem Anfang:

Ave Jesu Christe, ave, lumen vivum, lumen suave, luminis meridies; quo in luce sex dierum res informis yle (l. hyle) rerum prodiit in specie (l. species).

In der Münchener Hs. Cgm. 716. des 15 Jahrh. fol. 82. stehen ebenfalls Auszüge aus diesem Gedichte mit der Ueberschrift: aliqui versus ex rosario domini Engelberti abbatis Admontensis. Da diese Strophen mit der Melodie versehen sind, so sieht man, das dieses Psalter zum Gesange bestimmt war. Jede Strophe fängt mit Ave Jesu an.

Auch der Mönch Hieronymus von Monsee (Lunælacensis) machte ein Psalterium Jesu, welches in der Münchener Hs. Clm. 4408 fol. 1 steht, 15 Jahrh. Es fängt so an:

Jesu da, quod canimus

in psalmis, ut sequamur etc.

l

Ein weiteres Psalterium Jesu steht in der Hs. zu Mainz, August. No. 438. und dasselbe in der Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. f. 74 zu Karlsruhe. Ich will eine grössere Probe mittheilen, um damit zu zeigen, dass die Behandlung unbeholfen ist:

#### Prologus in subjectum opusculum.

Rithmis et sensu verborum consociatum psalterium Jhesu, sic est opus hoc vocitatum. qui legit intente, quocunque dolore prematur, sentiet inde bonum dolor ejus et alleviatur; ergo pius legat hoc ejus sub amore libenter, cujus ibi nomen scriptum videt esse frequenter. Edidit hoc carmen quidam monachus griseorum ad landem domini Jhesu studiumque bonorum.

Ave Jhesu, beatorum spes et salus miserorum, lux et via tu justorum, iter spernis impiorum.

Ave candor purgans mentes, in quem fremunt frustra gentes, invidorum nos rodentes et hostiles tunde dentes.

Ave nomen dulce Jhesus, tu de monte lapis cæsus et vitalis mentis esus, ad te clamat homo læsus.

Ave portæ cœli clavis, Jhesu dulcis et suavis, ad te clamo corde gravis, qui quam mortem vitam mavis.

Ave Jhesu dulcis sono, sume tuo super throno verba mea, quæ propono pietatis tuæ dono.

Ave salus nostræ spei, miserere, Jhesu, mei, o dulcedo requiei, tu me sana, virtus dei.

Ave, cujus semper ero, me ab hoste serva fero, te tutorem meum quæro, in te, Jhesu, quia spero.

Ave nomen admirandum, orbe toto prædicandum, Jhesu dulcis ad narrandum nos accendas ad amandum.

Ave Jhesu mi benigne, nomen tuum ob insigne surge velox, ne maligne surgat hostis in me digne.

Ave passer salutaris, qui frequenter immolaris super tuis sacris aris, nunquam tamen consumaris.

Ave Jhesu nosque serva a progenie proterva hostis, ipsum tu subnerva nosque tibi coacerva.

Ave noster advocatus, ne in morte soporatus hosti tradar imparatus, per te surgam excitatus.

Ave Jhesu, rector morum, distributor meritorum, tu defectum studiorum supple quæso te meorum.

Ave Jhesu, dulcis totus, per te sim in monte notus sancto tuo, quo promotus sanus fiam nunc ægrotus.

Ave tu sollemnis festu, tu solamen es in mæstu, carnis serva me ab æstu, quia deus meus es tu.

Ave Jhesu, vis divina, ad nos aurem huc inclina, ut nos serves a ruina, tu vitalis medicina. Ave spei supplementum, omnis boni fundamentum, esto mihi firmamentum, Jhesu, laudis ornamentum.

Ave dives tu diei, assis mihi, fili dei, ne me vincant Amorræi, recordare Jhesu mei.

Ave Jhesu, dulcis quæri, de supernis fac videri et de Sion me tueri, ne me lædant hostes feri. Ave Jhesu et meorum fave votis labiorum et consortem angelorum esse velis me tuorum.

Ave, cujus manus cruce sunt confixæ, nos a truce Jhesu solvas mortis duce ad fruendum tua luce.

Ave Jhesu, princeps fortis et cœlestis dux cohortis, ne me premat umbra mortis, educ de inferni portis. etc.

# 263. De gratuita dignatione dei ad hominem. hymnus.

Quanta mihi cura de te, nequaquam tamen privavi spe misericordiæ, homo, si cognosceres, 25 tam miser et inops in te nam suo prædestinavi salvare te tempore; nequaquam existeres, sed quia remotus a me, hinc homo dilige me. 5 quid, exul, ni fluctues? Satana semper damnato o si tu hoc saperes! 30 nasci pro te volui, In abysso deitatis malo nullo perpetrato finxi te de nihilo pænam pro te subii, summæ quoque trinitatis 10 me circumciso, oblato signavi signaculo legem non præterii; tuque liber præ creatis 35 scis homo, cur id egi. comparatus angelo, Quid faciendum non feci tam nobilis es homo. homo cum hominibus? te docui, te perfeci In loco te voluptatis 15 gloriosum posui, verbis et operibus, per ministrum falsitatis corporis mei refeci 40 decepto condolui mysticis te dapibus, vesteque simplicitatis quid homo vis amplius? nudatum te vestii, 20 Spretus eram et abjectus sic homo pro te fui. veluti vas perditum, sputis ac plagis affectus 45 Te juste quamvis fugavi de loco lætitiæ, mala ferens omnium,

ut reprobus, non electus quia pro te cruciatus, in oculis hominum; tu quitaris debitis, 60 et quia glorificatus, id homo pro te totum. coronaris præmiis; **50** Pro te pedes, pro te manus quid homo mihi pro his? perfossæ sævissime, spinis caput, ense latus O caritas inaudita, vulneratum impie, o stupenda pietas 65 felleque pro te potatus, deitatique unita crucifixus undique; 55 mea sic humanitas, sic homo dilexi te. hinc tibi sit infinita Quia pro te pauper natus, laus, majestas, claritas, tu ditaris meritis, o beata trinitas! 70

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer. 15. Jahrh. mit der Melodie.

60 comtaris f. quitaris, Hs., dies habe ich gesetzt, weil es auch No. 266, 35 steht, welches Lied wahrscheinlich von demselben Verfasser ist.

V. 1 fig. Nonne vestras omnes suscepi injurias? nonne corpus meum pro vobis obtuli? nonne mortem appetivi, quod non erat divinitatis meæ, sed vestræ redemtionis? hæcine referuntur gratiæ? hoc profecit sanguis meus, ut me impie negaretis, pro quibus ista sustinui? S. Ambros. de fide 2, 13.

V. 8. abyssus. Dei magnitudinem nemo capit, præsentiam nemo fugit, secretum nemo invenit, splendorem nullus attingit. Capreoli episc. rescript. ap. Sirmond. opp. 1, 217.

V. 9. Homo a se fieri non potuit, nec beatus fieri a se potest; alia res eum fecit hominem, quod non ipse est homo: alia res eum factura est beatum, quod non est ipse homo. Augustin. de discipl. christ. 6.

V. 17 flg. μετὰ τὴν τοσαύτην παρακοὴν, μετὰ τοσαῦτα άμαρτήματα, ὅτε πᾶσαν κατέσχε τὴν οἰκουμένην ἡ τῆς άμαρτίας τυραννὶς, ὅτε τὴν ἐσχάτην ἐδεῖ δοῦναι δίκην λοιπὸν καὶ ἀπολέσθαι παντελῶς και ἀνώνυμον τῶν ἀνθρώπων γενέσθαι γένος, τότε τὴν μεγίστην περὶ ἡμᾶς εὐεργεσίαν ἐπεδείξατο, ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν καὶ ἀπηλλοτριωμένων καὶ μισούντων αὐτὸν καὶ ἀποστρεφομένων τὸν μονογενῆ κατασφάξας τὸν ἑαυτοῦ καὶ διὰ τούτον τὴν πρὸς αὐτὸν καταλλαγὴν ἐργασάμενος ἡμῖν. Chrysost. ad Stagir. 1, 5.

V. 29. Angelorum spiritus idcirco irremissibiliter peccaverunt, quia tanto robustius stare poterant, quanto eos carnis admixtio non tenebat: homo vero idcirco post culpam veniam meruit, quia per carnale corpus aliquid, quo semet ipso minor esset, accepit. Gregor. M. moral. 9, 76. Diabolus sine venia damnatus est, quia magnus sine comparatione fuerat creatus. Idem ib. 32, 47. Quia minus peccaverat homo quam diabolus, id ipsum ei valuit ad reparandam salutem, quod principi hujus mundi, hoc est principi omnium peccatorum et præposito mortis, usque ad mortalitatem carnis addictus est. Augustin. de lib. arbit. 3, 29. S. No. 262, 337.

V. 33. 34. ἐπὶ συντελεία τῶν αἰώνων τὸ Χριστοῦ πάθος. Gregor. Naz. or. 42. p. 687.

V. 55. Daher wird die έχούσιος σταύρωσις manchmal erwähnt. Triod. X, 5.

V. 57. 58. Christus pauper esse voluit, ut haberes pauperes, quibus dares. Augustin. de discipl. christ. 7. S. No. 53, 43. 52, 15. 51, 26. 262, 205.

# 264. Ad Jesum fontem dilectionis.

| Jesu, dulce medicamen, esto cordis consolamen pietatis gratià; mentis da tranquillitatem atque veram pietatem pià 1 conscientià.         | 5  | Jesu clemens, ob amorem, diræ mortis qui 3 languorem te fecit suscipere, tuam quæso pietatem, meam dele pravitatem bonitatis munere. | <b>25</b><br><b>30</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cogitatus, intellectus, motus semper et affectus tua providentia incessanter foveantur, ad te semper dirigantur cordis desideria.        | ٠  | In adversis patientem, in dolore fac gaudentem tua me clementia, in secundis temperatum, in mærore non turbatum, lætum in injuriå.   | 35                     |
| Jesu, dulcis mi salvator, orbis pius 2 reparator, qui mirâ clementiâ corpus tuum venerandum tradidisti trucidandum ad crucis supplicia,  | 15 | Jesu, fons dilectionis, jugis tuæ passionis mihi da memoriam, fideique firmitatem et perfectam caritatem speique fiduciam.           | 40                     |
| Potestatem præbens pravis laniendi membra clavis dirisque verberibus, corpus sinens sic artari, ut valerent numerari ossa cum lateribus. | 20 | Fac me vitiis mundatum et virtutibus dicatum post præsens exilium ad jocundum beatorum civiumque supernorum venire consortium.       | . <b>4</b> 5           |

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 36, b. Ein schönes Lied durch seine Innigkeit und wolgeordnete Anlage, die eine edle Haltung gibt. Das Lied hat vier Paar Strophen, jedes fängt mit einer andern Eigenschaft Jesu an: Jesu dulce medicamen — Jesu dulcis mi salvator — Jesu clemens ob amorem — Jesu fons dilectionis, welche Gedanken in dem Strophenpaar ausgeführt werden.

<sup>1</sup> cum pia Hs. <sup>2</sup> pie scheint auf den ersten Anblick besser, doch kommt es manchmal vor, dass nach der ersten Anrede der Satz im Nominativ fortfährt, was ich nicht verwischen wollte. <sup>3</sup> que Hs.

- V. 1. medicamen, hānfig in den Menäen: Χριστὸς παρέχων πασι τὰ ἰάματα. Januar. Bl. 14. ὁ ἰατρὸς ὁ ἰασάμενος βροτῶν τὴν ἀσθέναιαν. Octob. 27. ἴασαί με, κύριε, καὶ ἰαθήσομαι. Triodion X, 1. So wird Jesus als der barmherzige Samariter genannt, in Bezug auf Luc. 10, 30. Veniant ergo ad hunc omnes, qui sanari volunt, accipiant medicamentum, quod et a patre detulit et præparavit in cœlo ex illis confectum immortalibus succis. Magnum medicamentum, quod non solum cicatricem vetusti vulneris amputavit, sed etiam causam passionis incidit. S. Ambros. de fide 2, 11.
- V. 4. tranquillitas. Zusammenhängend damit heisst Christus ἀρχηγὸς τῆς γαλήνης. Nov. 13. Dies bezieht sich auf Matth. 8, 26., wo ebenfalls γαλήνη steht.
  - V. 12. Daher heisst Christus ποθεινότατος. Oct. 11.
- V. 15 fig. Darum heisst das Leiden Christi έχούσιον πάθος. Oct. 19. Eine gute Zusammenstellung ist diese: ὑπερβολῆ φιλανθρωπίας πάθει προσωμίλησε, καὶ ἀπαθείαν τοῖς ἀνθρώποις ἐπήγασε. Oct. 20. In den Menäen heisst ἀπαθεία Ruhe; πηγάζω bezieht sich auf die fliessenden Wunden Christi, ihnen ist unsere Ruhe entquollen. Ueber die ὑπερβολὴ s. No. 114, 44.
- V. 37. fons. S. Augustini sermo 284, 1. fons est vitæ, accede, bibe et vive: lumen est, accede, cape et vide. si non influat ille, sicçus eris. Clement. Alex. pædag. 1, 6. δ λόγος ἐστὶ πηγή ζωῆς βρύουσα. S. No. 3, 6. dilectionis. Dilectio carnalis magis amor dici solet, dilectionis enim nomen magis solet in melioribus rebus dici, in melioribus accipi. Augustin. in I ep. Joh. tr. 8, 5.
- V. 45. exilium. Homo dei in Christo nusquam exul, in carne ubique peregrinus. S. Augustin. serm. 309, 2. S. No. 148, 14. No. 76, 17.
- V. 47. Die cives superni nennt Augustin. sermo 362, 29. cives illius civitatis, nämlich cœlestis Jerusalem. Anselmi orat. 19. noster municipatus in cœlis est. Chrysost. homil. 17, 2. εὶ χριστιανὸς εἶ, πόλιν οὐκ ἔχεις ἐπὶ τῆς γῆς. τῆς πόλεως ἡμῶν τεχνίτης καὶ δημιουργός ἐστιν ὁ θεός. Nach Philipp. 3, 20.

#### 265. Oratio ad Christum salvatorem.

Juste judex Jesu Christe, regum rex et domine, qui cum patre regnas semper et cum sancto flamine, nunc digneris preces meas clementer suscipere.

Tu de cœlis descendisti virginis in uterum, unde sumens veram carnem visitasti sæculum, tuum plasma redimendo sanguinem per proprium.

5

Tua quæso, deus meus, gloriosa passio me defendat incessanter ab omni periculo, ut valeam permanere in tuo servitio.

Assit mihi tua virtus semper et defensio, mentem meam ne perturbet hostium incursio, ne damnetur corpus meum fraudulenti laqueo. 10

| Dextra forti qua fregisti Acherontis januas, frange meos inimicos nec non et insidias, quibus volunt occupare cordis mei semitas.         | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Audi Jesu me clamantem et peccantem miserum, et quærenti pietatem porrige solatium, ne insurgant inimici mei ad obprobrium.               |    |
| Destruantur et tabescant, me qui volunt perdere, fiat illis in ruinam laqueus invidiæ.  Jesu pie, Jesu bone, noli me relinquere.          | 20 |
| Tu protector et defensor, tu sis mihi clipeus,<br>ut resistam te rectore mihi detrahentibus<br>et eisdem superatis gaudeam diutius.       |    |
| Mitte sanctum de supernis sedibus paraclitum, suo meum qui illustret splendore consilium, odientes me repellat et eorum odium.            | 25 |
| Sanctæ crucis tuæ signum sensus meos muniat<br>et vexillo triumphali me victorem faciat,<br>ut devictus inimicus viribus deficiat.        | 30 |
| Miserere mei Jesu, vivi dei genite,<br>miserere deprecanti, angelorum domine,<br>esto semper memor mei, dator indulgentiæ.                |    |
| Deus pater, deus fili, deus alme spiritus,<br>qui semper es unus deus dicerisque dominus,<br>tibi virtus sit perennis honorque perpetuus. | 35 |
|                                                                                                                                           |    |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 45 (B) und Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 737 (A) aus dem 12 Jahrh.; ferner Hs. der Bibliothek zu Mainz. Karth. No. 622. Bl. 156 aus dem 12 Jahrh. (C). Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh.

Sowol nach dem Strophenmass als auch durch den Gebrauch des Wortes Acheron zeigt sich dieses Lied viel älter als die Handschriften.

2 regnans A, semper fehlt A, sancto fehlt B. 3 tu f. nunc A, nostras f. meas A, clem. fehlt L. 4 cœlo A. 7 illa f. tua ACL. 9 vor diesem Vers steht in L: sitque mihi vera salus tua resurrectio; die drei folgenden Verse fehlen hier und stehen nach V. 15. 10 protectio L. 12 nec L, fraudulento A. 13 dextera AL. 14 inim. et eorum L. 16 Christe precantem in peccatis meis me miseram A, Christe — peccatis C, Christe m. cl. peccatorem L. 18 in me inim. A, meum ad CL. 19 confundere f. perd. B, me fehlt C. 20 insidiæ A. 21 Jesu Christe pie bone A, derelinquere A, me fehlt C. 22 meus tu A, et defensio f. clip. L. 25—27 stehen nach der folgenden Strophe C. 26 qui fehlt L, cordis mei qui

illustret spl. A. 27 studium C. 28 signaculum sensum meum A. 28 — 30 diese Strophe steht nach der folgenden in A. 29 vexillum triumphale C. 30 diabolus f. inim A. 31 mihi Christe A, Christe CL, vivi fehlt in A. 33 semper fehlt in B. 35 qui es trinus (et unus, von neuer Hand) deus, manens îndividuus L, semper idem unus diceris esse deus A, tu qui semper unus deus diceris et dominus C, besser. 36 t. sit laus atque virtus hon. A. L fügt bei: sit laus tua salus mea per æterna sæcula.

V. 1. judex. Gut sagt Augustin. serm. 114, 5. Preces istas (orat. dom.) juris peritus cœli dictavit, advocatus est tuus; si mentiris, testis est; si non te corrigis, judex erit tuus. rex regum, Joh. Damasc. pentec. 31. ἄναξ ἀνάκτων, nach Apocal. 1, 5 und 17, 14. 19, 16., wo aber βασιλεὺς βασιλέων steht, wofür Joh. Damasc. zwei klassische Wörter setzte. In den Ritualbüchern wurde der biblische Ausdruck festgehalten; missa s. Jacobi p. 247. βασιλεὺς τῶν βασιλευ-όντων. κριτὴς δικαιότατος. Men. Dec. 19. δικαιοκρίτης. Triodion CC, 6.

V. 5. veram carnem. σαρκός εν δμοιώματι γεγονώς. Oct. 17.

V. 12. laqueus. δύσασθαι έκ τῶν παγίδων τοῦ έχθροῦ. Jan. 24.

V. 13. Der Hades steht in den griechischen Liedern ebenso für den Teufel wie in den lateinischen infernus, daher gibt es für den Vers: gemens infernus uhulat (No. 141, 4) eine wörtliche Parallele: ὁ Ἅιδης πικρῶς ωδύρετο. Triodion II, 6. Dieser Persönlichkeit wegen wird auch die Hölle als der aufgesperrte Rachen des Teufels abgebildet. S. No. 122, 17. 269, 17. Daher heisst es auch ganz persönlich: ἔφριξεν ὁρῶν, σῶτερ, Ἅιδης, σε τὸν ζωοδότην. Triodion SS, 1. ὁ ϑανάτου δεσμοὺς ἀλύτους καὶ κλεῖθρα Ἅιδου διαρξήξας. Goar p. 600. μοχλοὺς αἰωνίους Ἅιδου συντρίψας. ibid. Die Riegel des Höllenthors werden auch in der Auferstehungsfeier erwähnt, s. meine Schauspiele des Mittelalters 2, 53. διὰ σταυροῦ τοῦ θανάτου τῶν παγὶδων ἐρξύσθημεν. Triodion X, δ. ἐκ τῶν Ἅιδου ταμείων ἀνακαλέσας ἡμᾶς. Ibid. Y, 1. S. No. 140, 13. 14. Ἅιδου πυλωροὺς πατάξας θείφ δυνάμει. Ibid. Y, 2. συνέτριψας πάντα κλεῖθρα τε καὶ τοὺς μοχλούς. Ibid. συνέσεισας τὸ τοῦ Ἅιδου πηγνύμενος οἴκημα. Ibid. Z, 4.

V. 31. Χριστὸς πληθος έχει διατιρμῶν. April. 10. Daher bezieht Athanas. in ps. 88, 48. die misericordia auf Christum.

# 266. De beneficiis dei. hymnus.

5

10

Angelorum si haberem linguas nec non hominum, te laudare non valerem, summe pater luminum, quantum merito deberem, a quo datum optimum.

Ad te namque me creasti potenter ex nihilo, secundum te me formasti profundo consilio angeloque coæquasti mentis privilegio.

Ac viribus animatus,
supremis et infimis,
brutis eram tunc prælatus
ut decor imaginis,
sanctus, prudens. temperatus,
justus, impassibilis.

Sed parum mihi donasses formando tam inclytum,

20

| transgressorem si damnasses<br>ingratum et tumidum,                                                                                  |        | Tu mihi das affluenter<br>opportuna victui                                                                                                               | 50          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| deceptumque ni salvasses<br>miserum ac perditum.                                                                                     |        | tuque largiris clementer congrua vestitui,                                                                                                               |             |
| En tu mihi supplantato                                                                                                               | 25     | mei curam gerens semper,<br>ut oculi proprii.                                                                                                            |             |
| nequiter a dæmone pie spem, illo dampnato, tribuisti veniæ, tempore gratiæ nato locum dando pascuæ.                                  | 30     | Est et justum gloriari,<br>quod dignus sim habitus,<br>hic propter te tribulari<br>intus et exterius,<br>nam in hoc solet probari<br>prædilectus filius. | 55<br>•     |
| Me peccantem tolerasti satis longanimiter, deviantem revocasti compungens salubriter meque culpantem quitasti de culpa totaliter.    | 35     | Omnis tua creatura multum mihi proficit, nam tam usu quam factura primum fentem repetit, sic natura, sic scriptura semper in te refluit.                 | <b>6.</b> 5 |
| Tu me valde vulneratum lavans sanas undique, lotum ungis et sanatum oleo lætitiæ, spe post vulnus sublevatum miro lustras lumine.    | 40     | Sed tu mihi profuisti  plus cuncta quam entia,  pro me carnem induisti  dum mira clementia,  meque totum redemisti  patris sapientia.                    | 70          |
| Nunc in bono me firmando periculis subtrahis, nunc mihi cooperando nova dona tribuis, hæc tollendo, seu donando lucrum meum appetis. | 45     | O paternæ bonitatis inexhausta pietas, in filio patet satis ad me tua caritas, laudis, lucis, majestatis tibi hinc æternitas.                            | 75          |
| Hs. zu Karlsruhe, ohne Numm                                                                                                          | er, 15 | Jahrh., mit der Melodie. Fast in                                                                                                                         | jeder       |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie. Fast in jeder Strophe sind drei Gedanken zusammengestellt, was auch bei dem felgenden Liede bemerkbar ist, welches wie No. 268 wol den nämlichen Verfasser hat.

V. 27. dampnato, s. No. 263, 29. No. 318, 24.

V. 61-66. Non potes aliquid melius in creatura cogitare, quod creaturæ artificem fugerit. Augustin. de lib. arbit. 3, 13.

V. 72. sapientia, vgl. No. 146, 8-10.

V. 77. 78. sind eine versteckte Doxologie für die gewönlichen Ausdrücke: laus, gloria, honor in æternum.

# 267. De beneficiis dei generalibus et præcipuis. hymnus.

| Creaturarum omnium merita simul in unum si forent congesta, laude nequirent efferre te digna, trinitas sancta.            | 5               | Me ni zelasses, tu, quando carneus, me ni salvasses, jam essem reprobus, ni triumphasses, cœlestis aditus mihi invius. | . 40      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quæ bonitatis tuæ divitias abunde satis in homine monstras, quem præ creatis tibi consimilas ac multum amas.              | . 10            | Vere zelator tu fidelissimus, vere salvator tu constantissimus, tu præmiator superlargissimus satis omnibus.           | 45        |
| Quantum amasti hunc supra meritum, hoc declarasti, tu pater omnium, quia donasti pro vita hominum tuum filium.            | <b>15</b><br>20 | Nam te nascente confertur pretium, te moriente solvitur debitum, te resurgente panditur meritum, datur præmium.        | 50<br>55  |
| Quam amplectendum, quod lumen luminis patrisque verbum natus sis virginis, ut per te ipsum succurras perditis Adæ filiis. | <b>25</b>       | Quam gaudiose tu mihi genitus, quam fructuose tu mihi mortuus, quam gloriose cernitur vacuus tuus tumulus.             | <b>60</b> |
| Nam caritate  tua præ nimia de potestate liber tyrannica jam dignitate fruor deifica,                                     | 30              | Te honorare, prout nunc appeto, te redamare, quantum: nunc debeo, teque laudare, quanvis nequiero,                     | 65        |
| diu perdita.                                                                                                              | 35              | numquam tacebo.                                                                                                        | 70        |

in quo renatus decus paraclito simplici deo.

**75** 

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie. Nach dem Versmass und Sprachgebrauch ein Lied des 12 Jahrhunderts.

V. 20. Christus sponte morti succumbere voluit, ad quam nos venimus inviti. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22, 4. S. No. 263, 55.

V. 31. 32. potestas tyrannica. Athanas. in ps. 90, 27. λοβόλος καλ τυφαννική ένεργεία τοῦ διαβόλου. S. No. 4, 15.

V. 33—35. Durch die Erlösung wurde der Mensch wieder das Abbild Gottes, das er bei der Schöpfung war, was hier deifica dignitas heisst, wo deifica passiv zu verstehen ist für deificata. Clem. Alex. protrept. p. 8. drückt diese Beziehung so aus: ὁ λόγος, ὁ τοῦ θεοῦ, ἄνθρωπος γενομένος, ἵνα δὴ καὶ σὺ παρὰ ἀνθρώπου μάθης, πῆ ποῖε ἄρα ἄνθρωπος γένηται θεός. Athanas. serm. maj. 12. εἰ δὲ, καὶ γενητῆς οὕσης τῆς κτίσεως, οὖκ ἄτοπον, ἐν αὐτῆ τὸν λόγον εἶναι, οὖκ ἀρα οὖδὲ ἐν ἀνθρώπφ αὐτὴν εἶναι ἄτοπον, οὖκ οὖν ὅλως οὖκ ἀπρεπὲς τὸ ἐν ἀνθρώπφ εἶναι τὸν λόγον, καὶ πάντα ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ φωτίζεσθαι καὶ κινεῖσθαι.

V. 43. Deus zelat sine aliquo livore, irascitur sine aliqua perturbatione, miseretur sine aliquo dolore. Augustin. de patient. 1. Vgl. No. 293, 5. Rom. 3, 5.

# 268. De beneficiis dei spiritalibus, hymnus.

O quid laudis, quid honoris cibans mentem, dans augmentum reddam tibi debite, virtutis et gloriæ. factus homo vi amoris, Eja me quantum amasti patris unigenite, vocatum præ millibus, 20 per quem omnibus in horis qui te totum hic donasti tanto donor munere. pie meis usibus fruendumque post servasti Te nam in carne vivente te cum tuis omnibus. spiritu vivificor, te pœnose moriente Tu mihi resurrexisti 25 peccato commorior 10 sursum levans animum, inque cibum te tradente mihi cœlos ascendisti tibi totus unior. monstrans, ubi bravium, desolato remisisti O vitale nutrimentum, spiritum paraclitum. 30 præ cunctis optabile, Hic nunc mulcens consolatur præcellens medicamentum 15 tu languentis animæ, per prospera placita,

| nunc flagellans comminatur per adversa tristia, sed si pure diligatur, utraque salubria.                                                            | Jn se quid hoc unum tantum, nunquam valet exprimi, 50 quale sit in se vel quantum, fide solet conjici, hoc solo tamen amantum                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hujus inspiratione feetent en carnalia, hujus consolatione placent carni gravia, hujus quoque unctione patent spiritalia.                           | sitis potest adimi.  En pluralitas donorum tam innumerabilis cordibus fit devotorum in uno capabilis, eja largitor eorum o quantum laudabilis!  60 |
| Nam bona, quæ non cernuntur carnis ullis sensibus, in uno fore noscuntur 45 hujus dono spiritus, in quod sancti suspenduntur cunctis charismatibus. | Supra modum exalteris hinc pater, fons munerum, ubique glorificeris hinc fili, lux hominum, sine fine hinc lauderis paraclite tristium.            |
| Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 1 3 homo fehlt in der Hs. 24 tum nämlich dieser: doch wird mit einer derienigen gestillt, die Gott lieben            | Hs. 53 animantum, Hs. Der Sinn ist                                                                                                                 |

V. 7 fig. Bonum est tibi, ut sis christianus, nam si non fueris, malum Christo non erit. Cresce ergo in illo, noli te subtrahere, ut quasi ille deficiat. reficieris, si accesseris; deficies, si recesseris. integer manet te accedente, integer manet et te cadente. Augustin. in evang. Joh. 2, 11. §. 5.

V. 43 — 48. beziehen sich auf 1 Cor. 12, 9, 10., welche Stelle schon Tertullian. adv. Marcion. 5, 8. übereinstimmend mit Is. 11, 2. erklärt hat.

V. 49. unum tantum, nämlich donum spiritus sancti.

#### 269. Ad deum oratio.

Sancte sator, suffragator, legum lator, largus dator, jure pollens es, qui potens nunc in æthra firma petra, a quo crêta cuncta freta, quæ aplustra ferunt flustra, quando celox currit velox.

cujus numen crévit lumen simul solum supra polum.

10 Prece posco, prout nosco, cœliarche Christe, parce et piacla, dira jacla trude tetra tuå cetrå.

Quæ capesco et facesso in hoc sexu sarci nexu; Christe, umbo meo lumbo sis, ut atro cedat latro mox sugmento fraudulento:

Pater, parmà procul arma arce hostis, ut e costis, immo corde sine sorde

tunc deinceps trux et anceps: 15 catapultà cedat multà.

Alma tutrix atque nutrix, fulci manus mi, ut sanus corde reo, prout queo, Christo  $\Im \varepsilon \tilde{\varphi}$ , qui est léo, dicam deo grates geo sicque beo me ab eo.

25

Reichenauer Hs. No. 135 (A), auf dem letzten Blatte, 10 Jahrh. Dieses Gedicht steht am Ende der expositio Alcuini de XV psalm. gradual, welche mit einem Glossenliede auf dieselben Psalmen schliesst, das in der Ausgabe der Werke Alcuins von Abt Froben 1, 389 abgedruckt ist, der es aber nicht dem Alcuin zuschreibt. Obiges Gedicht hat mit der vorausgehenden Schrift keinen Zusammenhang und keine Aehnlichkeit mit Alcuins Gedichten, der nur klassische Versmasse gebrauchte, dass es aber von einem Angelsachsen herrühre, zeigt die metrische Anlage und Behandlung. Die ersten 12 Verse sind in vier Spalten geschrieben, der übrige Text in fortlaufenden Zeilen, jedoch so, dass jedesmal drei Verse eine Langzeite bilden und mithin der letzten Zeile ein Vers zur Ergänzung fehlt. Das Lied bestand also aus 10 dreizeiligen oder aus 5 sechszeiligen Strophen. Steht auch in der Hs. zu Darmstadt No. 2106 (B) aus dem 9 Jahrh., und in Arctin's Beiträgen 6, 130 (C). Denis-catal. codd. theol. Vindeb. L 3 p. 2932 gibt den Anfang nach einer Wiener Hs. (D).

201

2 dator C, regum D. 3 æqui für es qui D. 5 creata C. 6 fuerant A, verrunt C. 8 creavit A. 10 preci ABC. 11 arcæ B, cœli arce A. 13 cethra A. terra — cæthra B. 15 carnis n. C. Hiernach ist sarci ein latinisirter Genitiv von σαρχός, ebenso wie in cœli arche V. 11 beide Sprachen gemischt sind. 17 sit AB. 18 fehlt in C. 20 uti ABC, collis C. 21 imo AC. 23 cædat B. 25 fulce AB, mi für mihi, alle haben me nach der Lingua rustica. 27 deo C. 28 s. ab eo me C.

V. 17. latro. Latrones maligni sunt spiritus, qui exquirendis hominum mortibus occupantur. Gregor. M. moral. 14, 46. Weil der Teufel von jeher ein Menschenmörder ist, so wird er auch ein Blutsauger genannt. αίμοπότης ὁ διά-βολος. Athanas. in ps. 7, 3. sanguisuga diabolus est. Hieron. adv. Jovin. 1, 28. Dieses Bild wird auch von der Hölle gebraucht, weil sie manchmal den Teufel bedeutet. Die Hölle ist ein Vielfrass, darum heisst es von Christo: τοῦ Ἅιδου τὴν ἄπληστον γαστέρα ξήξας. Triodion KK, 1. τὴν παμφάγον διαζξήξας γαστέρα τοῦ Ἅιδου ibid. KK, 2. Ἅιδης ὁ παμφάγος ἐξέμεσεν, ἐξ αἰῶνος οῦς κατέπιε νεκρούς. ibid. RR, 5. Das Wort sugmento V. 18. von sugere, hängt mit dieser Vorstellung zusammen.

V. 24. alma tutrix, Maria, bei den Griechen φυλακτήριον, κραταίωμα, καταφύγιον, βοήθεια etc. Triodion FF, 2.

V. 25 flg. beziehen sich auf die Unterstützung der Hände des Moyses während seinem Gebete gegen die Amalekiten, was auch in den griechischen Liedern oft erwähnt wird.

## 270. Hymnum luricæ.

Subfragare trinitatis unitas, unitatis miserere trinitas, subfragare mihi, quæso, posito maris magni velut in periculo.

Ut non secum trahat me mortalitas 5 hujus anni neque mundi vanitas, et hoc idem peto a sublimibus cælestis militiæ virtutibus;

Ne me linquant la cerandum hostibus, sed defendant iam armis fortibus, 10 et me illi præcedant in acie cælestis exercitus militiæ

Cerubim et seraphim cum millibus, Gabrihel et Michahel similibus; opto thronos, virtutes, archangelos, 15 principatus, potestates, angelos.

Ut me denso défendentes agmine inimicos valeam prosternere. tum deinde cæteros agonithetas, patriarchas quatuor, quater prophetas, 20

Apostolos navis Christi proretas et martyres omnes peto athletas, ut me per eos salus sepiat atque omne malum a me pereat.

Christus mecum pactum firmum feriat, 25 timor, tremor tetras turbas terreat deus, inpenetrabili tutela undique me defende potentia.

Mei gibbæ pernas omnes libera, tuta pelta protegente singula, 30 ut non tetri dæmones in latera mea librent, ut solent, iacula:

Gigram, cepphale cum iaris et conas, patam, liganam, sennas atque michi: nas, chaladum, charassum, madianum, talias, 35 batma, exugiam atque binas edumas.

Meo ergo cum capillis et vertici galea salutis esto capiti, fronti, oculis et cerebro triformi, rostro, labio, faciei, tympori. 40

Mento, barbæ, superciliis, auribus, genis, buccis, internaso, naribus, pupillis, rotis, palpebris, tautonibus, gingis, anhelæ, maxillis et faucibus.

Dentibus, linguæ, ori, uvæ, gutturi, 45
gurgulioni et sublinguæ, cervici,
capitali centro, cartilagini
collo clemens adesto tutamini.

Deinde esto lorica tutissima erga membra, erga mea viscera, 50 ut retrudas a me invisibiles sudum clavos, quos figunt odibiles.

Tege ergo, deus, forti lorica cum scapolis humeros et brachia, tege ulnas cum cubis et manibus, 55 pugnos, palmas, digitos cum unguibus.

Tege spinam et costam cum artubus,
terga, dorsum nervosque cum ossibus,
tege cutem, sanguinem cum renibus,
catacrines, nates cum femoribus.

Tege gambas, sura, femoralia, cum genuclis poplites et genua, tege talos cum tibiis et calcibus, crura, pedes plantarum cum basibus.

Tege ramos concrescentes decies 65
cum mentagris, unges binos quinquies,
tege pectus, jugulam, pectusculum,
mamillas, stomachum et umbilicum.

Tege ventrem, lumbos, genitalia, alvum et cordis vitalia, 70 tege trifidum jecor et ilia, marsim, reniculos, fethrem cum obligia.

Tege toliam, thoracem cum pulmone,
venas, fibras, fel cum bucliamine;
tege carnem, unguinem cum medullis, 75
splenem tortuosis cum intestinis.

Tege vesicam, adipem et πάντες conpaginum innumeros ordines; tege pilos atque membra reliqua, quorum forte præterivi nomina. 80

Tege totum me cum quinque sensibus
et cum decem fabrefactis foribus,
ut a plantis usque in verticem
nullo membro foris ægrotem.

Nec de meo vitam possint trudere 85
pestis, febris, languor, dolor corpore,
donec jam dante deo seneam
et peccata mea bonis deleam.

Ut de carne iens imis caream et ad alta evolare valeam, 90 et miserto deo ad ætherea lætus vehar regni refrigeria.

Explicit hymnus, quem Lathacan scotigena fecit.

Hs. zu Darmstadt No. 2106. aus dem Ende des 8 Jahrh. In der Hs. ist das Lied nicht strophenweis abgetheilt. Das Lied steht auch in einer Hs. zu Wien des 15 Jahrh., wovon Denis catal. codd. theol. Vindob. I, 3, p. 2932 einige Verse mittheilt und darüber sagt: "Hymnus sat mendose scriptus, rudis et superstitiosus, quo quis omnes vel minimas corporis sui partes deo protegendas prorsus ἀνατομικῶς adnumerat (l. enumerat). ubi ad membrorum censum delabitur, Plautinum te cocum aut Merlinum Coccajum audire credas." Wenn es mit geringschätzigem Spott gethan wäre, so dürfte ich nicht wagen, diesem Urtheil der Aufklärung zuwider das unbeholfene Lied bekannt zu machen, aber da man in der Geschichte der Literatur wie in Sammelwerken auch auf unvoll-

kommene Schriften Bedacht nehmen muss, so habe ich es mitgetheilt. Es knüpfen sich daran Aufschlüsse, die Denis nicht ahnte, und die nicht unerheblich sind. In der Wiener Hs. wird das Lied Hymnum Luticæ genannt, welcher Schreibfehler zu der irrigen Bemerkung Anlass gab, die Denis machte: "quod si quis a luta (falsch, es müsste lutta heissen), quod medio ævo pro lucta legitur, derivare velit, hymnum ejusmodi olim luctatoribus pugilatum professis (luttatore, lutteur, nobis Ringer, Anglis boxer) familiarem fuisse statuet." Das ist weit gefehlt. Stünde in der Wiener Hs. der Namen des Dichters, so hätte wol Denis selbst gefunden, dass es derselbe Ladkenus Hiberniensis sey, der einen Auszug aus den Moralia Gregorii magni machte, welchen man nicht mehr hat, wie Denis 1. 1. p. 2980 anführt.

Es gibt ein irisches Gedicht von 33 vierzeiligen Strophen, welches der Abt Columcille von Hi, der im Jahr 597 oder 598 starb, gemacht hat und das in drei Hss. der Bibliothek zu Brüssel vorkommt unter dem Titel: Luireach Colaimchille, oder sgiath luirech Coluimchille, d. i. lorica oder scutum loricæ Columcillæ. Auch dieses Lied ist ein Gebet um den Schutz Gottes, worin diejenigen Gegenstände, um deren Schutz gesteht wird, mit ähnlicher Umständlichkeit aufgeführt sind, wie in obigem Hymnus, wonach es wahrscheinlich wird, dass Lathacan denselben mit Rücksicht auf das Lied Columcilles gemacht und ihm daher auch den Namen hymnus loricæ gegeben hat. Als Beispiel irischer Hymnendichtung des 7 Jahrhunderts ist obiges Lied nicht ohne Interesse, weil man daran eine nationale Behandlung wahrnimmt, die von jener der andern Völker sehr abweicht. Sie hängt zusammen mit der ins Kleinliche gehenden Detaillirung der Zeichnung in den altirischen Bildwerken besonders der Handschriftbilder, und dieses Specialisiren ist demnach ein nationaler Zug. S. Mittheilungen der antiquar, Gesellsch. in Zürich, Bd. 7, 73 - 75. 92. Das Lied Columcilles fängt so an: Sciath dé do nim umum (andere Lesart: thoram): der Schild Gottes glänzte über mir. Die Hss. weichen stark von einander ab und verwirren stellenweis den Strophenbau.

Das Lied beruht auf Rom. 13, 12. II Cor. 10, 4. besonders Ephes. 6, 11. I Thessal. 5, 8. Daher auch χιτών τῆς πίστεως in den Menäen Juli 29. Quibus pro lorica Christus est, vim non metuunt. Ennod. pro syn. præf. Seit dem Sündenfalle ist nämlich der Leib des Menschen verletzbar, weil er sterblich wurde, bis er daher wieder einen unsterblichen Leib durch die Auferstehung erhält, braucht er gegen die Gefahren des irdischen Lebens gleichsam ein Schutzkleid, einen Harnisch, weil er das Kleid der ursprünglichen Reinheit, die stola prima verloren hat. In diesen Gedanken bewegt sich das Lied, worauf in andern Stellen auch angespielt wird, z. B. νεαρώσεως τοὺς χιτῶνας δεξάμενος προπετεία τῆς ἀκρασίας, ἀλλὰ σύ με ἔνδυσον, ὑιὲ τοῦ θεοῦ, στολὴν φωτεινὴν τῆς ἀναγεννήσεως. Triodion E, 1. Gregor. Naz. orat. 42 p. 681 sagt: ᾿Αδὰμ τοὺς δερματίνους ἀμφιέννυται χιτῶνας, ἴσως τὴν παχυτέραν σαρκὰ καὶ θνητὴν καὶ ἀντίτυπον. S. die Stellen über die stola prima No. 161, 2.

10 iam, zweisylbig. 15 viventes, Hs. statt virtutes. 17 fehlerhafte Construction. 22 anathletas, Hs. 29 gybræ, Hs. 32 iacula viersylbig. 33—36 gebe ich unverändert wie die Hs., nur mit Beifügung der Interpunction. michi: nas. 34 steht so in der Hs., cepphale 33 ist  $\varkappa s \varphi \alpha \lambda \hat{\gamma}$  und axugiam 36 exungiam, die Verderbnisse der andern Wörter kann ich aber aus Mangel an Hss. nicht verbessern. 37 vertici f. vertice, des Reims wegen; nach der irischen Sprache sind vertice und vertici gleichbedeutende Formen. 40 tympus oder timpus ist die

Mone, latein. Hymnen. I.

gewönliche Form, wenn das Wort Schlaf bedeutet. 46 sublingua, Hs. 54 scapolis, irische Form für scapulis. 55 cubis, contrahirt f. cubitis. 62 genuclis contrahirt f. geniculis. 65 die Finger. 71 triphydum Hs. 77 pantes Hs. 87 seneam f. senescam, des Reimes wegen.

V. 4. mare. An non est mare hoc sæculum, ubi se invicem homines quasi pisces devorant? an parvæ procellæ et fluctus tentationis perturbant hoc mare? an parva pericula sunt navigantium, id est, in ligno crucis patriam cœlestem quærentium? S. Augustini sermo 252, 2. Chrysost. contra anom. 7, 1.  $\delta$   $\tau \tilde{\eta}_S$   $\delta$ ixaio $\sigma$ iv $\eta_S$   $\tilde{\eta}$ lios  $\tau$ o $\tilde{v}$ τον  $\tilde{\eta}$ μ $\tilde{t}$ ν κατευθύνει τὸν πλο $\tilde{v}$ ν. Minæ undæque mundialium nimborum. Sidon. Apoll. ep. 9, 4. Salum jactantis sæculi. S. Cyprian. ep. 1. Tibi hoc sæculum mare est; habet diversos fluctus, undas graves, sævas tempestates. et tu esto piscis, ut sæculi te unda non mergat. Ambros. de sacram. 3, 1. S. No. 101, 32.

V. 20 — 22. Eine ähnliche Zusammenstellung der Heiligen trifft man auch oft in den griechischen Liedern an, z. B. Θεηγόροι προφήται, Θεοειδεῖς μάρτυρες, Θεῖοι μαθηταὶ τοῦ σωτῆρος, τοῦτον αἰτήσασθε. Triodion E, 3. Mehr darüber bei den Liedern auf alle Heiligen.

V. 31 tetri dæmones. Der Teufel hat die göttliche Ordnung in der Schöpfung verdorben und dieses wird in seiner Gestalt ausgedrückt, die ein Bild der wildesten Verzerrung ist, nicht Mensch nicht Thier, aber von beiden eine widersinnige Mischung. Wesentlich gehört dazu seine schwarze Farbe, denn er ist ein Feind des göttlichen Lichtes, er leuchtet nur als zerstörendes Feuer, und ist wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Luc. 10, 18. Matth. 25, 41. Alle diese Darstellungen beruhen auf der Offenbarung Johannis 12, 3. 9. 13, 2. und andern Stellen. Streng genommen sollte der Teufel nur für die Vorzeit und Gegenwart Schlange genannt werden, denn erst am Ende der Welt erscheint er als Drache. Augustin. sermon. ined. ed. Denis p. 39. nennt ihn leo et draco; quando ut draco serpit, non ut leo rugit. Tertullian. adv. Marcion. 4, 24. diabolus in serpentis et draconis et eminentissimæ cujusque bestiæ nomine deputatur penes creatorem. Sever. Sulpit. epist. 3. nennt ihn cruenta bestia. S. No. 29, 25. No. 62, 7. No. 83, 62.

V. 32. Die Pfeile des Teufels heissen in den Menäen δοὶ ψυχόλεθου. Oct. 11. Davon wird das Herz vergiftet: ἡ καρδία μου φαρμαχθεῖσα ἰῷ τοῦ ὄφεως. Jul. 27. Sie sind ein giftiger Schlangenbiss: δρακόντιον δηγμα. ibid. ἐτραυμάτισεν ὁ ὄφις ὁ παμπόνηρος ὅλην μου τὴν φυχὴν πονηρῶς. Triodion H, 3. S. auch No. 104, 9.

V. 51. δρατών καὶ ἀοράτων έχθρων φύσαι ήμας, κύριε. Triodion L, 4.

#### 271. Feria I ad matutinos.

Primo dierum omnium, quo mundus exstat conditus, vel quo resurgens conditor nos morte victa liberat,

Pulsis procul torporibus surgamus omnes ocyus et nocte quæramus pium, sicut prophetam novimus,

Nostras preces ut audiat suamque dextram porrigat 5 et expiatos sordibus reddat polorum sedibus;

10

Ut quique sacratissimo hujus diei tempore horis quietis psallimus, donis beatis muneret.

Jam nunc, paterna claritas, te postulamus affatim, absit libido sordidans, omnisque actus noxius.

Nec fœda sit vel lubrica compago nostri corporis, per quod averni ignibus ipsi crememur acrius.

Ob hoc, redemptor, quæsumus, 25 ut probra nostra diluas, vitæ perennis commoda nobis benigne conferas,

Quo carnis actús exules effecti ipsi cœlibes, ut præstolamur cernui, melos canamus gloriæ.

30

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 61. (A), mit der Doxologie: Præsta, pater piissime, wie BCDE; bei *Tomasi* p. 406 (B) und *Stephenson* p. 4 (C). *Bebel* f. 27 (D), expos. hymnor. f. 1 (E). Das Lied ist von Gregor d. Gr.

15

1 hat keine Elision, was in den Hymnen Gregors manchmal vorkommt. 4 vita DE, liberet EDC. 10 dexteram E. 13 et f. ut DE. 20 omnis E, besser ist: et omnis. 21 ne BDE. 23 quos A, quam BC, die Stelle ist verdorben, quod muss jedenfalls stehen, weil sich der Vers auf corpus bezieht. 26 deluas C, nach irischer und bäuerischer Schreibung. 28 benignus AC. 29 actu, haben alle. 30.31 sind verdorben in allen Texten, mir scheint fiamus statt effecti in 30 die richtige Lesart, und 31 et præstolantes cernue, ohne Komma, in Verbindung mit 32. 31 Reim und Sinn verlangen cernue, was in der Lingua rustica auch cernui geschrieben werden kann. — præstolemur D.

V. 1—4. Die Welt wurde am Sonntag erschaffen und Christus erstand am Sonntag, der erste Sonntag war also der erste Schöpfungstag, der Sonntag der Auferstehung der erste Tag der Wiederschöpfung. In derselben Weise erklärt sich Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 4, 2. dies dominicus, qui tertius est a morte dominica (d. h. der Ostertag), a conditione dierum numeratus octavus, quia septimum sequitur. Ebenso hom. in Ezech. 2, 8, 2. in novo testamento octavus dies in sacramento est, is videlicet, qui dominicus appellatur, qui tertius a passione, sed octavus a conditione est, quia et septimum sequitur. Man beachte dabei, dass conditio bei Gregor regelmässig Schöpfung, wie conditor Schöpfer heisst. S. No. 25, 1.

V. 10. Deus manus habere describitur, quia cuncta operatur. Gregor. M. moral. 14, 53. Per manum potestas exprimitur. Idem ib. 11, 7.

V. 20. electorum est, actus suos quotidie ab ipso cogitationis fonte discutere, et omne, quod turbidum profluit, ab intimis exsiccare. Gregor. M. mor. 25, 14.

V. 30. cœlibes, mit Bezug auf die ehelosen Engel, Matth. 22, 30. Schon Gregor. Naz. orat. 40 p. 656. bemerkt den Vorzug der ehelosen Priester. In resurrectione mortuorum locum jam carnis propagatio non habet, ubi resurgens caro perseverantiam æternitatis habet. Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 8, 5. S. No. 33, 16.

Damit man den nach Zeiten und Orten verschiedenen Gebrauch der Hymni feriales mit den gedruckten Brevieren und Hymnensammlungen vergleichen könne, so füge ich die Reihenfolge jener Hymnen aus einigen alten Hss. bei, denn dies kann auf den Zusammenhang dieser Hss. mit jenen Kirchen führen, wo dieselbe Ordnung stattfand, und man wird durch solche fortgesetzte Vergleichungen auf die ursprüngliche Reihenfolge der Tageshymnen kommen.

Die Hs. zu Darmstadt No. 2106 aus dem 8 Jahrh. hat folgende Ordnung der Hymnen für die Tagzeiten. Ad primam. Jam lucis orto sidere. ad tertiam. Nunc sancte nobis spiritus. ad sextam. Rector potens, verax deus. ad nonam. Rerum deus tenax vigor. ad vesperam. Lucis creator optime. item ad vesperam. O lux, beata trinitas. ad completorium. Christe, qui lux es et dies. item ad completorium. Te lucis ante terminum.

Die Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 des 8 Jahrh. hat eine vierfache Anordnung.

I. Hymni dominicis diebus. ad nocturnos. Primo dierum omnium. ad matutinos. Aeterne rerum conditor. ad primam. Jam lucis orto sidere. ad tertiam. Nunc sancte nobis spiritus. ad sextam. Rector potens, verax deus. ad nonam. Rerum deus tenax vigor. ad vesperam. Lucis creator optime. Für die Complete ist kein Hymnus angegeben, sondern dafür steht der Hymnus zur Nocturn, der für die Complete oder Vesper der Vigilie gezählt ist.

IL Hymni ad nocturnos. Feria 2. Somno refectis artubus. feria 3. Consors paterni luminis. feria 4. Rerum creator optime. feria 5. Nox atra rerum contegit. feria 6. Tu trinitatis unitas. sabbato. Summæ deus clementiæ.

III. Hymni ad matutinas. Feria 2. Splendor paternæ gloriæ. feria 3. Ales diei nuntius. feria 4. Nox et tenebræ et nubila. feria 5. Lux ecce surgit aurea. feria 6. Aeterna cœli gloria. sabbato. Aurora jam spargit polum.

IV. Hymni ad vesperas. feria 2. Immense cæli conditor. feria 3. Telluris ingens conditor. feria 4. Cæli deus sanctissime. feria 5. Magnæ deus potentiæ. feria 6. Plasmator hominis deus. sabbato. Deus creator omnium. Ausser dem Sonntag hatten nach dieser Hs. die übrigen Wochentage jeder nur 3 besondere Hymnen für die Nocturn, Matutin und Vesper.

Die Hs. derselben Bibliothek No. 1404, aus dem Uebergang vom 8 zum 9 Jahrh. beginnt ihre Abtheilungen mit dieser Ueberschrift:

1. Incipiunt hymni . . . Das Weitere ist abgeschnitten, es sind aber die Sonntagshymnen, wie der Schluss der Abtheilung anzeigt. (ad primam), der Titel ist weggeschnitten, aber es ist der Hymnus: Jam lucis orto sidere. hymnum ad tertiam. Nunc sancte nobis spiritus. So geht es fort wie in der ersten Abtheilung der vorigen Hs. und schliesst: hymnum in dominica ad vesperam. Lucis creator optime. Diese Hs. hat wie die vorige keinen Hymnus zur Complete, aber auch keinen zur Nocturn.

II. Hymni ad vesperum. Ist die obige Abtheilung IV his zur feria 6, dann folgt zu derselben feria 6: item alium ad vesperum. Der Anfang fehlt, es ist aber der Hymnus: Tu trinitatis unitas. feria 7. Summæ deus clementiæ.

III. Hymnum in die dominico ad matutinas. Aeterne rerum conditor. feria 2. Splendor paternæ gloriæ. Dann geht es fort wie oben die Abtheilung III.

Obschon diese beiden Hss. in Trier gebraucht wurden und beinah gleichzeitig sind, so stimmt die Reihenfolge ihrer Hymnen doch nicht ganz überein, woraus man ersieht, dass sie für verschiedene Kirchen bestimmt waren.

Als gemeinschaftliche Doxologie (τριαδική φόδή, wie sie schon Andreas von Kreta zu Anfang des 7 Jahrh. nennt, Triodion KK, 2) gibt die Darmstädter Hs. von der Prim bis zur None die Endstrophe: Deo patri sit gloria (S. No. 30), die andern haben gewönlich den Schluss: Præsta, pater piissime etc. (No. 31).

Es ist der Unterschied zwischen feriæ und horæ zu bemerken, deren Begriffe in dem Worte Tagzeiten vereinigt sind. Durch die feriæ wird das Andenken an die Schöpfungswoche gefeiert, durch die horæ an die sieben Zeiträume erinnert, in welchem die erschaffene Welt verläuft. Da der Tag ein Bild im Kleinen von dem Verlaufe der Welt im Grossen ist, so werden die sieben Zeiträume der Welt durch sieben Tagzeiten dargestellt, welche man horæ canonicæ nennt, weil der Verlauf der Welt nicht zufällig und regellos, sondern nach Gottes Anordnung geschieht. Von jeher wird daher im christlichen Leben und Gottesdienst die bestimmte Zeit eingehalten und darauf in vielen Stellen der Väter und anderer Schriften hingewiesen. Augustin. in evang. Joh. 1, 8. § 12 sagt: jam certa hora est, qua exeamus, ut celebremus sacramenta. Chrysost. adv. Jud. 2, 3. όταν καιρός συνάξεως πρός την έκκλησίαν καλη. Gregor. Naz. orat. 19. p. 305. δ τοῦ μυστηρίου καιρός. Sidon. Apoll. ep. 5, 17. ad tertiam sacerdotibus res divina facienda. An Festtagen dauerte der feierliche Gottesdienst zwei Stunden, Chrysost. de bapt. Chr. 1. σù δύο δάνεισον ώρας τῷ ઝεῷ. Clemens I sagt, dass die bestimmte Zeit und Anordnung der Messe von Christus eingesetzt sey und schon der Apostel Paulus redet von einer bestimmten Gnadenzeit. S. No. 68, 2. In diesem Zusammenhang sind auch die Fasten an bestimmte Tage gebunden und ihr alter Namen stationes, von στάσεις, zeigt schon eine Zeitbestimmung an (Hieron. adv. Jovin. 2, 15). So die Fasten der quarta et sexta feria (Augustin. epp. 36, 30); der vigitia paschalis (ibid. 82, 14). Die griechischen Kirchenlieder bemerken daher wie die lateinischen manchmal die Tagzeit, wozu sie gesungen werden. S. No. 272, 5.

## 272. Feria II, ad matutinos.

Splendor paternæ gloriæ, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies inluminans,

Verusque sol inlabere, micans nitore perpeti, jubarque sancti spiritus infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriæ, patrem potentis gratiæ, culpam releget lubricam. Informet actus strennuos, dentes retundat invidi, casus secundet asperos, donet gerendi gratiam.

5 Mentem gubernet et regat casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

Christusque nobis sit cibus,
10 potusque noster sit fides,
læti bibamus sobriam
ebrietatem spiritus.

15

20

Lætus dies hic transeat, pudor sit ut diluculum, fides velut meridies, crepusculum mens nesciat. Aurora cursus provehat, aurora totus prodeat, in patre totus filius, et totus in verbo pater.

**30** 

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 63. 15 Jahrh. ad laudes (A). In der Hs. zu Trier No. 1418. des 8 Jahrh., worin nur der erste Vers steht, ist der Hymnus bestimmt: feria II ad matutinos wie bei *Tomasi* p. 410 (B). Hs. zu Trier, Stadtbibliothek, No. 1404, 9 Jahrh. für die feria II (C). Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. (D). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie (E). Hs. zu Lichtenthal. 14 Jahrh. ad laudes (F). Die V. 1—12. 21—24. 29—32. führt *Hincmar*. de non trina deit. p. 528 und 548 als einen Hymnus des h. Ambrosius an (H). Bei *Clichtoveus* f. 8 (G). Ein fehlerhafter Text steht in der Expositio hymnor. von 1492, welchem zum Theil Bebel folgt, deren Vergleichung *Daniel* 1, 25 gibt.

4 dies diem CDG, dies dierum ABEF, der Vers entspricht dem V. 2, darnach musste die Lesart gewählt werden. 6 nitorem perpetim C, perpetim D. 9 te für et DHG, dann muss man in den folgenden Versen die 2 pers. sing. setzen, was aber nirgends vorkommt. 12 repellet C. 13 confirmet G, diese Lesart, die Clichtoveus vertheidigt, taugt nichts, denn sie gibt den schiefen Sinn, Gott soll unsere Handlungen bestättigen. Die Lesart conformet, die G anführt, habe ich nicht gefunden. 14 retundet C, dentem DEFG. Der Plural ist vorzuziehen, weil er in 13 und 15 steht. 17 gubernat D. 18 die richtige Lesart ist wol castam, doch steht sie in keinem Texte. 19 fidelis G, wol Druckfehler. 21 noster f. nobis D. 22 nostra H. 23 sobrie DH. 24 ebrietate H. 26 diluculo C. 29 provehit DG, besser wäre cursum. 30 dieser Vers ist verdorben, s. die Anm. zu V. 29. totus stört den Sinn und scheint aus den folgenden Versen hieher gezogen.

- V. 1—8. Die häufige Angabe in den Hymnen, dass Gott das Licht der Welt ist, hängt mit dem Gottesdienste zusammen, wozu diese Lieder bestimmt waren. Denn bei dem Gottesdienste wurden Lichter angezündet, um den Christen daran zu erinnern, dass die Gnade seiner Erleuchtung von Gott als der Quelle alles Lichtes komme, dem er auch die Aufnahme in die christliche Kirche durch die Taufe (φωτισμὸς, illuminatio) zu danken habe. Zur Nachweisung genügen folgende Stellen. Gregor. Naz. orat. 19 p. 304 sagt, dass der Gottesdienst am Ostersonntag mit vielen Lichtern gefeiert wurde: ὑπὸ πλουσίφ φωτί τὴν σωτηφίαν ἡμῶν αὐτῶν ἑοφτάζομεν. Hieron. adv. Vigilant. 8 vertheidigt den christlichen Gebrauch, bei den Gräbern der Märtyrer Kerzen anzuzünden, obgleich man im Heidenthum es bei den Götzenbildern auch gethan habe, denn die Aehnlichkeit der Verehrung soll die Christen nicht in ihrem Gebrauche hindern. Per totas orientis ecclesias, quando legendum est evangelium, acceduntur luminaria, jam sole rutilante, non utique ad fugandas tenebras, sed ad signum lætitiæ demonstrandum. Hieron. adv. Vigilant. 8.
- V. 2. 4. Diesen Gedanken folgt auch der Hymnus: Christe, qui lux es et dies.
  - V. 3. fons luminis, ebenso im Triodion Y, 4.  $\eta$  τοῦ φωτὸς πηγή.

10

- V. 5. 8. τῷ θείῳ φέγγει σου τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχὰς πόθῳ καταύ-γασυν. Triodion H, 1. ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα φώτισον, δέομαι. Ibid. DD, 2. ὀρθρί-ζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν, σωτήρ. Ibid. Y, 1.
- V. 14. μη γένωμαι βρώμα τοῦ ἀλλοτρίου. Triodion DD, 1. φθόνω ἐξέβαλλε παραδείσου τὸν πρωτόπλαστον ὁ ἀρχέκακος. Ibid. CC, 3. ὅλον με ὑγείωσον, ὅν ὁ ὄφις ἐτραυμάτισεν ὀδοῦσιν ἰοβόλοις. Ibid. K, 4. antiquus ille adversarius, qui de cœlo lapsus est, invidet. Gregor. M. in Ezech. 1, 12, 24. S. No. 208, 1.
  - V. 21. S. No. 3, 9. 21, 5-8.
  - V. 24. ebrietatem. S. die Bemerkungen zu No. 84, 14. 85, 17.
- V. 29. Aurora ist gewönlich ein Beinamen für Maria, weil sie als leibliche Mutter dem leiblichen Sohne vorhergeht, in welcher Vergleichung Christus mit Recht die Sonne genannt wird, wie V. 5. Dasselbe Verhältniss drückt der Vers aus: lux (Christus) eoi luminis (auroræ). Als aufgehende Sonne heisst Christus oriens für das alte Testament, weil er damals noch nicht erschienen war. Redemtor noster oriens dicitur propheta testante (Zachar. 6, 12). Gregor. M. mor. 1, 26. Quia ab oriente lux surgit, (Christus) recte oriens dicitur, cujus justitiæ lumine nostræ injustitiæ nox illustratur. Idem ib. 20, 49. Für das neue Testament ist er aber ein Licht, das nicht untergeht, ein φῶς ἄδυτον, wie er oft genannt wird, denn seit seiner Auferstehung ist die Kraft des Todes (des Untergangs) gebrochen. ἀνέτειλας ἀπὸ τοῦ ταφοῦ ἄδυτον φάος, τῷ κόσμῷ ἀστραπτων τὴν ἀφθαρσίαν, ἐκμειώσας θανάτου τὴν κατήφειαν. Triodion Y, 1. S. No. 69, 1. 25, 97.
- V. 32. verbum. Augustin. div. quæst. 63. zieht verbum statt ratio für λόγος vor. S. No. 9, 9. 26, 3.

# 273. Feria II, ad vesperum.

5

Immense cœli conditor, qui, mixta ne confunderent aquæ fluenta, dividens cœlum dedisti limitem,

Firmans locum cœlestibus simulque terræ rivulis, ut unda flammas temperet, terræ solum ne dissipet. Infunde nunc, piissime, donum perennis gratiæ, fraudis novæ ne casibus nos error adterat vetus.

Lucem fides inveniat, sic luminis jubar ferat, hæc vana cuncta terreat, hanc falsa nulla comprimant.

Hs. der Stadt Trier No. 1404. 9 Jahrh. (A), die andere Hs. zu Trier No. 1418 des 8 Jahrh. bestimmt den Hymnus zu derselben Tagzeit, führt aber nur den ersten Vers an. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 63. ad vesp. (B). Clichtov. f. 8. (C). Expos. hymn. f. 8 (D). Bei Tomasi, Daniel und Stephenson steht der Hymnus wie oben. Er scheint mir von Gregor d. Gr. zu seyn. Bei Bebel f. 29 (E).

2 confunderet DE, ebenso unstatthaft wie die Lesart confunderes, die Daniel aus dem Halberstadter und Magdeburger Brevier anführt. Nach confunderent darf kein Komma stehen wie bei Daniel, denn fluenta aquæ ist das

Subjekt und mixta das Objekt. 6 rivulus B, durch den Reim veranlasst. 8 dissipent C. 10 gloriæ B. 13 inveniat, gegen das Versmass; dieser Vers hängt mit dem folgenden nicht gut zusammen. 16 comprimat AE.

V. 10 — 12. Fidei gratiam Paulus præponit operibus, non ut opera exstinguat, sed ut ostendat; non esse opera præcedentia gratiam, sed consequentia, ut scilicet non se quisque arbitretur ideo percepisse gratiam, quia bene operatus est, sed bene operari non posse, nisi per fidem perceperit gratiam. August. ad Simplic. 1, 2, 2.

V. 11. 12. milleformes dæmonum incursus. Augustin. de civ. dei 22, 22, § 3.

## 274. Feria III, ad vesperum.

Telluris ingens conditor, mundi solum qui eruens pulsis aquæ molestiis terram dedisti inmobilem, Mentis perustæ vulnera munda viroris gratia, ut facta fletu diluat motusque pravos adterat.

10

Ut germen aptum proferens, fulvis decora floribus, fecunda fructum sisteret pastumque gratum redderet.

Jussis tuis obtemperet, nullis malis adproximet, bonis repleri gaudeat et mortis actus nesciat.

15

Hs. zu Trier No. 1404. 9 Jahrh. (A), zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 64. 15 Jahrh. (B). Bei Stephenson p. 19 (C). Bei Tomasi p. 422. und Daniel 1, 59. steht der gewönliche Text dieses Liedes. Bebel f. 29 (D). Es ist nicht von Ambrosius, sondern mit mehr Wahrscheinlichkeit von Gregor dem Gr., denn wie dieser vorzüglich das Wort conditor gebraucht (No. 25, 1), so ist ihm auch mens besonders eigen, wofür andere häufiger animus und ratio setzen.

5

7 sistere A, fructu ABD und die übrigen Texte, nach dem folgenden Verse muss der Acc. stehen. 8 reddere A. 9 vulnere A. 10 vigoris D, mundabit rore gratiæ A, lässt man vulnera stehen, und setzt mundabis, so wird der Satz richtiger. 11 deluat C. 16 actum A, gewönliche Lesart, welche die Verbesserer des römischen Breviers zu dem Missverstand führte, dass sie dafür ictum setzten, wodurch der Sinn ganz verfehlt wurde, denn actus mortis sind Todsünden und Gegensatz zu bonis V. 15, worunter virtutes verstanden ist. Auch in andern Liedern braucht Gregor actus noxii für Sünden. No. 271, 20. No. 279, 20.

V. 10. 11. Vocantis est gratia, percipientis vero gratiam consequenter sunt opera bona, non quæ gratiam pariant, sed quæ gratia pariantur. Augustin. ad Simplic. 1, 2, 3. Gratia dat merita, non meritis datur. Augustin. de patient. 17. Vita lota lacrymis renovatur. Gregor. M. mor. 25, 14.

#### 275. Feria IV, ad nocturnos.

Rerum creator optime rectorque noster adspice, nos a quiete noxia mersos sopore libera.

Te, sancte Christe, poscimus, ingnosce tu criminibus, ad confitendum surgimus morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus, propheta sicut noctibus 10 nobis gerendum præcipit Paulusque gestis censuit.

Vides malum, quod gessimus, occulta nostra pandimus, preces gementes fundimus, 15 dimitte, quod peccavimus.

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 64 (A). Bebel f. 29 (B). Das Lied hat klassisches Versmass und durchgängigen Reim, aus diesem Grunde ist es nicht von Ambrosius, dessen Behandlungsart man auch darin nicht erkennt. Es könnte eher von Gregor d. Gr. seyn.

6 criminibus ist gegen das Versmass, peccantibus wäre richtig. 10 prophetam A, prophetam sicut novimus B, aus No. 271, 8 wiederholt, ebenso die Expos. hymn. f. 10.

V. 3. 4. ω ψυχη, νηφε, ευχου πασαν ωραν θεω. Triodion K, 3. Dum indiscussa mens relinquitur, in quodam senio torporis sopitur. Gregor. M. mor. 25, 14.

V. 14. 15. Recognoscendo accusemus nosmet ipsos et, quales fuimus, pœnitendo torqueamus. Gregor. M. mor. 25, 14.

# 276. Feria IV, ad laudes.

Nox et tenebræ et nubila confusa mundi et turbida, lux intrat, albescit polus, Christus venit, discedite!

Caligo terræ scinditur percussa solis spiculo, rebusque jam color redit vultu nitentis sideris. Te, Christe, solum novimus, te mente pura et simplici 10 flendo et canendo quæsumus, intende nostris sensibus.

5 Sunt multa fucis illita, quæ luce purgentur tua, tu lux eoi sideris 15 vultu sereno illumina.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404, 9 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 64. 15 Jahrh. (B). Der Titel ist nach AB. Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. (C). Bei Bebel f. 29 (D). Tomasi p. 411 (E). Der Hymnus ist von Prudentius, nämlich ein Auszug aus seinem Hymnus ad matutinum V. 1—8. 48. 49. 52. 57. 59. 60. 67. 68. Durch diese Auswahl der Verse wurde auch der Text des Prudentius in den Lesarten verändert und dem Zusammen-

hang dieses neuen Liedes angepasst. So steht im V. 11 bei Prudentius discimus, was hier in quæsumus verändert ist, weil unmittelbar die Bitte intende darauf folgt. Prudentius hat im V. 15 rex für lux, was seinem Texte angemessen ist, hier aber eignet sich lux besser in den Zusammenhang. Obiges Lied gibt einen deutlichen Beweis der Wahrnehmung, dass man die Hymnen des Prudentius ihrer abschweisenden Behandlung wegen ausgezogen und verkürzt hat.

3 hic für lux D, fehlt in E. 6 speculo A, nach der lingua rustica einerlei mit spiculo. radio D. 7 jam fehlt C. 8 nitenti D, der Abl. nitente ist wolzdie richtige Lesart, denn die jetzige rührt aus der alten Schreibung nitentissideris her, was aber in der Bauernsprache nitente sideris heissen kann. 9 solum muss nach dem ganzen Inhalt des Liedes solem heissen, doch steht diese Lesart in keinem Texte. 13 fuscis DE.

V. 11. των δακρύων κρουνοῖς κατασβέσωμεν τὴν αἰωνίζουσαν φλόγα. Triodion BB, 3.

V. 14 — 16. ως ό τυφλὸς έκ καρδίας σοι κράζω, νίὲ θεοῦ, φώτισόν μου τοὺς έφθαλμοὺς τῆς καρδίας. Triodion BB, 2.

## 277. Feria IV, ad vesperas.

Cœli deus sanctissime, qui lucidum centrum poli candore pingis igneo, augens decoro lumine,

Quarto die qui flammeam dum solis accendis rotam, lunæ ministras ordinem, vagos recursus siderum; Ut noctibus et lumini diremptionis terminum, primordiis et mensium signum dares notissimum.

Inlumina cor hominum, absterge sordes mentium, resolve culpæ vinculum, everte moles criminum.

15

10

Hs. der Stadt Trier No. 1404, 9 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 64. 15 Jahrh. (B). Bei Stephenson p. 22 (C), Thomas. p. 422 (D), Clichtoveus f. 10 (E). Bei Daniel 1, 60., wo der Hymnus weder in der Angabe der Lesarten noch kritisch genau behandelt ist. Expos. hymn. f. 11 (F). Bebel f. 29 (G).

4 decori A, decora lumina C, aber die angelsächsische Uebersetzung hat den Ablativ, mid wlitegum leohte. 6 solis rotam constituens CDEFG. 7 ordini BCDE, ministrans G, so stand auch ursprünglich in C, weil oft durch einen fehlerhaften Abkürzungsstrich das Tempus finitum in das Particip verändert wurde. Clichtoveus, der dies nicht beachtete, hat die V. 7. 8. misverstanden und irrig ordini gesetzt. 9 vel f. et ABCDE, vielleicht der klassischen Metrik wegen, die aber hier so wenig anwendbar ist, als bei cor V. 13, denn zur Zeit dieses Hymnus galt die betonte Arsis für eine lange Sylbe, wie bei Juvencus und den römischen Inschriften des 4 Jahrh., was hier nur bemerkt werden kann, in der Hymnologie aber nachzuweisen ist. 10 direptionis BG, es fehlt der Abkürzungsstrich. 12 daret ACEFG. 13 die richtige Lesart ist wol omnium,

wie schon andere bemerkten, doch hat sie keine Hs. 15 culpis FG. 14 mensium G.

V. 13. contra ignorantiæ tenebras illuminatio, contra infirmitatem vero salus est dominus. Gregor. M. mor. 14, 41.

V. 13—16. Wie hier der Imperativ zu Anfang der ganzen Strophe steht, so in No. 73, 17—20 der Conjunctiv. Diese Manier ist dem Ambrosius nachgeahmt, s. No. 185. und auch spätere Dichter haben sie beibehalten, s. No. 186.

#### 278. Feria V, ad nocturnos.

Nox atra rerum contegit terræ colores omnium: nos confitentes poscimus te, juste judex, cordium,

Ut auferas piacula sordesque mentis abluas donesque, Christe, gratiam, ut arceantur crimina. Mens ecce torpet impia, quam culpa mordet noxia, 10 obscura gestit tollere et te, redemptor, quærere.

5 Repelle tu caliginem intrinsecus quam maxime, ut in beato gaudeat se collocari lumine.

15

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 64. 15 Jahrh. (A). Hs. zu Freiburg No. 66. 14 Jahrh. (B). Bei *Tomasi* p. 408 (C). Bei *Stephenson* p. 23 (D). Bei Clichtoveus f. 11 (E). *Daniel* 1, 54 (F). Expositio hymnor. f. 11 (G).

Das Lied ist wol von Gregor d. Gr. Die hymni feriales No. 273 — 275, 277 — 279, die man durch ihre übereinstimmende Behandlung diesem Verfasser zuschreiben muss, machen es wahrscheinlich, dass er für alle sieben Wochentage Hymnen gedichtet habe, und vielleicht mehrere für jeden Tag zu den verschiedenen Stunden.

2 calores A, caloris G. 3 confidentes E. 5 tu f. ut G. 6 mentes B. 7 Christi F.

V. 1. Scriptura sacra sæpe diem pro prosperis, noctem autem pro adversis ponere consuevit. Gregor. M. moral. 2, 15.

V. 6. tergat sordes pravi operis, qui deo præparat donum mentis. Gregor. M. hom. in ev. 2, 20, 2.

V. 9. recedente caritate torpor frigidæ mentis accipitur. Gregor. M. moral. 33, 5.

V. 14. Die Gegenstellung intra und extra braucht Gregor. M. oft, z. B. mor. 25, 19. deus alios ad ea, quæ sunt intrinsecus, trahit, hos accendit interna appetere. Ibid. § 20. intus vigilandum est.

## 279. Feria VI, ad nocturnos.

Tu trinitatis unitas, orbem potenter quæ regis, attende laudum cantica, quæ excubantes psallimus. Jam lectulo consurgimus noctis quieto tempore, ut flagitemus vulnerum a te medelam omnium.

Quo fraude quicquid dæmonum in noctibus deliquimus, 10 abstergat illud cœlitus tuæ potestas gloriæ.

5 Ne corpus adsit sordidum, nec torpor instet cordium, nec criminis contagio tepescat ardor spiritus.

Ob hoc, redemptor, quæsumus, reple tuo nos lumine, per quod dierum circulis nullis ruamus actibus. 20

15

10

Hs. zu Stuttgart, Brev. No. 101. f. 65. (A). Hs. der Stadt Trier No. 1404. 9 Jahrh. (B), als hymnus matutinus. Bei Stephenson p. 26 (C). Bei Tomasi p. 408. (D). Bebel f. 29 (E). Der Behandlung nach ist das Lied von Gregor d. Gr.

2 qui CDE. 4 quæ kann stehen ohne Elision nach V. 8., doch scheint mir quas besser. 5 nam f. jam CD. 8 ad te medellam B, nach der Lingua rustica. Für das Versmass wäre der Plural medelas besser. 10 delinquimus AB. 12 gloriæ hat hier keinen passenden Sinn, die ursprüngliche Lesart wird wol gratiæ seyn. Dieselbe Verwechslung beider Wörter kommt in No. 273, 10 vor. 13 nec CE. 14 ne B. 15 et f. nec ABC. 18 nos tuo E. 20 ruamur B.

## 280. Feria VI, ad vesperas.

Plasmator hominis, deus, qui cuncta solus ordinans humum jubes producere reptantis et feræ genus;

Qui magna rerum corpora, dictu jubentis vivida, ut serviant per ordinem, subdens dedisti homini: Repelle a servis tuis, quicquid per inmunditiam aut moribus se suggerit, aut actibus se inserit.

5 Da gaudiorum præmia etc.
(S. No. 185).

Hs. zu Trier No. 1404, 9 Jahrh. (A), zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 66 (B). Tomasi, Stephenson und Daniel geben den Hymnus wie oben, mit Ausnahme der Lesart im V. 12. Die Schlusstrophe gehört nicht zu diesem Liede, denn sie hängt mit dem Inhalt nicht zusammen. Bei Tomasi p. 423. wird es, wie gewönlich die Hymnen dieses Versmasses, dem heiligen Ambrosius zugeschrieben, es ist aber weder von ihm noch von Gregor d. Gr., sondern von einem spätern Dichter, der öfter als Gregor die Elision ausser Acht lies, und schon die Betonung mit der Quantität vermischte, wie V. 1 und 8 hömini. Einige Worte sind nicht gut gewält, wie V. 5 rerum, 8 subdens dedisti.

3 unum f. humum A. 4 ferre A. 6 invida B, Lesfehler: dicto hat nur Ludecus, scheint mir aber die richtige Lesart. 12 interserit haben alle Texte.

20

25

## 281. Sabbato, ad vesperas hymnus.

Deus, creator omnium polique rector, vestiens diem decoro lumine, noctem soporis gratià,

Artus solutos ut quies reddat laboris usui mentesque fessas allevet luctusque solvat anxios.

Grates peracto jam die et noctis exortu preces, voti reos ut adjuves, hymnum canentes solvimus.

Te cordis ima concinant, te vox canora concrepet, te diligat castus amor, te mens adoret sobria; Ut, cum profunda clauserit diem caligo noctium, fides tenebras nesciat et nox fide reluceat.

Dormire mentem ne sinas, dormire culpa noverit; castis fides refrigerans somni vaporem temperet.

Exuta sensu lubrico

10 te cordis alta somnient,

nec hostis invidi dolo

pavor quietos suscitet.

Christum rogemus et patrem,
Christi patrisque spiritum, 30
unum potens per omnia
fove precantes trinitas.

Hs. zu Stuttgart, Brev. No. 101. f. 66. 15 Jahrh. (A) mit der Bestimmung in hieme hymnus. Die Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 aus dem 8 Jahrh. hat nur den Anfang mit der Bestimmung: sabbato. Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Karlsruhe o. No., 15 Jahrh. mit der Melodie (C). Bei Tomasi p. 419 (D), wo das Lied mit der Ausgabe des Ambrosius (ed. S. Maur.) verglichen ist, denn er hat diesen Hymnus gemacht. Bei Bebel lib. hymnor. f. 4 (E). In der Expositio hymnor. v. 1492. f. 57 (F), bei Clichtoveus f. 14 (G). Auch bei Daniel 1, 17. und Stephenson p. 2 (H).

4 saporis BE. 6 reddet B. 7 fessus A, fassas B. 10 ex ortu EF. 11 votis C, aber verbessert. votis BHFG, adjuvet B, reus voti, ein Mensch, der schuldig ist, sein Gelübde zu erfüllen. 14 concrepat A. 15 castús, mit betonter Arsis, kann stehen. S. No. 56, 19. 17 et C, profundo CH. 18 noxium B. 20 fideli luceat ABE, fidei luc. DFGH, fide reluceat C. Vgl. No. 30, 32 die ähnliche Stelle: fideque jugi luceat. 21 mente nesciens B. 23 custos, hat allein die Ausgabe des Ambrosius. castos — refrigeret ABEF, castos HG. 26 alta fehlt B, sompniet B. 27 ne ACBEFGH, dolor B, dolum H, mundi f. invidi E, Lesfehler. 28 suscitet haben alle, der Sinn verlangt aber excitet. 31 unus E, vielleicht besser numen. 32 sæcula f. trinitas B, peccantes E.

V. 1. Vielleicht kannte Augustinus diesen Hymnus, denn er führt diesen Vers an, confess. 4, 15., ohne jedoch die Quelle zu nennen.

V. 9 — 12. οὐ τὸ ζην κακὸν, ἀλλὰ τὸ εἰκη καὶ ἁπλῶς ζην. Chrysost. de s. Eustath. 1.

- V. 13 16. καθαρθήναι καὶ φωνήν καὶ διανόιαν ώσπες οἱ τοῖς ἱεροῖς προσιόντες. Gregor. Naz. orat. 20 p. 317.
- V. 17-20. Nisi mundi hujus finis advenerit, humanum genus a somno mortis ad vitam non evigilabit. Gregor. M. moral. 12, 12.
- , V. 21. Behemoth in frigidis mentibus securus jacet, dormire enim in sanctorum mentibus non potest. *Gregor. M.* moral. 33, 6.
  - V. 27. φθόνος τοῦ βροτοκτόνου. Triodion X, 5. S. No. 272, 14.

## 282. Sabbato. hymnus.

| O quanta qualia sunt illa sabbata, quæ semper celebrat superna curia, quæ fessis requies, quæ merces fortibus, cum erit omnia deus in omnibus! | et juges gratias de donis gratiæ 30 beata referet plebs tibi, domine.  Illic nec sabbato succedit sabbatum, perpes lætitia 35 sabbatizantium, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quis rex, quæ curia,<br>quale palatium, 10<br>quæ pax, quæ requies,                                                                            | nec ineffabiles<br>cessabunt jubili,<br>quos de cantabimus                                                                                    |
| quod illud gaudium? hujus participes exponant gloriæ,                                                                                          | et nos et angeli. 40 Nostrum est interim                                                                                                      |
| si, quantum sentiunt, 15 possint exprimere.                                                                                                    | mentes erigere<br>et totis patriam<br>votis appetere,                                                                                         |
| Vere Jerusalem est illa civitas, cujus pax jugis est                                                                                           | et ad Jerusalem 45<br>a Babylonia<br>post longa regredi                                                                                       |
| summa jocunditas, 26 ubi non prævenit rem desiderium,                                                                                          | tandem exilia.  Perenni domino                                                                                                                |
| nec desiderio<br>minus est præmium.                                                                                                            | perpes sit gloria, 50 ex quo sunt, per quem sunt, in quo sunt omnia;                                                                          |
| Ibi molestiis 25 finitis omnibus securi cantica Sion cantabimus,                                                                               | ex quo sunt, pater est, per quem sunt, filius, in quo sunt patris et filii spiritus.  55                                                      |

Hs. zu S. Gallen No. 528. f. 285. 14 Jahrh. Der Behandlung nach von einem französischen Dichter.

V. 1—4. Festa superam patrim nennt sie Gregor. M. homil. in ev. 2, 27, 4. V. 18. civitas. Currite velociter rectam viam, ipsa enim vos perducit ad patriam, ad illam patriam, cujus cives angeli sunt, cujus templum deus, cujus splendor filius, cujus caritas spiritus sanctus: civitas sancta, civitas beata, civitas, ubi nullus perit amicus, quo nullus admittitur inimicus; ubi nullus moritur, quia nullus oritur; nullus infirmatur, quia incorrupta salute lætatur. Augustin. de cant. novo 10.

#### 283. Dormituro dicenda oratio.

5

O Jhesu dulcissime,
Jhesu dilectissime,
tu mecum quæso maneas,
hac nocte mecum dormias,
ut corpus somnum capiat
et nunquam cor obdormiat,
sed semper ad te vigilet
et te præsentem videat
et omne malum caveat.

Me angelus custodiat

et signum crucis muniat,
hinc satan procul fugiat

et Jhesus solus maneat.
quos amo, tecum colligas,
in lecto cordis foveas,
nec me nec ipsos deseras,
sed benedicens protegas
et in ævum custodias.

Hs. zu Freiburg No. 91. f. 48. 15 Jahrh.

1 und 2 ist Jhesu dreisylbig. 2 Jhesu pater dil. Hs. 7 quod — vigilat, besser.

V. 10. Die Schutzengel werden auch in den ältesten geistlichen Liedern der Irländer angerufen, z. B. in der Lorica Columcillæ V. 4 aus dem 6 Jahrh. angil de d'ar snadhadh (angeli dei ad nostram protectionem). Es werden ihnen weisse Gewänder gegeben, wie bei den griechischen Vätern. Ibid. V. 78. Criost go nainglibh finduibh (Christus cum angelis albis). Vgl. Matth. 28, 3.

## 284. In absentia sponsi tempore tribulationis. hymnus.

5

O quam glorificum,
solum sedere,
corque pacificum
secum habere,
sponsum per speculum
mente videre,
neque contrarium
quidquam timere!

heu brevis, modica
nimisque rara,
grandis militia
vita nam nostra,
qua mala plurima
bonaque pauca.

15

Experientia
hæc multum cara,

Quia iniquitas

multum excrescit,

fervida caritas

heu refrigescit,

20

| hinc contrarietas       |           | tanto perfectius     |            |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|
| nunc circumquaque,      |           | mihi æquaris,        | 60         |
| intus timiditas,        |           | qui sum altissimus,  |            |
| deforis pugnæ.          |           | deus de deo,         |            |
|                         |           | sed tamen minimus    | •          |
| Cur mihi misero         | 25        | nequam in mundo.     |            |
| lux est collata?        |           |                      |            |
| cui afflictio           |           | Mea humillima        | 65         |
| heu cumulata!           |           | mater Maria          |            |
| quidnam in sæculo       |           | omnium ultima        |            |
| quam gravis labor,      | <b>30</b> | hic reputata,        |            |
| quam tribulatio         |           | quantà nunc glorià   |            |
| frequensque dolor?      |           | est sublimata,       | 70         |
|                         |           | hic per pœnalia      |            |
| "Vilis pulvicule,       |           | tanta probata.       |            |
| cur querularis,         |           | -                    |            |
| hic multifarie          | .35       | En singulariter      |            |
| cum tribularis?         |           | mihi delecti         |            |
| nescis, quod otio       |           | cuncti pænaliter     | <b>7</b> 5 |
| non nunc torpendum,     |           | sunt hic affecti,    |            |
| sed jugi gladio         |           | virtutum meritis     |            |
| magis utendum.          | 40        | per hoc repleti,     |            |
|                         |           | nunc cœli præmiis    |            |
| Ut aurum purius         |           | semper sunt læti.    | 80         |
| igne purgatur,          |           |                      |            |
| meus sic filius         |           | Est mihi patiens     |            |
| pæna probatur:          |           | pauper acceptus,     |            |
| ego quos diligo         | 45        | clarus hic insolens  |            |
| semper castigo,         |           | semper despectus:    |            |
| nec servus domino       |           | mundo, quod inclytum | 85         |
| major est suo:          | •         | est, honoratur,      | 00         |
| An 4thi anaidia         |           | mihi ut fætidum      |            |
| An tibi excidit         | ۲O        | abominatur.          |            |
| quod relegisti,         | 50        | andminatur.          |            |
| hic crux quod exstitit, |           | O si perpenderes     |            |
| totum quod vixi?        |           | mea promissa,        | 90         |
| caput, nec habui,       |           | libens appeteres     |            |
| quo reclinarem,         |           | quæque molesta,      |            |
| híc auctor sæculi       | <b>55</b> | posses ut consequi   |            |
| cum exularem.           |           | gaudia cœli,         |            |
| Quanto hic amplius      |           | quæ habent singuli   | 95         |
| humiliaris,             |           | hic pro me passi.    | 30         |

| En pacis tempore plures amici, pugnà sub onere probantur ficti; sic vere noscitur adversitate, fidus quis dicitur prosperitate. | 100                  | Jhesu, largire tuamque gratiam hic impertire, meis in omnibus tua voluntas sit gravaminibus summa voluptas.               | 25  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nil mihi carius vales præstare, tibi quam funditus renuntiare, cuncta contraria                                                 | 5                    | Hic tibi studeam o conformari, hic cruce valeam o terminari, ut, quod supplicio                                           | 30  |
| sponte sufferre<br>hæcque ut munera<br>mihi offerre.                                                                            | 10                   | tibi sodalis,<br>cœli convivio<br>sim commensalis.                                                                        | 35  |
| Si nam iniquitas non dominetur, felix adversitas semper meretur, est via regia hæc electorum ducens ad atria regni cælorum."    | 15<br><del>2</del> 0 | Da hoc ingenite rerum creator, da unigenite mundi salvator, daque paraclite utrius amor, tibi perpetue sit laus et honor. | 140 |
| 7.00 contram.                                                                                                                   | ~0                   | DIE INGO OF MONOR!                                                                                                        |     |

Hic nationtiam

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie. Nach Versmass und Behandlung ist dieses Lied älter. Je zwei Verse bilden einen betonten Hendecasyllabus.

28 tumulata Hs. 99 besser pugnæ. 124 impartire Hs.

V. 5. Solus Christus est sponsus. Ambros. de fide 3, 10. Vgl. Apocal 22, 17. Eph. 5, 23. 24. No. 249, 15.

V. 13. militia. διηνεκής τῶν δαιμόνων ὁ πόλεμος. Chrysost. in s. Eustath. 1. V. 17—20. Quantum accedit finis mundi, crescunt errores, crescit iniquitas, crescit infidelitas. August. in ev. Joh. 6, 25. § 5. Sicut ex fructu arborum vicina æstas cognoscitur (Matth. 24, 32. Luc. 21, 29), ita ex ruina mundi prope esse agnoscitur regnum dei. quibus profecto verbis ostenditur, quia fructus mundi ruina est; ad hoc enim crescit, ut cadat. Gregor. M. hom. in ev. 1, 1, 3.

V. 142. amor. Vgl. No. 180, 1.

In den Liedern vom Ende der Welt werden die Vorzeichen des Untergangs manchmal erwähnt, auch gibt es besondere Gedichte darüber (S. die Mone, latein. Hymnen. I.

Anmerk. zu No. 287). Diese Vorzeichen sind doppelter Art, wie der Mensch selbst, nämlich geistige und leibliche. Sie werden beide in der Bibel erwähnt, die geistigen bestehen in der sündhaften Verwilderung des Menschen, wie oben V. 17-20 bemerkt ist, die leiblichen in der Störung und dem Untergang des Naturlebens, wie es Christus bei Matth. 24, 6 — 35. Luc. 21, 10 ausgesprochen hat, womit Apocal. 15 flg. zu vergleichen ist. Wegen dem Sündenfall der ersten Menschen hat Gott die Erde verflucht (Gen. 3, 17), dadurch wurde ihr Leben gekränkt wie ihre Fruchtbarkeit. Die Sünde hat dem Menschen den Tod und der Natur den Untergang gebracht. Nach diesem Zusammenhang nimmt die Krankheit der Natur und die Störung ihrer Ordnung zu mit der Vermehrung der Sünden; die Natur trauert wegen uns, weil ihr Leben durch unsere Sünden leidet. Diese religiöse Betrachtung des Naturlebens hatten schon die ältesten Kirchenschriftsteller, wie z. B. Origenes homil. 10, 6. καθ' έκαστον ήμῶν ή γη ήτοι πενθεί ή εύφραίνεται. ή γάρ πενθεί ἀπὸ κακίας των ένοικούντων έν αὐτῆ, ἢ εὐφραίνεται ἀπὸ χρηστότητος. Als durch den Tod Christi die alte Menschheit starb, hat sich dieses auch durch die Störung der Natur kund gegeben, welcher Zusammenhang ebenfalls schon bei den alten Christen erkannt wurde, worüber folgende Stellen genügen: ή κτίσις συνείχετο σταυρούμενόν σε βλέπουσα. — την του πάθους σου υβριν ή κτίσις δρώσα όλη μετεβάλλετο Ιουδαίων θοηνούσα την μιαιφονίαν. Triodion M, 1. 2. In den Psalmen kommt daher manchmal vor, dass die Natur aufgefordert wird, sich über die Gnaden mit zu freuen, die Gott den Menschen erweist (ps. 97, 7. 8. 95, 11—13. u. a.), welchen Gedanken man auch oft in den Hymnen begegnet. Da die Erde des Menschen wegen geschaffen ist, nicht der Mensch der Erde wegen, so hat sein höheres Leben Einfluss auf das niedere der Erde; man erkennt dies aus dem Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte, worin Gott dem Menschen den Tod und der Erde den Fluch als Folge der Sünde verkündet hat, wie oben bemerkt ist, auf welche Verbindung auch in den Psalmen hingewiesen wird (ps. 106, 33 – 38. 104, 28 — 36. u. a.). Die Stellen, welche von der alternden und absterbenden Welt reden, gehören auch zu dieser Anschauung des Naturlebens, welches nach seinem Untergang von Gott wieder erneuert wird, weil der Fluch aufgehört hat (Apocal. 21, 1. II Petr. 3, 13. Rom. 8, 21-23. Matth. 24, 35). Vgl. No. 34, 7. 8. No. 43, 1.

Die alten Hymnen um Trockenheit und Regen (bei Daniel 1, 29 fig.), wie auch die Messen und Gebete um Abwendung schädlicher Einflüsse der Natur, beruhen auf derselben christlichen Ueberzeugung, dass Gott die Störungen des Naturlebens zulässt, um die Menschen für die Störungen des sittlichen Lebens zu züchtigen, daher auch folgerichtig durch Reue und Busse das Unglück abgewendet werden kann, weil es in Gottes Macht und Güte steht, die Ordnung des Naturlebens wiederherzustellen. Dass diese Störungen zufällig seyen und die Natur sich selbst wieder in Ordnung bringe, ist eine vernunftwidrige Ansicht und diese Naturlehre unchristlich, denn das Fatum oder der Zufall ist vom Christenthum ausgeschlossen. Matth. 10, 29. 30. Impii sunt, qui cognitionem dei expetere fastidiunt, qui nullum esse mundi creatorem irreligiosa opinione præsumunt, qui mundum in hunc habitum ornatumque fortuitis motibus constitisse commemorant, qui, ne quod judicium createri suo ob vitam recte criminoseve gestam relinquant, volunt ex naturæ necessitate se nasci et ex eadem rursum necessitate dissolvi. horum omnium consilium fluctuans, incertum ac vagum est. Hilar. tract. in ps. 1 c. 2.

Gregor d. Gr. behandelt in zwei ausführlichen Stellen den täglichen und jährlichen Tod der Natur und ihr Wiederaufleben als eine Parallele des menschlichen Todes und der Auferstehung. Die Natur ahmt täglich und jährlich unsern Tod und unsre Auferstehung in ihrem Verlaufe nach, und wenn der Mensch schon aus dieser Beobachtung seine Zukunft schliessen kann, so hat Gott diesen Schluss durch die Auferstehung Christi auch zur geschichtlichen Wahrheit und Gewissheit erhoben. Jenen Menschen also, welche die Offenbarung noch nicht kennen, gibt der Wechsel des Naturlebens Anleitung, auf die ähnliche Veränderung des menschlichen Lebens zu schliessen und dadurch für die Offenbarung empfänglich zu werden; jene aber, welche die Offenbarung kennen, wissen dadurch, dass der periodische Wechsel des Naturlebens mit dem Tode der Menschheit am jüngsten Tage zum Abschluss kommt. Wie weit diese Betrachtung der Natur von einer empirischen oder fatalistischen Ansicht derselben entfernt ist, bedarf keines Beweises, wol aber ist es nützlich, einige Hauptstellen Gregors anzuführen, um seine Anschauung kennen zu lernen. Moral. 14, 70 sagt er gegen die Läugner der Auferstehung des Fleisches: qui si resurrectionis fidem ex obedientia non tenent, certe hanc tenere ex ratione debuerant. quid enim quotidie nisi resurrectionem nostram in elementis suis mundus imitatur? per quotidiana quippe momenta lux ipsa temporalis quasi moritur, dum supervenientibus noctis tenebris ea, quæ aspiciebatur, subtrahitur, et quasi quotidie resurgil, dum lux ablata oculis suppressà iterum nocte reparatur. Per momenta quæque temporum cernimus arbusta viriditatem foliorum amittere, a fructuum prolatione cessare, et ecce subito quasi ex arescenti ligno velut quadam resurrectione veniente videmus folia erumpere, fructus grandescere et totam arborem redivivo decore vestiri. Indesinenter cernimus parva arborum semina terræ humoribus commendari, ex quibus non longe post aspicimus magna arbusta surgere. — Er führt dies noch weiter aus und sagt sodann: quia ergo rationales sumus conditi, spem resurrectionis nostræ ex ipsa debemus rerum specie et contemplatione colligere, sed quia in nobis sensus torpuit rationis, accessit in exemplum gratia redemptoris; venit namque conditor noster, suscepit mortem, ostendit resurrectionem, ut qui resurrectionis spem ex ratione tenere noluimus, hanc ex ejus adjutorio et exemplo teneremus. In ähnlicher Weise äussert er sich in seinen Homilien zum Ezechiel (lib. 2, 8, 7). Valde lugubre est, quod quosdam in ecclesia stare et de carnis resurrectione dubitare cognoscimus. — mirari solent, qualiter caro reviviscere possit ex pulvere. mirentur igitur altitudinem cœli, molem terræ, abyssos aquarum, omnia, quæ in mundo sunt, ipsos quoque angelos creatos ex nihilo: minus est valde, aliquid ex aliquo facere, quam omnia ex nihilo fecisse. Ipsa nobis elementa, ipsæ rerum species resurrectionis imaginem prædicant. sol enim quotidie nostris oculis moritur, quotidie resurgit; stellæ matutinis horis nobis occidunt, vesperi resurgunt; arbusta æstivis temporibus plena foliis, floribus ac fructibus videmus, quæ hiemali tempore nuda foliis, floribus ac fructibus et quasi arida remanent, sed vernali sole redeunte, cum a radice humor surrexerit, suo iterum decore vestiuntur. Cur ergo de hominibus diffiditur, quod fieri in lignis videtur?

### 285. Versus confessionis de luctu pœnitentiæ.

Ad cœli clara non sum dignus sidera levare meos infelices oculos,

| gravi depressus peccatorum pondere. parce redemptor!                                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bonum neglexi facere, quod debui,<br>probrosa gessi sine fine crimina,<br>scelus patravi nullo clausum termino.<br>subveni Christe! | 5  |
| Cunctæ quæ salso maris sunt in littore<br>arenæ mixtæ purpuratis conchulis,<br>non meis possunt coæquari vitiis,<br>fateor malis.   | 10 |
| Doleo multis peccatorum jaculis, confusus rui, qua Venus libidinis intorsit lita spicula mortiferi fellis abunda.                   | 15 |
| Effudit demum de pharetrà flammeas sagittas, meum super vulnus vulnere infixit statim cupido turpissima fronte rugosa.              | 20 |
| Factus sum vilis cincta super ilia,<br>venit latenter gladius, superbia<br>cordis infixit mucronem sub medio<br>manu cruentâ.       |    |
| Genus serpentis affuit invidia,<br>veneni portans pocula pestiferi,<br>dedit in sitim; mortis auctor extitit<br>sordida lues.       | 25 |
| Horrida vultu faculam discordia, igne succensam deferens sulphureo, medio meo posuit sub pectore, coxit amare.                      | 30 |
| Internas quoque pennas gerens plumeas inanis cursim transvolavit gloria, quæ me ventosà nitebatur subito fraude perire.             | 35 |
| Kanendo venit fistulà ingluvies,<br>bona præsentans inrogavit temporis,                                                             |    |

|                                                                                                                                        | 38        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| extendit ventrem, temulentum reddidit, miscuit risus.                                                                                  | 4         |
| Lugere modo me permitte, domine, mala, quæ gessi, reus ab infantia, lacrimas mihi tua donet gratia cordis ab imo.                      |           |
| Meis, ut puto, vitiis tartarea<br>tormenta multis non valent sufficere,<br>nisi succurrat, Christe, tua pietas<br>misero mihi.         | 4         |
| Nullum peccatum super terræ faciem potest aut scelus inveniri quodpiam, a quorum non sim inquinatus fæcibus infelix ego.               | 5(        |
| Ortus, occasus, aquilo, septentrio,<br>cœlum terraque, mare, fontes, flumina<br>et colles, campi, mixta quoque rosulis<br>lilia flete. | 58        |
| Plangite mecum astra rutilantia,<br>mecum mugite bestiæ silvicolæ,<br>dicite, tu es miser, qui sub impio<br>crimine gemis.             | 60        |
| Quis me de manu Cocyti flammivomi erui potest nisi patris unici proles, qui mundum pretioso sanguine jure redemit?                     | ٠.        |
| Redemptor mundi, unica spes omnium, æqualis patri sanctoque spiritui, trinus et unus deus invisibilis, mihi succurre!                  | <b>65</b> |
| Si me subtili pensas sub libramine,<br>spes in me nulla remanet fiduciæ,<br>sed rogativå me salvet potentiå<br>filius dei.             | 70        |
| Tolle peccatum, delue facinora, ablue sordes donaque charismata,                                                                       |           |

|          | munere tuo.                                                                                                                       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | Veniam peto non meis de meritis fisus, sed tua certus de clementia, qui bona reis pietate solità gratis impendis.                 | 80          |
|          | Xriste, te semper rectà fide labiis confessus, corde credidi orthodoxo, hæreticorum dogma nefas respui pectore puro.              |             |
|          | Ymnum fideli modulando gutture<br>Arrium sperno, latrantem Sabellium,<br>assensi nunquam grunnienti Simoni<br>fauce susurră.      | 95          |
|          | Zelum pro Christi sum relatus nomine,<br>nam sancta mater lacte me katholico<br>tempus per omne nutrivit ecclesia<br>ubere sacro. | 90          |
|          | Gloria sanctæ trinitati unicæ<br>sit deo patri, genito, paraclito;<br>laus meo sonet in ore perpetuum<br>domini semper.           | 95          |
| Reichena | uer Hs. No. 95 zu Karlsruhe, gegen Ende, aus dem 9                                                                                | Jahrh., von |

instaura meum clementer nectusculum

Reichenauer Hs. No. 95 zu Karlsruhe, gegen Ende, aus dem 9 Jahrh., von einem Irländer geschrieben (A), mit dem Titel: de lamentatione cujusdam. Ein akrostichisches Lied nach dem Abece. Die zwei ersten Strophen sind so abgetheilt, die andern wie der Abdruck:

ad cœli culmen non sum dignus sidera levare meos infelices oculos

gravi depressos
peccatorum pondere
parce redemptor.

75

Diese Abtheilung der Verse scheint mir alt zu seyn, denn die Strophen aus dem 6 und 7 Jahrhundert haben einen ähnlichen Bau, doch theilen die übrigen alten Handschriften das Lied ab wie oben, nämlich eine Ottobonische, welche das Lied dem h. Hilarius von Poitiers zuschreibt (opp. s. Hilar. ed. S. Maur. p. 1213), wovon die zwei ersten und letzten Strophen gedruckt sind (0), eine Pariser mit der Melodie und eine Berner, beide aus dem 9 Jahrh., welche Du Méril poésies populaires latines antérieures au XII siècle (Paris 1843), S. 182. anführt (D). Aus der Pariser Hs. habe ich die Ueberschrift gewählt. Dieselbe Form hat ein Lied auf die Zerstörung von Aquileja bei Endlicher codd. latini Vindobon. p. 298. und Du Méril p. 234., der auch S. 236 nachgewiesen, dass der h. Paulinus von Aquileja im 8 Jahrh. dieses Strophenmass gebraucht hat.

Es kommt auch vor in dem Liede auf den Abt Hug aus dem Anfang des 9 Jahrh. bei Du Méril p. 251.

Die Erwähnung der Venus und des Cocytus, der Irrlehrer Arius und Sabellius verräth, dass dieses Lied aus einer Zeit herrührt, wo diese Ketzereien und die klassische Bildung noch nicht erloschen waren. Aehnliche Beziehungen haben Sedulius (carm. pasch. 1, 184. 306 flg.) und ein griechisches Busslied bei Goar eucholog. græc. p. 686. und ein Glaubensbekenntniss S. 249. Das Versmass ist eine in betonte Verse aufgelöste sapphische Strophe und wahrscheinlich in Italien entstanden, wo man auch die griechischen Akrostichen nach dem Alphabet zuerst kennen lernte und nachahmte. Ein anderes Busslied aus dem 9 Jahrh. steht bei Du Méril S. 182 und ein drittes führt er aus gleicher Zeit am S. 183. Man hat diesen Gegenstand früh und auf manigfache Weise in Liedern behandelt, welche zu beachten sind, weil aus ihnen das Dies iræ entstanden ist.

1 culmen A. 3 depressos DO. 4 redemptis O. 10 harense A, conculis A. 18 besser wäre vulnera. 22 gladium A. 30 solfureo A, irische Schreibung. 57 rutulantia A, irische Schreibung. 58 silviculæ A. 60 cremine A. 73 für dilue, vgl. Clichtoveus 76, b. S. No. 271, 26. 77 demeritis A. 85 guttore A. 88 aure f. fauce DO. 89 die richtige Lesart scheint mir zelo — renatus. O hat zeloque Ch. — zelatus.

- V. 3. Quid aliud est peccatum, nisi sarcina, quæ hujus sæculi onerat viatorem gravi depressum fasce delicti? S. Ambros. de interpell. Job. 1, 3. Ebenso in den griechischen Antiphonen: τὸ βάρος τῶν ἀνομιῶν με βυθίξει. Goar p. 388. πταισμάτων φορτίον. p. 404.
- V. 6. 7. Diese Demuth der Reue kommt auch in den Menäen vor, wo die Sünden genannt werden τὰ καὶ λόγφ ἄφθεγκτα καὶ ἀκούσματι μηδαμῶς φορητά. Oct. 16. ὁ βίος μου πονηρία καὶ πάση ἀκαθαρσία συνετελέσθη. Triodion E, 1.
- V. 9 12. Aehnlich im Triodion E, 1. ημάρτηπα ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους δ ἄθριος (l. ἄθλιος).
- V. 13. in den Menäen ebenso: ἰοβόλοι ἄχανθαι άμαρτίας. Januar. Bl. 16. auch παθῶν ἄχανθαι ibid. 21.

V. 49 — 52.

Οὐ γέγονεν ἐν τῷ βίῳ άμάρτημα, οὐδὲ πράξις, οὐδὲ κακία, ην ἐγὼ, σωτὴρ, οὐκ ἐπλημμέλησα

Triodion I, 3. steht auch CC, 6.

κατὰ νοὺν καὶ λόγον καὶ προαίρεσιν, καὶ θέσει καὶ γνώμη καὶ πράξει ἐξαμαρτήσας ὡς ἄλλος οὐδεὶς πώποτε.

V. 53. Derselbe Vers steht in dem Osterliede No. 140, 6.

V. 86. Subtilis est hæresis, et ideo simplices animæ facile decipiuntur. Hieron. adv. Lucif. 11. — latrantem. Est semper pertinax hæreticorum audacia. Capreoli episc. rescript. ap. Sirmond. opp. 1, 215. Habent hoc hæretici proprium, ut de inani scientiæ suæ arrogantia inflentur, et recte credentium simplicitatem sæpe derideant et nullius esse meriti vitam humilium ducant. Gregor. M. moral. 14, 32. Ignat. ep. ad Ephes. 7. nennt die Irrlehrer ebenfalls κύνες λυσσῶντες, λαθοοδήκται. Beide werden auch in den Menäen zusammengestellt: σὺν τῷ ᾿Αρείω καὶ τὴν Σαβελίου ἤλεγξας κακόνοιαν. Mai. 2. Weil Arius die Gottheit Christi läugnete, so hob er damit den christlichen Begriff der Gottheit, nämlich als Dreieinigkeit auf, daher heisst es ganz richtig: ἡ ᾿Αρειανικὴ βλασφημία, ἦ μᾶλλον ἐιπεῖν, ἀθετα. Febr. 21.

# 286. De consideratione multimodæ miseriæ humanæ. hymnus.

| Mirum est, si non lugeat,<br>experimento qui probat,<br>quod vivere in sæculo |     | in deoque quiescere,<br>cultus suadet justitiæ.     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| labor, dolor, afflictio.                                                      |     | Heu quid aliud vivere                               |            |
|                                                                               |     | in hujus mundi carcere,                             |            |
| Et quamvis juste vixerit,                                                     | 5   | quam in sacco et cinere                             | 35         |
| tamen hic vivens nemo scit,                                                   |     | panem doloris edere?                                |            |
| an electus, an reprobus                                                       |     |                                                     |            |
| a deo sit præcognitus.                                                        |     | Heu mihi multum misero, cæco, surdo, claudo, curvo, |            |
| Heu quid aliud vivere                                                         |     | egeno, nudo, languido,                              |            |
| in hujus mundi carcere,                                                       | 10  | damnato in exilio!                                  | 40         |
| quam a deo recedere                                                           |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |            |
| peccatisque se subdere?                                                       |     | Heu mihi, quia deficit                              |            |
| <b>3</b> 7                                                                    |     | vita mea doloribus                                  |            |
| Nam carni satisfacere,                                                        |     | et animi gemitibus,                                 |            |
| curiosa appetere                                                              | 4 = | timoribus et fletibus!                              |            |
| vaneque cor extollere,                                                        | 15  | War mihi nam anm plunimis                           | AK         |
| suet mundus suos docere.                                                      |     | Heu mihi, nam sum plurimis circumcinctus miseriis,  | 40         |
| Sic tum virtus deseritur,                                                     |     | corporis, cordis, spiritus,                         |            |
| iniquitas perficitur,                                                         |     | tam diebus quam noctibus!                           |            |
| venter pro deo colitur,                                                       |     |                                                     |            |
| ad votum mundo vivitur.                                                       | 20  | Solus sim, seu cum aliis,                           | <b>4</b> 0 |
| TT                                                                            |     | sanus, tristis seu hilaris,                         | 50         |
| Heu quid aliud vivere                                                         |     | operans seu otiosus,                                |            |
| in hujus mundi carcere,                                                       |     | ærumnis sum circumdatus.                            |            |
| quam inermem continue                                                         |     | Man han han aman innumeria                          | •          |
| belli stare in acie?                                                          |     | Heu heu heu, quam innumeris<br>cladibus et miseriis |            |
| Nam instanter confligere                                                      | 25  | 0                                                   | <b>55</b>  |
| cum inimicis animæ,                                                           |     | hic vivens est involutus!                           |            |
| carne, mundo ac dæmone,                                                       |     |                                                     |            |
| nunc totum justi vivere.                                                      |     | Duc nos, o summa trinitas,                          |            |
| <b>A</b>                                                                      |     | supra mundi angustias,                              |            |
| Ac sponte crucem tollere,                                                     | 0.0 | ut tibi demus gratias                               | • •        |
| menti carnem subjicere                                                        | 30  | cum beatis perpetuas.                               | 60         |
|                                                                               |     |                                                     |            |

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie.

16 suet, f. consuescit; die Form trifft man zuweilen an S. No. 270, 87. 43 animi mei Hs.

V. 1—4. Quid mirum, si christianis temporibus iste mundus, tamquam servus jam sciens voluntatem domini sui et faciens digna plagis, vapulat multas? (Luc. 12, 47, 48). Augustin. ep. 111, 2. Origenes hom. 16, 7. sagt zu Luc. 12, 47, Hebr. 10, 26. 27. ἄξιον οὖν έστι τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἀμαρτάνοντας ἀπολαμβάνειν αὐτῶν ἀπλᾶ τὰ άμαρτήματα, ἡμᾶς δὲ διπλᾶ ἡμῶν ἀπολαμβάνειν τὰ πταίσματα. Wir wissen den Willen Gottes, thun wir ihn nicht, so werden wir doppelt gezüchtigt. Sæpe hæretici, quia affligi quosdam intra sanctam ecclesiam vident, scriptum quippe de deo est: flagellat omnem filium, quem recipit (Hebr. 12, 6), tribulationes fidelium non nisi ex peccato esse suspicantur, seque ideo justos credunt, quia in pravitatis suæ sensu dimissi sine flagello duruerunt. Gregor. M. moral. 14, 34.

V. 23 — 27. Hostis noster tot nos jaculis percutit, quot tentationibus affligit; quotidie namque in acie stamus, quotidie tentationum ejus tela excipimus. Gregor. M. mor. 1, 32.

V. 25 — 28. Suscipiendum est bellum contra vitia et gerendum acriter, ne ad damnabilia peccata perducat. Augustin. de civ. dei 21, 16.

### 287. Hymnus de XV psalmis graduum.

Ad dominum clamaveram, Qui confidunt in domino, cum tribulatus fueram, dominatore maximo, et exaudivit dominus ut mons Sion perpetuo non movetur ab aliquo. servum suum quantocius. Levavi meos oculos 5 In convertendo dominus 25 statim ad montes pristinos, captivitatem protinus unde erit altissimo Sion, satis in omnibus auxilium a domino. consolati nos fuimus. Nisi dominus ædificaverit Lælalus sum in omnibus, quæ dixit mihi dominus, atque nos conservaverit, 30 10 vanum est opus omnium ad domum dei ibimus, domus ædificantium. in qua semper manebimus. Beati filii hominum, Ad te meos levavi oculos, qui suum timent dominum, o deus, inter nos qui es in cæli culmine 15 quique in via angusta 35 fide ambulant robusta. cum angelorum agmine. Nisi quia altissimus Sæpe me expugnaverunt, erat in nobis dominus, nec potuerunt adversarii, sed cessaverunt continuo, dicat Israhel omnibus, confortante me domino. infirmiores fuimus. 20 40

55 fratres in unum vivere De profundis suppliciter clamavi ac fideliter summaque vita sedere. ad te, dens victoriæ, Ecce nunc omnes famuli pater perennis gloriæ. stantes in domo domini benedicite dominum Non est elatum in me 45 60 dierum omnium. cor meum superbia, neque interius Patrem precor potentiæ altus sum sensibus. principemque scientiæ, ut per hos ter quinos gradus Memento mei, domine, cælos possim conscendere, **50** deus, cæli de vertice, cui adstant millia millium Et per loca ætheria 65 ministrantium. vehar ad refrigeria, Ecce quam bonum sublime ut merear præmia

Hs. zu Darmstadt No. 2106. aus dem 9 Jahrh., von einem Angelsachsen geschrieben. Der Titel hymnus steht im Register des Codex, aus gleicher Zeit. Die Anfänge der 15 Psalmen sind in die ersten Verse der Strophen aufgenommen, die übrigen Verse halten sich aber nicht streng an die Psalmen. Die regelmässige Sylbenzahl der Verse ist auch nicht überall beobachtet. Es sind die Psalmen 119 bis 133, die zum Theil in der Todtenvesper und bei den Exequien gebraucht werden. V. 44 ist aus No. 272, 10. entlehnt.

Auf diese Psalmen machte man auch Lieder über die Freuden Mariä. Ein solches steht in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 89. und fängt so an:

Gaude virgo virginum, mater Jesu Christi, primo quia gaudium nobis contulisti,

et quam jocundum utique,

quando velut oriens aurora prodiisti, ortu tuo tribuens lucem mundo tristi.

possidere eximia.

Bei jeder solchen Strophe stehen zwar die Anfangsworte des Psalmes auf dem Rande, in dem Texte kommen sie aber nicht vor, auch keine Beziehung darauf. Von gleicher Beschaffenheit ist ein anderes Marienlied in derselben Hs. Bl. 116., welches Jubilus quindecim graduum genannt wird, und so anfängt:

Ave mater, quæ primævæ matris mala pellis Evæ, quæ pepercit nemini. etc.

Mit diesen Psalmen hängt ferner ein Gedicht zusammen, welches von den 15 Vorzeichen des jüngsten Tages handelt und dem h. Hieronymus zugeschrieben wird, wovon mehrere Bearbeitungen gedruckt sind. S. meine Ausg. der Schauspiele des Mittelalters 1, 320. Haupt's Zeitschr. f. deutsch. Alterthum 3, 525. 1, 117.

13 meos wird besser in den Anfang des V. 14 gestellt. 24 entweder moventur, oder 21 confidit. 29 lässt man dominus weg, so behält der Vers sein Mass. 38 adv. steht besser am Anfang des Verses. 51 adstant wäre besser zum folgenden Verse gezogen. 55 summa quæ Hs. 60 dem Sinne nach fehlt ein Wort. 68 possedere Hs.

V. 63. Per quindecim anabathmorum psalmes Davidices significabatur venturus sol justitiæ, qui gradus quindecim veteris et novi testamenti illuminaturus esset præsentiæ suæ lumine, quibus nostra fides ad vitam ascendit æternam. Ambros. epist. cl. 1. ep. 26.

V. 66. Millia sanctorum in refrigerio sunt, lætantium et dicentium deo: gratias tibi, quia nos a carnis molestiis et tormentis eruisti. Augustin. de urb.

excid. 6. S. No. 292, 1.

### 288. Versus de contemptu mundi.

15

20

25

Audax es, vir juvenis, dum fervet caro mobilis, audenter agis perperam, tua membra coinquinas.

attende homo, quod pulvis (es) et in pulverem reverteris.

Brevis est tempus, juvenis, 5 perpende, quod morieris, venitque dies ultimus et perdes flores optimos. attende.

Carni tuæ consenties, animam tuam decipis, 10 dum flecteris ad libidinem, male deceptus permanes. att. etc.

Dentes tui fremidant et labia tua exasperant, lingua mala generat, in tua vita trepidas.

Elevans tuos oculos, ut vanitatem videas, flectetur mens misera, membra ad malum erigis.

Fecisti malum consilium et offendisti nimium, quia multum secutus es amorem et libidinem.

Gloriam quæris in populo, laudem humanam diligis, placere deo non cupis, qui te de cœlo conspicit.

Honorem transitorie
præsumpsisti accipere, 30
sed major pæna sequitur,
cui majora creditur.

In terram semper aspicis, semper de terra cogitas, sed hic relinquis omnia, 35 unde superbus ambulas?

Karo te traxit in foveam, vide, ne malus moriaris; festina te corrigere, antequam finis veniet.

Luge modo, dum tempus est, ne gemas in judicio, ubi non valet gemitus, nec nulla intercessio.

Modo labora fortiter, 45
dum es in isto corpore,
emenda tuum vitium,
ne gemas in perpetuum.

Non te frangat cupiditas, nec te flectat cupiditas, 50 et noli cum diabulo participare amplius. O si ex corde intellegis, quæ præcepta legis sunt, sed illi, qui adulterant, lapidibus subjaceant. Terribilis Christus venit ad judicandum populum 55 et ipse reddit singulis secundum sua opera.

**75** 

Per salvatorem iterum
venit magna redemptio,
qua cuncta, quæ committuntur,
pænitendo remittuntur. 60

Venit Christus ad judicium et erit fortis districtio, ubi non adjuvet pater filium, nec filius defendet patrem.

80

Quare non vis, juvenis, recurrere ad dominum? roga ejus clementiam, ut donet indulgentiam.

Xristo servias, juvenis, ad eum recurrere, ut ante ejus limina securus sis de crimine.

Rumpe cordis duritiam, homo, tuam malitiam, festina te corrigere, antequam tempus pereat. 65 Ydei quære gratiam, delet peccati maculam humilitas, et caritas ducit ad cœli patriam.

85

Suscipit Christus veniam, ut donet indulgentiam ad illam veram animam, qui carnem suam maculat.

Zelum habet optimum, 70 qui deum amat et proximum, 90 lætabitur in sæculum et vivet in perpetuum.

Hs. zu Darmstadt No. 2106. aus dem Anfang des 9 Jahrhunderts. Das Lied ist ein Akrostichon nach dem Alphabet. Eine Hs. zu Wien führt Denis an catal. codd. theol. I, 3 p. 2932. und verachtet dieses Lied. Nach dem Rundreim war das Lied eine Betrachtung zum Aschermittwoch. Aus dem 11 Jahrh. hat man auch von Anselm von Canterbury Gedichte de contemptu mundi (opp. ed. Gerberon. I. 277).

4 dem Reime nach besser coinquinans. 10 nach dem Reime besser: tu decipies. 11 l. flectis — libidines. 14 tua könnte des Verses wegen wegbleiben. 17 l. eleves. 20 scheint fehlerhaft. 24 l. libidines. 25 für den Abl. l. populi. 29 transitoriam, Hs., nach dem Reime verbessert. 32 ist dem Sinne nach verdorben. 33. 34 reimen nicht. 38 morieris Hs. 41 modo könnte am Ende stehen. 50 flectet Hs. 54 legis stünde besser am Ende. 57 vielleicht denuo f. iterum. 59 quod f. qua Hs. 62 recurrere ans Ende. 69 venia, das Gebet um die Sündenvergebung, im Altteutschen Venie. 71 der Acc. steht für den Dat. 72 ist wol zu verbessern: quæ macerat carnem suam. 77 dem Reime nach soll der Dat. judicio stehen. 78 et kann wegbleiben. 79. 80 sind verdorben, dem Versmasse nach könnten sie so lauten: ubi non juvat filium — pater, nec filius patrem. 81 serve, Hs. 85 f. Idæi. 86 peccata macula Hs. 88 cælos patriæ Hs.

V. 5 — 8. χρή έτι νέον ὄντα φοβεῖσθαι θεὸν, έλθεῖν τὴν τοῦ θεοῦ μεγάλην ήμέραν καὶ φοβεράν. Gregor. Naz. or. 53. c. 12.

V. 8. που της φύσεως τὸ καινότατον ἄνθος, ὅταν τέλος φθάση τὸ της ζωης μου; Oct. 11.

V. 10. animam decipis, daher heissen die Leidenschaften παθή ψυχόφθοφα. Oct. 10.

V. 54. 55. Tene te ad legem dei et non sequaris prævaricatores ejus, non enim secundum illorum sensum, sed secundum illius veritatem judicaberis. Augustin. de catech. rud. 48.

V. 61 - 64.

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τὶ καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις θορυβείσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ϊνα φείσηταί σοι Χριστός ὁ θεὸς, ὁ πανταχοῦ παρών καὶ τὰ πάντα πληρών.

Triodion M, 1.

V. 65 — 68. Nunc tempus est misericordiæ, in illo autem judicio dies iræ. Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 8, 5. ἢ τὴν μέλλουσαν ὀργὴν φοβεθῶμεν, ἢ τὴν ἐνεστῶσαν χάριν ἀγαπήσωμεν. Ignat. ep. ad Ephes. 11.

V. 69. 70. Justitiæ divinæ tanta constantia est, ut cum pæna spiritalis et sempiterna pænitenti fuerit relaxata, pressuræ tamen cruciatusque corporales, quibus etiam martyres exercitatos novimus, postremo mors ipsa, quam pecçando meruit nostra natura, nulli relaxetur. Augustin. expos. ep. ad. Rom. 10. Was im Liede als venia (Sündenvergebung) und indulgentia (Nachlass der zeitlichen Strafen, Ablass) unterschieden wird, heisst hier relaxatio pænæ sempiternæ und pressuræ et cruciatus corporales. Denn die Sünde, die der Mensch begeht, wird sowol an seiner Seele als an seinem Leibe bestraft.

V. 73. κριτήν σε οἶδα φοβερον, έλευσόμενον έν δόξη θεότητος. Triodion Y, 5. ω τῆς φοβερᾶς σου δευτέρας, κύριε, ἐπελεύσεως! Ibid. B, 2.

V. 74. ἐν ἡμέρα, ἡ κρίνει γένος βροτῶν. Oct. 7.

V. 77. judicium. Das Weltgericht heisst in den Menæen δικαστήριον παγκόσμιον. Oct. 6. Auch κριτήριον und κρίσις. ib. 7.

V. 78 — 80. Chrysost. de terræ motu 1. ἐννοήσωμεν, εἰ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φοβερὰν, ὅτε οὐ μία καιροῦ ροπὴ, ἀλλ' ἄπειροι αἰῶνες, καὶ ποταμοὶ πυρὸς, καὶ ἀπειληφόροι ὁργαὶ, καὶ δυνάμεις ἐπὶ τὴν κρίσιν ἑλκουσαι, καὶ βῆμα φοβερὸν, καὶ δικαστήριον ἀδέκαστον, καὶ ἐκάστου τὰ πεπραγμένα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἔστηκε, καὶ οὐδεὶς ὁ βοηθῶν, οὕτε γείτων, οὕτε ρήτωρ, οὕτε συγγενὴς, οὐκ ἀδελφὸς, οὐ πατὴρ, οὐ μήτηρ, οὐ ξένος, οὐκ ἄλλος οὐδεὶς, τί ποιήσομεν τότε;

#### 289. De morte.

Media vita
in morte sumus,
quem quærimus adjutorem
nisi te,
domine,
qui pro peccatis
nostris juste irasceris?

Sancte deus,
sancte fortis,
sancte et misericors
salvator,
amaræ
morti ne tradas nos.

10

Hs. zu Ueberlingen, 15 Jahrh. mit der Melodie. Hs. von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe. 14 Jahrh. als Antiphona ad nocturnos. Auch in der Hs. No. 63 von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. Alle drei ohne Abweichung und ohne Verseintheilung. Daniel 2, 329. gibt denselben Text und Nachweisungen über den Gebrauch dieses kurzen Liedes, welches Notker der Stammler zu S. Gallen (gestorben 912) gemacht hat. Es scheint der alten Antiphone nachgebildet: Da pacem, domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu deus noster. Zu dem Media vita hat man auch ein Zwischenlied (carmen farcitum) gemacht, welches in folgender Nummer mitgetheilt ist.

V. 1. 2. Usque ad finem mundi jacemus in morte. *Gregor. M.* mor. 14, 68. Unicuique mortalium sub quotidianis vitæ hujus casibus innumerabiles mortes quodammodo comminantur. *Augustin.* de civ. dei 1, 9.

V. 12. 13. Mala mors putanda non est, quam bona vita præcesserit. neque enim facit malam mortem, nisi quod sequitur mortem. non itaque multum curandum est eis, qui necessario morituri sunt, quid accidat, ut moriantur, sed moriendo quo ire cogantur. Augustin. ibid.

### 290. Super antiphona Media vita.

Media vita.

Ach homo, perpende fragilis, mortalis et instabilis, quod vitare non poteris mortem, quocunque ieris; nam aufert te sæpissime, dum vivis libentissime.

Sancte fortis.

Væ calamitatis in die! vermis fremet invidiæ,

dum audit flentem animam: "mortalis essem utinam, quam Christi mortis gladius transfixit, esset gratius!"

10

15

Sancte deus.

Heu nihil valet nobilitas neque sedis sublimitas, nil generis potentia, nil rerum affluentia; plus pura conscientia valet mundi scientia.

Hs. zu München, Cgm. No. 716. f. 169. 15 Jahrh. (A), und Clm. No. 5539. f. 146. 15 Jahrh. (B), beide mit der Melodie. Die cursiven Textworte hat nur B.

3 qui B. 7 in vice ist in A für in die corrigirt. 8 fremit B. 9 audis A, videt B. 10 esset in B corrigirt. 11 fortis f. mortis B. 12 assit A, et non alius f. esset grat. B, die dritte Strophe steht in B an der Stelle der zweiten. 13 nil B. 18 quam mundi A.

Die Hs. A fügt noch eine prosaische Erweiterung der zweiten Strophe des Media vita bei, die so lautet:

Pater sancte, pater pie, pater misericordiæ, nos jacentes in valle miseriæ respice, mores corrige, pater omnipotentissime. Sancte deus. Miserere nostri, miserere nobis, domine deus, in beneplacito tuo, et visita nos, domine, in salutari tuo. Sancte fortis. Tu fortitudo nostra, tu spes et consolatio nostra, veni, veni, veni princeps, in adjutorium nostrum, sancte et misericors salvator. Amaræ.

#### 291. Pro defunctis. hymnus.

Jesu, redemptor sæculi, verbum patris altissimi, lux lucis invisibilis, custos tuorum pervigil; Te deprecamur supplices, ut eas ab hoste liberes, ne valeat torquere tuo redemptos sanguine.

10

Tu fabricator omnium discretor atque temporum, fessas labore recipe animas clementissime. 5 Præsta, pater, piissime .
patrisque compar unice
cum spiritu paraclito
regnans per omne sæculum.

15

Hs. zu München, Clm. 5947. f. 52. 15 Jahrh. in einem Cursus pro defunctis. Das Lied ist aus älteren Hymnen zusammengefügt, jedoch nicht in ganzen Versen, sondern nur stellenweis, die Doxologie aber ist ganz aus den alten Hymnen entlehnt. S. No. 34, 17. No. 272, 3. Daniel 1, 249.

Anniversarien erwähnt Gregor. Naz. orat. 10. p. 170. δι' έτους προσφέρομεν τιμάς τε καὶ μνήμας. Jenes geht auf die Heiligen, dieses auf die übrigen Verstorbenen, denn im Triodion heisst  $\mu\nu\dot{\eta}\mu\eta$  regelmässig die jährliche Seelenmesse, z. B. Β, 1. των νεκρων μνήμην τελουμεν, τον σωτήρα αιτουντες, απολογίαν αγαθήν δουναι. Schon Tertullian kennt sie zu Anfang des 3 Jahrh. S. meine latein. Messen S. 82 und No. 292, 1. Die Gebete für die Verstorbenen betreffen nur die Seelen im Fegfeuer, denn diejenigen, welche in den Himmel kommen, brauchen unser Gebet nicht, und jenen, welche in die Hölle kommen, nützet es nichts. In den alten griechischen Kirchenliedern steht das noch eben so, z. B. Triodion B, 2. δυσωπήσωμεν Χριστόν, τελούντες μνήμην σήμερον τών νεκρών, ίνα του άιωνίου πυρός αὐτοὺς δύσηται. Nach dem Schisma haben sie hie und da die richtige Lehre verlassen und das Höllenfeuer für endlich gehalten. Non sunt prætermittendæ supplicationes pro spiritibus mortuorum, quas faciendas pro omnibus in christiana et catholica societate defunctis etiam tacitis nominibus eorum suscepit ecclesia, ut, quibus ad ista desunt parentes, aut filii, aut quicumque cognati vel amici, ab una eis exhibeantur pia matre communi. Augustin. de cura mort. 6. In precibus sacerdotis, quæ domino deo ad ejus altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio mortuorum. Augustin. de cura mort. 3. Universa pro defunctis ecclesia supplicare consuevit. Augustin. de cura pro mort. 1. Damit stimmen auch die Griechen überein. Triodion B, 4. οἱ θεῖοι πατέφες κοινῶς μνείαν τούτων άπάντων (scil. πιστῶν) τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν ποιεῖσθαι ἐθέσπισαν είδότες γάρ, ώς τὰ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων γινόμενα, μνημόσυνα λέγω, έλεημοσύναι. καὶ λειτουργίαι, μεγάλην αὐτοῖς παρέχει ἄνεσιν καὶ ώφέλειαν, καὶ ἰδίως καὶ κοινῆ την έχκλησίαν τοῦτο ποιεῖν ἐπιτρέπουσι. Aus den griechischen Liedern auf aller Seelentag (2. Nov.) setze ich zur Vergleichung eine Strophe aus dem Triodion B, 1. her.

Ο τῷ οἰκείῷ αἵματι βροτοὺς, σωτὴρ, ἐκπριάμενος, καὶ θανάτῷ σου θανάτου τοῦ πικροῦ έκλυτρωσάμενος ήμας, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον παρασχών τῆ ἀναστάσει σου ῆμῖν, πάντας ἀνάπαυσον, κύριε, τοὺς κοιμηθέντας εὐσεβῶς, ἢ ἐν ἐρήμοις, ἢ πόλεσιν, ἢ ἐν ψῆ ἢ ἐν παντὶ τόπω,

βασιλείς τε, ίερείς, άρχιερείς, μοναστάς καὶ μιγάδας, έν ήλικία πάση παγγενή, καὶ άξίωσον αὐτοὺς τῆς οὐρανίου βασιλείας σου.

Die Griechen haben in ihrem Choral besondere Strophen oder Antiphonen zur Fürbitte für die Verstorbenen, welche νεκρώσιμα genannt werden, wovon hier einige Beispiele stehen mögen. Triodion YY, 6. νεκρώσιμον τοῦ Δαμασκηνοῦ (Johannis Damasceni, aus dem 8 Jahrh.).

'Ανάπαυσον, σωτής ήμῶν, ζωοδότα, ους μετέστησας ἀδελφους ήμῶν bid. ΥΥ. 7.

Ibid. ΥΥ, 7.
τὸ νεχρώσιμον.
Ψυχὰς ἄς προσελάβου,

έκ τῶν προσκαίρων. κράζοντες "δόξα σοι!"

έν σχηναῖς τῶν διχαίων καὶ έχλεχτῶν σου ἀνάπαυσον, χύριε.

σωτής του κόσμου, ανάπαυσον, κύςιε. Solche vereinzelte Strophen sind von den Troparien zu unterscheiden, welche bei den Begräbnissen gebraucht werden. Ausser dem, was bei Goar de rit. Græc. darüber steht, sind auch die vielen Lieder zu bemerken, die in dem Hagiasmatarion mega vorkommen, nämlich 1) ἀκολουθία εἰς ψυχοζόαγοῦντα (officium pro agonizante) p. 201 (edit. Venet. 1831); 2) ἀκολουθία νεκρώσιμος εἰς κοσμικοὺς (officium pro defunctis laicis sive sæcularibus) p. 208. 3) ἀκολουθία τοῦ ἐξοδιαστικοῦ τῶν μοναχῶν (pro defunctis monachis) p. 243. 4) ἀκολ. νεκρώσιμος εἰς ἰερέα τελευτήσαντα (pro sacerdote defuncto) p. 263. 5) ἀκολ. ἀναπαύσιμος εἰς νήπια τελευτήσαντα (pro defunctis infantibus) p. 304. Man ersieht schon hieraus, dass die Griechen mehr Lieder für die Verstorbenen haben als die Lateiner, aber diese haben sie früher, schon bei Prudentius.

## 292. Oratio devotissima pro defunctis.

Lugentibus in purgatorio, qui purgantur ardore nimio et torquentur gravi supplicio, subveniat tua compassio, o Maria.

O fons patens, quæ culpas abluis, 5 omnes juvas et nullum respuis, manum tuam extende mortuis, qui sub pænis gemunt continuis, o M.

Ad te, pia, suspirant mortui, cupientes de pœnis erui 10 et adesse tuo conspectui et gaudiis æternis perfrui. o M.

Clavis David, quæ cœlum aperis, nunc beata succurre miseris, qui tormentis premuntur asperis, 15 educ eos de domo carceris. o M.

Lex justorum, norma credentium, vera salus in te sperantium, pro defunctis sit tibi studium assidue orare filium. o M. 20

Benedicta per tua merita, te rogamus, mortuos adjuva et allevans eorum debita ad requiem sis eis semita. o M.

In tremendo dei judicio, 25 quando fiet stricta discussio, tunc etiam supplica filio, ut cum sanctis sit nobis portio. o M.

Dies illa, dies terribilis, dies malis intolerabilis, 30 sed tu, mater, semper amabilis, fac sit nobis judex placabilis. o M.

Illa die tantus servabitur rigor, quo vix justus salvabitur, nemo reus justificabitur, 35 sed singulis jus suum dabitur. o M.

Nos timemus diem judicii, quia male et nobis conscii, sed tu, mater summi consilii, para nobis locum refugii. o M. 40

Cum iratus judex adveniat, singulorum causas discutiat personamque nullam respiciat, sed singulis juste definiat. o M.

Summi regis mater et filia, 45 cui nullus par est in gloria, tua, virgo, dulcis clementia sit tunc et nunc nobis propitia. o M.

Hs. zu München, Clm. No. 5021. f. 1. 16 Jahrh. (C), zwei Abschriften in meinem Besitz in einem Gebetbuch von 1682 (A. B). Ich habe das Lied auch in Hss. des 15 Jahrh. angetroffen. Die Ueberschrift hat C, in A lautet sie so: Piissima oratio ad dei matrem pro animabus in purgatorio. In den griechischen Liedern für die Verstorbenen wird Maria regelmässig um ihre Fürbitte für dieselben angerufen.

1 languentibus C. 3 sine remedio C. 5 o fehlt C, fons et puteus f. pat. C. 6 sanas f. juv. C. 7 miseris A. 8 languent BC. 15 torquentur BC. 17 lux AB. 20 fehlt in A. 22 suscita C. 23 dimittens C. 24 quiem C. Mit diesem Verse hört C auf, die folgenden Strophen haben jedoch gleiche Form und Behandlung und scheinen zu einem andern Theile des Officiums bestimmt gewesen. 41 tum AB. 47 dulci AB.

V. 1. purgatorium. Cæsar. Arelat. (starb 542) homil. 8. hat dafür pæna purgatoria und purgatorius ignis mit Beziehung auf 1 Cor. 3, 13. 15. Augustin. in genes. 2, 30. nennt es ignis purgationis. Ebenso ad Dulcit. 13. Dass nach dem Tode eine Reinigung der Seele durch Feuer stattfindet, sagt auch schon Origenes hom. in Jerem. 2, 3. und 16, 6. mit Bezug auf die Feuertaufe bei Luc. 3, 16., doch gibt er dem Feuer keinen besondern Namen, sondern sagt nur:  $\delta \eta \mu \alpha \rho$ τηχώς λούεται έν πυρί. Die Wirkung des Gebetes für die Verstorbenen wird bei Tertullian. de monogam. 10. refrigerium genannt, welche Kühlung nothwendig eine Hitze voraussetzt, die vorübergehend ist, also ein Fegfeuer, denn das Höllenfeuer wird nie abgekühlt, deswegen kann es auch kein refrigerium für die Hölle geben. Die Stelle lautet so: pro anima ejus orat (es ist nämlich die Rede von einem überlebenden Ehegatten), et refrigerium interim adpostulat, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus. Der letzte Satz betrifft die jährlichen Seelenmessen und die Opfer bei denselben, voraus gehen die Gebete für die Seelen (oratio pro anima) und der Zweck dieser Gebete das refrigerium, welches vorübergehend ist (interim), weil es mit Erlangung der Seligkeit aufhört. Die Seligen brauchen nämlich keine Kühlung, weil sie nicht mehr im Feuer der Reinigung sind. Dasselbe Wort refrigerium mit derselben Bedeutung kommt im Kanon der Messe für die Abgestorbenen vor, wo es heisst: omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas, deprecamur. Man wird nicht läugnen können, dass nach diesem Zusammenhang der Kanon der Messe sehr alt ist, da die Seelenmessen

nicht erst zu Tertullians Zeit aufgekommen sind, sondern er sie als einen bestehenden Gebrauch anführt. Vgl. No. 287, 66. Augustin. de civit. dei 21, 13. 14. Temporarias pænas alii in hac vita tantum, alii post mortem, alii et nunc et tunc, verumtamen ante judicium illud severissimum novissimumque patiuntur. rarissimi sunt autem, qui nullas in hac vita, sed tantum post eam pænas hunt. Diese Züchtigungen nennt er purgatoria tormenta. Ibid. 21, 16. Der Ausdruck quidam ignis purgatorius, den Augustinus braucht, ist nach 1 Cor. 3, 15 gewählt, wo es heisst: σωθήσεται, ούτω δὲ, ώς διὰ πυρός, vielleicht deswegen, weil auch das Feuer der Höllenstrafe kein Licht hat, wie Gregor. M. moral. 9, 97 sagt: natura ignis est, ut ex se ipso et lucem exhibeat et concremationem, sed transactorum illa ultrix flamma vitiorum concremationem habet et himen non habet. Ebenso steht im Triodion B, 3. πυρός ακὶ φλέγοντος καὶ έκ σκότους αφεγγούς δύσαι, σωτήρ ήμων, πάντας τους θανέντας πιστώς. Locus refrigerii heisst bei den Griechen τόπος ἀναψύξεως und kommt in den Gebeten für die Verstorbenen vor. Hagiasmat. p. 209. Augustin. enchir. 18. sagt zu 1 Cor. 3, 13 fig. Non ergo unius eorum, sed utriusque opus ignis probabit. — Tale aliquid etiam post hanc vitam fieri, incredibile non est, et utrum ita sit, quæri potest et aut inveniri aut latere, nonnullos fideles per ignem quemdam purgatorium, quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto tardius citiusve salvari, non tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum dei non possidebunt (1 Cor. 6, 10), nisi convenienter pænitentibus eadem crimina remittantur. — Non negandum est, defunctorum animas pietate suorum viventium relevari, cum pro illis sacrificium mediatoris offertur, vel eleemosynæ in ecclesia fiunt. sed eis hæc prosunt, qui, cum viverent, ut hæc sibi postea possent prodesse, meruerunt. Augustin. enchir. 29.

### 293. Responsoria ex officio defunctorum.

- V. Commissa mea pavesco et ante te erubesco, dum veneris judicare, noli me condempnare.
- V. Dies illa, dies iræ,
  calamitatis et miseriæ!
  dies magna
  et amara
  valde! quando cæli etc.
- R. Libera me domine de morte æterna, quando cæli movendi sunt et terra, dum veneris judicare sæculum per ignem.
- V. Quid ergo miserrimus, 10 quid dicam vel quid faciam, dum nil poni perferam ante tantum judicem? quando etc.

5

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. Obschon diese Versus (V) keine Ueberschrift haben, so sieht man doch leicht, dass es Zwischengesänge zu dem Responsorium Libera sind, dessen grössere Hälfte deswegen auch als Rundreim nach jedem Versus wiederholt wird. Dieselbe Einrichtung haben folgende Lieder No. 294 — 96, wo auch solche Versus ausdrücklich Zusätze des Libera genannt sind. Das cursiv Gedruckte ist der Text des Chorals, welcher nach der Seelenmesse bei dem Gang an die Todtenbahre (castrum doloris) gesungen wird, an welcher der Priester und der Chor den Psalm De profundis beten. Da zu diesem

Responsorium schon in früher Zeit Zwischengesänge gemacht wurden, so ist en nothwendig, mehrere Beispiele mitzutheilen, sowol um zu sehen, welcher Art diese Zusätze waren, als auch ihren Zusammenhang mit der Sequenz Dies irm zu erforschen, weil diese auch in den alten Cheral der Seelenmesse eingeschaltet wurde. Die Zwischengesänge des Libera sind theils Bibelverse, theils andere Gebete in Prosa, theils auch Strophen aus Liedern, welche man eingefügt hat, wie es in den Hymnen eft vorkommt. Da die entlehnten Strophen älter sind, als die Zwischengesänge, so ist das Alter der Hss. wol zu beachten, well daraus auf das Alter der entlehnten Bruchstücke geschlossen werden kann. Diese Bruchstücke sind theils in vellkammener Form, theils mangelhaft erhalten und einige in das Dies irm aufgenemmen worden, wederen sich der Ursprung dieser Sequenz deutlich herausstellt, wie im Verfolg gezeigt ist. Die Sparen erscheinen schon hier, denn V. 3 und 5 kommen in jener Sequenz vor.

V. 5. dies iræ. ἐὰν ἀκούσης θυμὸν θεοῦ καὶ ὀργὴν αὐτοῦ, μὴ νόμιζε τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν πάθη εἶναι θεοῦ· οἰκονομέαι χρήσεως λέξεων εἰσι πρὸς τὸ βρέφος ἐπιστρέψαι καὶ βελτιωθῆναι· — ἀληθῶς οὐκ ὀργίξεται μέν, οὐδὲ θυμοῦτακ σὰ δὲ πείση τὰ τῆς ὀργῆς καὶ τὰ τοῦ θυμοῦ, γενόμενος ἐν δυσυπομονήτοις διὰ τὴν κακίαν πόνοις, ἐπὰν παιδεύη τῆ λεγομένη ὀργῆ τοῦ θεοῦ. Origenis hom. 18, 6. S. No. 299, 50.

#### 294. De die judicii.

Audi tellus, audi magni maris limbus, audi homo, audi omne, quod vivit sub sole: veniet, prope est dies iræ, dies invisa, dies amara, in qua cœlum fugit,

sol erubescit,
luna fugabitur,
dies nigrescit,
sidera super terram cadent.

5 heu, heu quid nos
peccatores et miseri
in die illa tremenda
sumus facturi? Quando.

Hs. zu Karlsruhe, No. 36 t. Bl. 26 aus dem 11 Jahrh. Die Hs. enthält die Schriften Berno's und Hermanns von Reichenau über die Musik, und obiges Lied ist von dem nämlichen Schreiber auf den Rand gesetzt und mit Musiknoten versehen. Es sollte also ein Beispiel zu dem Texte seyn, ist darum auch nicht ganz ausgeschrieben, denn es bricht mit Quando (scil. cœli movendi sunt. etc.) ab. Auch hat es keine Ueberschrift, sein Inhalt ist jedoch unverkennbar auch ohne den Schluss. Eine spätere Ueberarbeitung als canticum de morte steht bei Daniel 1, 350., dech sind darin nur die vier ersten Verse beibehalten, der übrige Text ganz verändert.

Obgleich die Griechen einen besondern Festtag für den Propheten Sephonias begehen (3 Dec.), so haben sie doch in den Liedern dazu das Dies ira übergangen und nur in seinem Leben wird erwähnt, dass er den Untergang der Juden voraus gesagt habe, und beigefügt: καὶ γενήσεται κοιτής καὶ βασιλεύς πάσης πνοῆς Χριστὸς ὁ κύριος καὶ ἀνταποδώσει ἐκάστω κατὰ τὰ ἔργα ἀυτοῦ. Das

26 \*

Mes iræ ist daher ein eigenthümliches Lied der lateinischen Hymnologie, das in neuerer Zeit eine grössere Anerkennung gefunden hat als wohl irgend ein anderes Kirchenlied. Nebst dem erhabenen Inhalt trug dazu bei die Unmöglichkeit, das Lied in eine andere Sprache so zu übersetzen, dass die Uebertragung dem Original gleich käme. Dasselbe ist der Fall mit den Hymnen des Ambrosius, man lernt an solchen Mustern die Gedrungenheit der lateinischen Kirchensprache schätzen. Dagegen wird in den Fastenliedern des Triodiums der jüngste Tag oft erwähnt und es liesse sich aus den zerstreuten Stellen wohl eine vollständige Parallele zum Dies iræ sammeln, wie man auch eine solche zum Stabat mater machen kann. Ein besonderes Lied der Griechen über den jüngsten Tag ist mir aber nicht bekannt, der griechische Choral scheint dafür keine Stelle zu haben.

V. 5. prope est. ὁ κριτής ήδη πάρεστι, τὸ κριτήριον έτοιμον, ὁ προς τοῦτο

φέρων θάνατος ήδη ήγγικε. Oct. 9. Bezieht sich auf Isai. 13, 6.

V. 6. 7. 15. Der jüngste Tag ist hier so sehr hervorgehoben, dass man im Dies iræ nur eine Fortsetzung und Bearbeitung der alten Gesänge finden kann-

# 295. Versus de mortuis super responsorio Libera me domine.

5

Cum cœlum mutatur et terra movetur, tunc veniet sanctus tanctorum in nubibus cœlorum, ostendens vulnera sua.

Quam felix anima, quam levat justitia, dicens in gaudio viso suo domino: "miserere mei, miserere mei, tu mea spes justorum et requies, sancte, suscipe me!"

In die illa etc.

Lacrimosa dies illa, qua resurgens ex favilla homo reus judicandus, justus autem coronandus. O quam dura successura mors exercet sua jura, sed redemptoris gratia mitigabit supplicia.

Ibi erit pœnitentia, sed infructuosa, quia sera. Quando cœli movendi sunt etc.

25

me de limo terræ formasti et mirabiliter proprio sanguine redemisti, corpusque meum, licet putrescat, de sepulcro facias in die judicii resuscitari: exaudi, exaudi me et animam meam in sinum Abrahæ patriarchæ tui jubeas collocari.

In die.

Ecce breves posuisti dies meos et vita mea, quasi non sit, in conspectu tuo, omnia enim vanitas, omnis homo vivens tantum in imagine ambulat, tantum frustra conturbatur, congregat et ignorat, cui dimittat: ea nunc ergo, quid exspecto, domine,

præstolatio mea tu es in die illa. Quando c.

Averte, domine, faciem tuam a peccatis meis, iniquitates meæ (l. meas) non ira tua judice decernas, sed qua soles miseris subvenire pietate tua,

mihi, precor, indulge, clemens domine. *In die*.

Horrendum est incidere in manus dei viventis, nam manifeste veniet deus noster et non silebit, ignis in conspectu ejus ardebit et in circuitu ejus tempestas valida,

quæ prorsus examinat, quos ignis exurat. In die. Beati mortui, qui in domino moriuntur, in his mors secunda potestatem non habebit,

sed erunt sicut angeli, cum sintresurrectionis filii. Indie. 35

Audivi vocem de cælo dicentem: "scribe, beati mortui, qui in domino moriuntur." Quando.

Gaudent omnes sancti in die judicii, cum dominus venerit in majestate sua et patris et angelorum: sicut enim pastor segregat hædos ab ovibus, sie dominus separat malos a bonis, et ibunt hi in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam. In die.

O quam dura successura mors exercet sua jura, sed redemptoris gratia mitigabit supplicia. *In die*.

Hs. von S. Georgen 14 Jahrh. mit der Melodie, zu Karlsruhe. Da in der Hs. immer set für sed steht, so folgt sie in dieser Schreibung einem alten Original. Als allgemeine Parallele möge folgende Strophe dienen.

30

Όταν τίθωνται θρόνοι καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι καὶ θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ω ποῖος φόβος τότε ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβω καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἑλκοντος; τί ποιήσωμεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις

ύπεύθυνοι ἄνθρωποι;

ὅταν δὲ ἀκούσωμεν

καλοῦντος αὐτοῦ

τοὺς εὐλογημένους

τοῦ πατρὸς εἰς βασιλείαν,

άμαρτωλοὺς δὲ
ἀποπέμπτοντος εἰς κόλασιν,

τίς ὑποστήσεται

τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν;

Triodion G, 1. Eine ähnliche Stelle in den Menäen Mart. 9.

296. De die judicii.

Libera me domine etc.

Tremefactus \*\* (Defect.)

| Plangent se                                                                                                                             | videntes formam dei, 35                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| super se                                                                                                                                | at fait in cruce pro salute                                                                          |
| omnes tribus tervæ. Dum veneris.                                                                                                        | mundi?                                                                                               |
| ne mors nos absorbeat                                                                                                                   | Tunc infernus apparebit et damnatos absorbebit, fulgur ignis atque vermes trucidabunt peccatores. 40 |
| tu mea spes                                                                                                                             | trucidabunt peccatores. 40                                                                           |
| sanctorum et requies<br>suscipe me. In dic illa.                                                                                        | V. Suscipe, domine,<br>animam defuncti hujus,<br>non pro suis reatibus                               |
| horridus hic calix iræ, quem po-<br>tavimus;<br>hæc est mors, quam corpori de-                                                          | deputetur Gehennæ ignibus. mitte, domine, 45 angelum tuum et suscipe                                 |
| bemus, de morte 10                                                                                                                      | [animam] in tuis sedibus,<br>ne absorbeat illam tartarus.                                            |
| animæ<br>suscita nos, deus!                                                                                                             | V. Virgo, dei genitrix,<br>stella maris Maria, 50                                                    |
| V. Securis ad radicem arboris posita dedit ictum, arbor icta corruit,  15                                                               | preces emitte atque<br>fidelibus veniam<br>deprecare.                                                |
| fructus ejus computruit. præmio carebit homo, si deviaverit a domino.                                                                   | V. Omnes sancti orate pro illis, at adjuncti dextris nihil habeant                                   |
| V. Heu, heu mihi misero, ubi in die illa ero? quo vultu, quibus oculis apparebo ibi? pietas non erit in judice, justus judex æqua lance | V. Lacrimosa dies illa, qua resurget de favilla judicandus homo reus; tu peccatis parce deus.        |
| suæ recompensabit 25                                                                                                                    | V. * *                                                                                               |
| unicuique. deus, deus, miserere! angustiæ mihi sunt undique, sed tu succurre, 30                                                        | V. Plangent se super se omnes tribus terræ in novissimo die; tunc animæ neccatorum 65                |
| parce, ignosce,<br>deus, deus, miserere!                                                                                                | in pœnis constitutæ gementes dicunt inter se:                                                        |
| V. Quid acturi erunt pravi, quando tremebunt angeli,                                                                                    | "quid profuit nobis sæculi va-<br>nitas,                                                             |

- en Acherontis tetræ 70
  premunt nos undæ,
  Phlegetontis ignitæ,
  Cocyti luctuosæ
  involvunt nos pænæ.
  Stygi heu miserabiles 75
  inmerguntur,
  de quo surgere
  nulla jam spes
  esse potest."
- V. Ardentes animæ 80
  flent sine fine,
  ambulant per tenebras
  dicuntque singulæ,
  "væ væ væ, quantæ
  sunt tenebræ!" 85
- V. Deus, vita viventium,
  spes morientium
  salusque omnium
  in te sperantium,
  miserere omnium
  ex hac luce migrantium.
- V. O pie judex, tu judicium tuum tanto ante pronuntiasti, tu paratos omnes invenire desiderasti, sed quia caro sumus, vadens et non rediens spiritus, inducias tuas, quas ante oculos cordis semper habere debuimus, heu frequenter obliviscimur; gratia autem tua commoniti aliquando ingemiscimus, teque clementem invenire desideramus.
- V. Audite nunc potentes, respondete divites, quid vobis confert, si totum mundum lucremini, 95

flammis damnemini
inextinguibilibus?
non inde vos eruet luxuria,
nec liberabit potentia, 100
nec educetsatellitum frequentia:
nudi illic ac famelici
stabitis inopes et miseri.
heu heu cur non ante
oculos

reducitis 5
diem longam,
diem magnam,
diem acerbam,
diem denique calamitatis
et miseriæ plenam. 10

- V. Pensa mortalis, quia nil sunt gaudia carnis, que quisquis sequitur, ad tenebras rapitur. In die.
- V. O quam dira conditio, quæ ex Adæ vitio nos perdendo traxit primordia! In die. 15
- V. Pretiosa mors sanctorum in conspectu domini, quam felices, quibus dicetur in die judicii:

  venite [vos] benedicti, patris summi filii!

Ecce vobis trado regnum, quod dare disposui.

pro me quidem respuistis blandimenta sæculi, 20 possidete, quod terreni non videbunt oculi.

- R. Antequam nascerer, noviste me,

  \* (S. No. 293, 1—4).

  dum veneris judicare,

  noli me condemnare. Modo.
- A. In paradisum deducant 25 te angeli . . . . ventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem sanctam Hierusalem.
- A. Læto animo pergo ad te, 130

- suscipe me, domine, quia de terra plasmasti me, spiritus de cœlo introibit in me jusso tuo.
- A. Tu jussisti nasci me, domine, tu promisisti mihi, ut resurgerem jussu tuo.
- A. De terra sumpsisti me et carne induisti me, redemptor, miserere mei in novissimo die.

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 222 fig. mit den Noten, 12 und 13 Jahrh. Diese Gesänge gehören sowol zum Allerseelentag (2 Nov.), als auch zur Seelenmesse für einzelne Verstorhene. Die Todtenvesper mit dem Anfang: placebo domino in regione vivorum (Ps. 114, 9) geht voraus, dann folgen viele Responsorien bis zu dem Schlussgesang der Seelenmesse: Libera me, womit ich obigen Auszug angefangen, weil einzelne Stellen desselben, nämlich in die illa und quando cœli bei vielen Responsorien als Rundreim gebraucht wurden. Nach diesem Schlussgesang ist eine ganze Seite abgeschabt, wovon ich nur wenige Stellen wieder lesen konnte; mit den Worten: horridus hic calix beginnt auf der folgenden Seite ein Text aus dem Anfang des 13 Jahrhunderts, wovon ebenfalls die zwei ersten Zeilen abgeschabt sind. Dieser Text geht fort bis dolore inferni. In die, worauf wieder eine abgeschabte Seite folgt, deren lesbare Bruchstücke ich mitgetheilt habe. Der Text des 13 Jahrhunderts ist nicht auf abgeschabte, sondern auf unverletzte Blätter geschrieben. Es ergibt sich daraus, dass die zweite Schrift nicht viel jünger ist als der erste Text und dass am Ende des 12 und Anfang des 13 Jahrhunderts der Choral der Seelenmesse einige Ver-. änderungen erhielt, daher man diejenigen Stellen, die nicht mehr gebraucht wurden, abschabte, ohne aber einen andern Text darauf zu schreiben. Zwischen diesen Responsorien und Antiphonen stehen manche Psalmenverse, die ich im Abdruck weggelassen, weil sie nicht in poetischer Form abgefasst sind. Die Responsorien haben zum Theil regelmässige Verse und Reime, zum Theil nicht, aber der Anfang einer gereimten Behandlung der Todtenvesper und Messe ist nicht zu verkennen. In dieser Beziehung ist die cursive Stelle: Lacrimosa dies illa etc. merkwürdig, denn sie kommt auch im Dies iræ vor, und da diese Hs. älter ist als der Verfasser des Dies iræ, Thomas von Celano, so hat er die Verse: Lacrimosa etc. nicht selbst gemacht, sondern aus einem ältern Kirchenliede beibehalten und sie an den Schluss seiner Sequenz gesetzt, weil sie zu seiner dreizeiligen Strophe nicht passten. Dieselbe Strophe steht mit Veränderung des vierten Verses auch in No. 295, 17-21., ebenfalls unabhängig von dem Dies iræ. (Vgl. den ähnlichen Zusammenhang von No. 293, 1 – 4 mit No. 296, 122. 123).

Dadurch erhält die Untersuchung über das Dies iræ eine andere Richtung als bisher. Man war der Ansicht, diese Sequenz sey lediglich aus der individuellen Betrachtung eines Mönches in seiner einsamen Zelle hervorgegangen und hätte ihrer Vortrefflichkeit wegen allgemeine Anerkennung gefunden.

Diese Meinung ist unhaltbar, denn obige Texte beweisen, dass die Quelle der Sequenz in den ältern Gesängen des Gottesdienstes lag. Es wird auch andere alten Choralbücher geben, die noch mehr Parallelstellen enthalten als die obigen. Diese älteren Gesänge waren theilweis sogar in demselben Versmasse geschrieben, wie die Sequenz Dies iræ, ja dieser Anfang wurde durch den häufigen Rundreim des alten Chorals: in die illa tremenda etc. veranlasst, wie auch der andere Refrain: quando cæli etc. in eine Abfassung des Dies iræ aufgenommen wurde, wo es heisst:

quando cœli sunt movendi, dies adsunt tunc tremendi. Beide Rundreime sind aber aus dem *Libera me* der Seelenmesse entlehnt. Daher kommen auch die zwei letzten Verse der Sequenz im römischen Brevier vor:

pie Jesu domine, dona eis requiem, denn diese Worte werden dreimal in der Seelenmesse nach der Wandlung gesungen und passen nicht zu dem individuellen Gebete des Dies iræ.

Da der alte Choral der Seelenmesse schon nach den mitgetheilten Bruchstücken weitläufig war, so lag das Bedürfniss nahe, ihn abzukürzen und seinen Hauptinhalt in einer einzigen Sequenz zusammen zu fassen, welche ganz oder theilweis in der Seelenmesse zwischen der Epistel und dem Evangelium gesungen werden konnte. Damit wurden dann auch die heidnischen Namen Acheron, Cocytus etc. des alten Chorals beseitigt, welche beweisen, dass er aus einer frühen Zeit herstammt, wo diese Namen noch von dem Volke verstanden wurden, was später nicht mehr der Fall war und störende Missverständnisse veranlassen konnte, welche Beziehungen in der Hymnologie zu untersuchen sind.

Der Verfasser der Sequenz war ein Italiäner, das verrathen nicht nur die Reime præsta, sequestra, dextra, sondern auch die dreizeilige Strophe, die in Italien gebräuchlicher war als diesseits der Alpen. Damit stimmt auch die Verbreitung der Sequenz von Italien aus überein. Zu welcher Zeit sie aber in Frankreich und Teutschland bekannt wurde, ist noch nicht ausgemacht. Ihre erste Erwähnung geschieht durch Bartholomäus von Pisa, der 1401 starb, und man sollte hiernach glauben, sie sey erst im 15 Jahrhundert in Teutschland bekannt geworden. Dies kann man in so fern zugeben, als bei uns vor der zweiten Hälfte des 15 Jahrh. keine Abschriften der ganzen Sequenz Dies iræ vorkommen. Ich fand nur eine einzige in der Hs. zu S. Gallen No. 546 f. 199. aus dem Ende des 15 Jahrh. als Sequentia Romana mit der Melodie und geringer Abweichung von dem gewönlichen Texte, was für eine Untersuchung desselben nicht hinreicht. Dagegen ist oben bei No. 262 nachgewiesen, dass manche Verse aus dem Dies iræ in andere Lieder eingefügt wurden, und diese bereits im 14 Jahrh. bei uns bekannt waren.

47 animam fehlt, ist aber wegen illam V. 48 nöthig. 73 cocitus, Hs. 76 besser inmergimur. 98 steht vor damnem. 117 quam stört den Vers. 118 vos fehlt in der Hs. 120 quia wäre besser als quidem.

V. 7. in die illa. Anselm. Cant. meditat. 1, 13. Vere dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies nebulæ et turbinis, dies tubæ et clangoris. Fast dieselben Worte wiederholt er in der meditat. 2.

V. 51. Die Fürbitte der Heiligen für die Verstorbenen erwähnt Augustin. de cura mort. 6. mit den Worten: martyri animam dilectam commendare.

V. 68. ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα. offic. exeq. bei Goar p. 426. πάντα. ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος. ib. 429.

V. 84. Der Gegensatz zu dem Gesang der Seligen ist das Geheul der Verdammten und in Bezug auf das Elend des irdischen Lebens besteht der Gesang der Menschen in Klagen. Diesen Unterschied stellt Origenes in Ezech. 2, 10 auf: μέλος μὲν τοῖς ἀγίοις, θοῆνος δὲ τοῖς οὐκ ἀπεγνωσμένοις τῶν ἡμαρτηκότων, οὐαὶ δὲ τοῖς κολασθησομένοις. Diesen Gedankengang befolgt auch obiges Lied, indem es die Interjection væ von den Verdammten braucht.

V. 92 — 102. τότε οὐ βασιλεὺς οὐκ ἰδιώτης φαίνεται, οὐ πτωχός, οὐ πλούσιος. — οὐκ ἔστι διάδημα ἰδεῖν περικείμενον, οὐδὲ άλουργίδα περιβεβλημένον, οὐ μυρίους ἔχοντα ραβδούχους, — πάντα ταῦτα ἐκ ποδῶν, καὶ γυμνὸς ἕκαστος ἐισάγεται. S. Chrysost. opp. t. 12, 348. ed. Montfaucon.

V. 95. ότε τὸν κόσμον κερδήσωμεν. Goar p. 426.

V. 101. που έστιν των οίκετων ή πλημμύρα; ib. 429.

#### 297. De die judicii.

Fletus et stridor dentium Terræ superficies ardebit et maneries inter turmas gentium erit infinitus, cœli renovatur: corda patebunt nuda, nil valebunt rhetoricæ 20 artes, nil sophisticæ, 5 leo de tribu Juda nec legis peritus. arcana contemplatur. Terra tremet, Rubra veste, mare fremet, spina teste judicabit, leo rugiet, 25 homo fugiet 10 condemnabit ad cavernas montium: nationes gentium: sol nigrescit, nunc clamemus dolor crescit, omnes rei: ignis pluet, 30 miserere, sanguis fluet fili dei, 15 super rivos fontium. miserator omnium!

Hs. zu München, Clm. 5539. f. 149. mit der Melodie. 14 Jahrh. Man ersieht an dem Worte maneries (Art, Beschaffenheit, manière) V. 18, dass der Verfasser dieses Liedes ein Franzose war. Der Wechsel im Strophenbau ist den Sequenzen des Adam von S. Victor nachgeahmt, welche sich durch ihre gereimten Strophen mit gleichmässigen Tonreihen von den Notkerischen Sequenzen oder Troparien unterscheiden, bei welchen abwechselnde Tonreihen nothwendig sind, der Reim aber nicht.

18 nach dem Versmasse könnte et wegbleiben. 19 renovantur Hs.

V. 4 — 6. ἐκεῖ δὲ τίς συνήγορος; ποῖα σκῆψις; τίς ψευδής ἀπολογία; ποῖα πιθανότης ἔντεχνος; τίς ἐπίνοια κατὰ τῆς ἀληθείας παραλογιεῖται τὸ δικοστήριον;

Gregor. Naz. orat. 15. p. 230. ἀδέκαστός σου ή κρίσις, ἀλάθητόν σου τὸ βῆμα τεχνολογίας, οὐ φητόρων πιθανότης κλέπτουσα, οὐ μαρτύρων σκηψις παρακρούουσα. Triodion G, 2. ἐκεῖ τὸν μέγαν κριτὴν οὐ παραλογίζεται φητόρων τέχνη. Chrysost. de pænit. 7, 6.

#### 298. Versus de vita mundi.

| Hen, heu mala mundi vita,<br>quare me delectas ita?<br>cum non possis mecum stare,<br>quid me cogis te amare?   | Vita mundi res maligna,<br>ut ameris, nunquam digna, 30<br>quid putas tibi prodesse,<br>si me ducas ad non esse?      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heu, heu vita fugitiva, 5 omni ferà plus nociva, cum tenere te non queam, cur seducis mentem meam?              | Vita mundi res crudelis,<br>arrogans et infidelis,<br>quid te putas adjuvare,<br>si compellas me peccare?             |
| Heu, heu vita, mors vocanda, odienda, non amanda, 10 cum in te sint nulla bona, cur exspecto tua dona?          | Vita mundi res misella, scelerum cunctorum cella, fornicatrix et avara, cur haberis unquam cara? 40                   |
| Vita mundi res morbosa,<br>magis fragilis quam rosa,<br>cum sis semper lacrimosa,<br>cur es mihi gratiosa?      | Vita mundi pestis dura, vita mendax et perjura cum tu sis sine mensura, quid requiris in me jura?                     |
| Vita mundi res laboris,<br>anxia, plena doloris,<br>cum sis semper in languore,<br>cur pro te sum in mœrore? 20 | Vita mundi res acerba, 45 conculcanda sicut herba, cum sis malis sitibunda, quid me petis furibunda?                  |
| Vita mundi mors futura, incessanter ruitura, cum in brevi sis mansura, quid est mihi de te cura?                | Vita mundi res deserta,<br>fallax nimis et incerta, 50<br>cum tu sis vermis et cinis,<br>quid de me quidquam definis? |
| Vita mundi res caduca, 25 vilior una festuca, venenosa plus serpente, cur in mea manes mente?                   | Vita mundi res polluta, vaga, garrula, soluta, cum sis tota plena nugis, contra me cur stulta rugis?                  |

| Vita mundi, vita follis,<br>nimis vilis atque mollis,<br>cum tu sis iners et rudis,<br>mentem meam cur deludis? | 60 | Tua cuncta blandimenta<br>reputo velut tormenta,<br>et idcirco ne sis lenta,<br>me dimitte, fraudulenta.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vita mundi res immunda, solis impiis jocunda, nutrimentum vitiorum, quid habes in te decorum?                   | -  | Tuum execror amorem,<br>tuum renuo favorem,<br>tuum desero saporem,<br>tuum non amo decorem. 100               |
| Vita mundi res lasciva,<br>cæca, ebria, captiva,<br>immunditiæ lagena,<br>quare crederis amæna?                 | 65 | Ego te nunquam amabo et in te nunquam sperabo, semper contra te pugnabo, ad te nunquam propinquabo.            |
| Vita mundi res molesta,<br>vita turpis et incesta,<br>cum sis nimis inhonesta,<br>cur me appetis infesta?       | 70 | Per te ipsam certe juro, 5 dona tua nihil curo, quia potes nil donare nisi pœnas et plorare.                   |
| Vita mundi res mendica, impotens et impudica, cum sis bonis inimica, cur me petis ut amica?                     | 75 | Ergo vita tædiosa,<br>amor mundi res probrosa, 10<br>cur sectaris fugientem,<br>cur non spernis te spernentem? |
| Vita mundi res amara, valde brevis et ignara, cum sis tota plena dolo, cur in te vivere volo?                   | 80 | Vita mundi carnis amor,<br>contra quam est meus clamor,<br>quare non verecundaris,<br>cur invitum amplexaris?  |
| Vita mundi nulla vita, in ærumna semper sita, cum tu semper moriaris, quid in me stare conaris?                 |    | Erubesce jam et cede,<br>a me citius recede,<br>et ni cedas cum amore,<br>te repellam cum dolore. 20           |
| Vita mundi pestis fœda,<br>animarum sæva præda,<br>cum sis mihi pondus grave,<br>ne me tangas, precor, cave.    | 85 | Pellam te de corde meo<br>adjuvante Christo deo,<br>nec permittam te redire,<br>si deberes interire.           |
| Desine mihi placere,<br>noli mihi congaudere,<br>desine me conturbare,<br>noli, quæso, me amare.                | 90 | Ne mireris, pestis dira, 25 si te persequar cum ira, quia mihi tu fecisti, quidquid mali potuisti.             |

| Visum mentis obscurasti, manus quoque religasti, me temptabas suffocare et optabas devorare.                       | 80        | Si conabar obedire,<br>sic temptabas contraire:<br>"quibus debes major esse,<br>subjici non est necesse."     | 65        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Si volebam respirare,<br>tu nolebas locum dare,<br>me pudet culpas narrare,<br>quas monebas perpetrare.            | 35        | Si morabar in legendo,<br>stimulabas me dicendo:<br>"vade magis operari,<br>unde possis sustentari."          | 70        |
| Nam cum tibi non parebam, iram tuam sentiebam, si quid boni faciebam, te contrariam habebam.                       | LO        | Si volebam laborare,<br>tu movebas me pausare,<br>ne corpus debilitarem,<br>si laboribus instarem.            | 75        |
| Si volebam jejunare,<br>me dicebas ægrotare,<br>me movebas manducare,<br>nisi vellem pejorare.                     |           | Si nolebam litigare,<br>sic temptabas animare:<br>"omnibus despectus eris,<br>si tu cuncta patieris."         | <b>80</b> |
| Si quid dabam indigenti, 4 resistebas meæ menti, dicens: "noli tua dare, ne cogaris mendicare."                    | 15 ·      | Si dormire vellem parum,<br>tu vocabas me ignarum,<br>quoniam cito lippirem,<br>abundanter ni dormirem.       |           |
| Si laudabam paupertatem, hanc dicebas falsitatem:  "melius est congregare quam egenis quidquam dare."              | 50        | Si volebam parcus esse,<br>dicebas: "non est necesse,<br>quia si dispensas parum,<br>multi dicent te avarum." | 85        |
| Si volebam culpas flere,<br>quas me suaseras audere,<br>tu dicebas, quod per fletus, 5<br>stultus fierem et cæcus. | 55        | Si volebam esse largus,<br>tu dicebas: "esto parcus,<br>quia cito dilabuntur,<br>quæ paulatim acquiruntur.    | 90        |
| Si studebam revocare,<br>quos cernebam aberrare,<br>non cessabas mussitare:<br>psufficit temet salvare."           | <b>60</b> | Ergo vita res inepta,<br>solis fatuis accepta,<br>cum sis tota plena sorde,<br>te refuto toto corde.          | 95        |
| Si peccantem arguebam,<br>te dicentem audiebam:<br>nad odium hos accendis<br>contra te, quos reprehendis."         |           | Toto corde te refuto,<br>nec sententiam commuto,<br>mortem volo plus subire.<br>tibi vita quam servire.       | 200       |

Reichenauer Hs. No. 36. £. 7. 14 Jahrh. (A). Steht auch bei Du Méril poésies du moyen âge. p. 108. (B) nach einer Pariser Hs. des 12 Jahrh. als Einleitung zu dem folgenden Gedichte, von welchem es aber sowol durch seinen selbständigen Inhalt wie auch nach den Hss. getrennt werden muss. Beide Lieder mögen aber wol von einem Verfasser seyn, wie die gleiche Behandlung verräth und zwar von einem Italiäner, und waren durch ihren Umfang entweder zu Zwischengebeten des Rosenkranzes oder der Psalmen bestimmt. Ein dritter Text steht in Levis anecdota sacra p. 119 (C), der von den beiden andern auch erheblich abweicht.

1 mala fehlt B. 5 ein heu fehlt B. 18 timoris B. 19 langore B. 20 delore B. 21 fugitiva f. mors f. B, aber fugit. steht schon V. 5. 23 brutis f. brevi A, zu beiden Lesarten passt mansura nicht, welches eher casura heissen sollte. 35 adivitare B. 44 cur B. 46. 47 lauten in B so: vita levis et superba, cum sis nimis iracunda. 50 nimis fehlt B, dafür vita fall. 51 cinis et vermis B. 52 diffinis A, de quaquam definiris B. 64 me B. 66 hebes, cæca et capt. B. 78 atque rara B. 81 vita mala f. nulla B. 82 et in hermis sæpe B, welchen Fehler Du Méril ebenfalls fehlerhaft durch eremis erklärt. 86 animarum scheint mir unrichtig, vielleicht et minarum. 89 — 92 fehlen B. 93 certe f. cuncta B. 94 refuto B. 95 non B. 96 dimitti B. 97 execro tuum B, in der ganzen Str. stehen die Zeitwörter in B voran. 99 decorem B. 106 oderem B. 104 appropinquabo A. 105 certe f. tibi, jura B. 106 donis tuis B. 107 quare B. 110 reprobrosa B. 112 quid B. 114 mentis est cl. B. 116 in tutum f. invitum B. 118 ante f. a me B. 119 misi f. et ni H. 120 depellam B. 124 debeas B. 125 nec B. 126 persequor te B. 127 quare B. Nach 129 schaltet B 2 Verse ein: et auditum minorasti, omne sensum conturbasti. 135 sudet me B. 137 sed f. nam B. 138 te ira tam B. 139 cupiebam B. Nach 140 hat B wieder zwei Verse: et cum ego te credebam, nihil boni faciebam. 143 monebas B. 148 mandicare B. 149 volebam B. 152 quam amicis possis d. B. 154 me fehlt B. 156 fierem quandoque c. B. 158 oberrare B. 161 peccantes B. 165 studebam B. 168 subjiei non est B. 170 me feldt B. Für 171. 172 stehen im B 4 Verse: quid hic sedes tot per horas? vade, surge, loqui foras. si volebam prædicare, me dicebas delirare. 174 monebas — pensare B. 177 volebam B. 180 econtra f. cuncta B. 181 nollem B. 183 quia cito lippidarem B. 187 dispendas B. 192 de longe f. paulatim conquir. B. 193 idcirco vita inepta B. 200 vitæ B. Die jüngere Hs. A gibt einen viel bessern Text als B, ihre Urschrift war also richtiger.

9 heu vita nunquam v. C. 28 quid in C. 66 ebr. cæc. C, für 67. 68. stehen 59. 60 in C, für 79. 80 stehen 35. 36 in C. 124 deberem C. 144 pejerare C. 174 ist in C 182 mit der Lesart monebas. 181 si volebam vigilare C. 183 quia — lippidirem C, 184 humi datus mi d. C.

In den Lesarten stimmen AC meistens überein und weichen stark von dem Texte in B ab, dagegen stimmen AB in der Folge der Strophen gegen C, welcher nur 48 Strophen hat und zwar in dieser Ordnung. Nach Str. 3 folgt in C Str. 7, dann Str. 10, dann Str. 4, dann Str. 16, hierauf Str. 21, dann Str. 17. 20. 36. 48. 47. 43, womit C schliesst.

V. 4. Hæc vita non propter se amanda est, sed propter alteram toleranda. Gregor. M. mor. 30, 69.

V. 11. τὰ ἀληθῶς ἀγαθὰ οὐκ ἔστιν ἐν τῆ κατηραμένη γῆ, ἀλλὰ τὰ ἀληθῶς ἀγαθά ἐστιν ἐν οὐρανῷ. Origenis homil. 16, 4.

V. 23. Quamlibet longum fuerit tempas vitæ præsentis, eo ipso breve est, quo permanens non est. Gregor. M. mor. 23, 22.

V. 130. Justos (etiam) duris vinculis in hac vita suæ molestia corruptionis ligat. Gregor. M. mor. 4, 68.

#### 299. Meditatio animæ fidelis.

5

10

#### I. De contemptu mundi.

Cum revolvo toto corde, in qua mundus manet sorde, totus mundus cordi sordet et cor totum se remordet.

Cum revolvo mente pura, quam sit vana mundi cura, ut mens possit se curare, curam mundi vult fugare.

Cum recordor pura mente, cadit mundus quam repente, ne mens cadat cum cadente, mundum fugit mens attente.

Cum recordor mente sana, quam sit stulta spes mundana, a spe mentem ad spem verto 15 et spem mundi spe subverto.

Cum recordor, mundi cura quam sit prava, quam sit dura, mentis reor esse duræ, qui sub mundi vivit jure. 20

Cum recordor mundi laudem et mundanæ laudis fraudem, laus et fraus in cordis ore idem sonat uno more.

Cum recordor mundi fructus 25 et ejusdem penso luctus, sic est mihi fructus ejus, ut sit mundo nihil pejus. Cum recordor mundi florem et quem habet flos odorem, 39 tantus dolor est in flore, ut non sit flos in odore.

Cum recordor dies breves et recordor dies leves, grave fit, quod fuit leve, 35 et fit longum, quod est breve.

#### II. De timore mortis.

Cum recordor diem mortis et extremæ diem sortis, sic me terrent isti dies, ut sit mihi nulla quies. 40

Cum recordor quod sum cinis et quod cito venit finis, sine fine pertimesco et ut cinis refrigesco.

Cum recordor moriturus, 45
quid post mortem sim futurus,
terret me terror venturus,
quem exspecto non securus.

Terret me dies terroris, iræ dies et furoris, 50 dies luctus et mæroris, dies ultrix peccatoris.

#### III. De adventu judicis.

Expavesco quidem multum venturi judicis vultum,

cui latebit nil occultum IV. De pæna peccatoris. 55 et manebit nil inultum. O quam grave, quam inmite a sinistris erit: "ite!" 90 Et quis nostrûm non timebit, cum a dextris: "vos venite!" quando judex apparebit, dicet rex, largitor vitæ. ante quem ignis ardebit, **60** peccatores qui delebit. Tunc spes omnis interibit et cras cras prorsus abibit, Veniet judex de cœlis, ad tormenta quisquis ibit, 95 testis verax et fidelis, jam amplius non exibit. veniet et non silebit, judicabit nec timebit. Ibi flammis exuretur et a vermibus rodetur, 65 Juste quidem judicabit, ab angustiis angetur, nec personam acceptabit, 100 qui salvari non meretur. pretio non corrumpetur, sed nec precibus flectetur. O quam impii tortores tunc torquebunt peccatores Iudicabit omnes gentes et terribiles ultores et salvabit innocentes, 70 judicabunt pravos mores! arguet omnes potentes et deliciis fluentes. Proh dolor, tunc misereri 5 et doloribus mederi Tunc et omnes delicati nullus poterit mereri, maledicent voluptati, postquam cœperit torqueri. et qui vacant vanitati, 75 evanescent condemnati. [Ab hac te precor tortura 10 et ab hostium pressura Quid tunc faciet peccator libera me, rex cœlorum, et quid corporis amator, in sæcula sæculorum.] et quid agere valebit, cui nihil jam licebit? 80 V. De gaudio electorum. Siquidem tunc apparebit Cum recordor diligenter, et quod fuit, non latebit, quid post mortem sit sequenter, quisquis sit, jure pavebit, stabunt justi quam prudenter, 15 donec sciat, quid habebit. jam delector vehementer. 85 Appropinquat enim dies, Proh dolor, tunc pænitere nulli poterit valere in qua justis erit quies, et peccata tunc lugere, qua cessabunt persequentes 20 nihil erit nisi flere. et regnabunt patientes.

| Dies illa, dies vitæ,<br>dies lucis inauditæ,<br>et mors ipsa morietur,<br>qua nox omnis destruetur.                     | [Tunc electi mirabuntur et mirantes lætabuntur, exultantes respondebunt 55 et laudabunt, quæ videbunt:             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecce rex desideratus et a justis exspectatus jam festinat exoratus, ad salvandum præparatus.                             | "Deo gratias agamus,<br>cernimus, quod sperabamus,<br>deo gratias agamus<br>et Christum benedicamus."] 60          |
| Jam festinat rex cœlestis,<br>judex noster atque testis, 30<br>festinanter apparebit,<br>omnis caro quem videbit.        | O quam dulce, quam jocundum<br>erit tunc, odisse mundum,<br>et quam triste, quam amarum,<br>mundum habuisse carum. |
| Apparebit nec tardabit,<br>veniet ac demonstrabit<br>gloriam, quam præstolantur, 35<br>qui pro fide tribulantur.         | O beati tunc lugentes 65 et pro Christo patientes, quibus sæculi pressura regna dat semper mansura.                |
| O quam pium, o quam gratum,<br>quam suave, quam beatum<br>erit tunc Jhesum videre<br>his, qui eum dilexere! 40           | Ibi jam non erit metus<br>neque luctus neque fletus, 70<br>non egestas non senectus<br>nullus denique defectus.    |
| Tunc Jhesus dulcis affectu<br>et mirabilis aspectu<br>sic loquetur in effectu<br>omnis carnis in conspectu:              | Ibi pax erit perennis et lætitia solennis, flos et decus juventutis 75 et perfectio salutis.                       |
| "Vos in me qui credidistis 45 et qui mecum permansistis, qui pro me passi fuistis, ecce bonum, quod quæsistis,           | Nemo potest cogitare,<br>quantum erit exultare,<br>tunc in cœlis habitare<br>et cum angelis regnare. 180           |
| Ecce regnum, quod spopondi<br>et quod hactenus abscondi, 50<br>nunc videte, nunc habete,<br>nunc regnate, nunc gaudete!" | Ad hoc regnum me vocare, juste judex, tunc dignare, quem exspecto, quem requiro, ad quem avidus suspiro. amen.     |
| Hs. der Seminarbibliothek zu Trier                                                                                       | Ô, 17. am Ende, aus dem 13 Jahrh. (A).                                                                             |

Obiges Gedicht steht auch bei Du Méril poésies du moyen âge p. 108 als Theil eines grösseren Gedichtes nach einer Hs. des 12 Jahrh. (B). Mit Str. 52 27

geht obiger Text an und zwar ohne besondere Abtheilung, er entspricht aber dem ersten Theile dadurch, dass wie dort viele Strophen mit vita mundi, so hier viele mit cum revolvo oder recordor beginnen. Dem Inhalt nach kann man den ersten Theil als ein selbständiges Gedicht abschliessen und den zweiten auch als ein besonderes Lied behandeln, wie in der Trierer Hs. geschehen ist. Daniel hat Bruchstücke davon mitgetheilt 2, 123 (C). Eug. de Levis in seinen anecdota sacra (Turin 1789) p. 124. schreibt das Gedicht dem Franziscaner Peter Gonella von Tortona zu und theilt es in 5 Lieder ab, dem ich gefolgt bin (D).

Dass dieses Lied stark interpolirt wurde, zeigt die Beschaffenheit des Textes. Ich habe die muthmasslichen Zusätze in Klammern eingeschlossen.

8 vitare B, mutare D: 9 revolvo, so auch in den folgenden Strophen BD. 17 curam D. 24 sonant B, novo m. D. 25 luctus A. 26 fruct. A. 27 mihi fehlt ABC. 28 ut sit luctus pejor nullus B, luctus nullus pejus D. 30 dolorem B. 32 dolore B. 38 extra me B. 41 sim B. 42 q. ven. jamjam f. B, quod venit ven. D. 44 cinis nihil esco B. 45 C hat auch recordor. 46 quod D, mortem fehlt D. 47 futurus A. 48 quam B. 55 nihil lat. A. 56 timebit D. 57 quæso f. nost. BD. 58 cum j. D. 60 peccatoresque B. 64 non B, et non D. 69. 70 fehlen in A. 71 vero für 72 fruentes B. 73 et fehlt A. 74 valedic. BD. omn. BD. 75 vaccantes B, vacavit D. 76 evanescant D. 81-88 nur in BD. 82 fuerit D. 83 quidquid BD, fuit f. sit D. 84 quod D. 87 peccatum D. 89 o fehlt A. 90 quam sinistrum B. 91. 92 fehlen B. 94 prorsus fehlt D. 105 — 112 hat nur B. 114 frequenter A. 115 j. confidenter B. 116 incessanter B. 123. 124 sind versetzt, was besser ist. B. 124 vox D. 126 jam f. a A. 131 festinans D. 132 quæ B, omnisque c. vid. D. 133 non B. 135 mereantur B. 137 et quam B. 139 pie f. Jes. D. 140 nos qui Christum D. 142 dulcissimus B, dulcissimo D. 143 affectu BD. 144 caro B, aspectu D. 153 — 160 nur in B. 163 et fehlt A. 165 — 176 hat nur B. 184 anxius B.

V. 50. iræ dies. Nomina passionum consuetudine locutionis usurpantur propter quandam operum similitudinem, non propter affectionum infirmitatem, sicut deus secundum scripturas irascitur, nec tamen ulla passione turbatur. Augustin. de civit. dei 9, 5.

V. 53 — 56.

Όιμοι παναθρία (für παναθλία) ψυχή, πῶς ἀπολογήση; ποία φρίκη σε λήψεται κριτοῦ καθεζομένου, μυριάδων παρισταμένων ἀγγέλων; σπεῦσον οὖν πρὸ τέλους, μετανόησον. Triodion Q, 5.

V. 55. Nullus judicio dei absconditur, quia nullatenus potest (deus) aut non videre, quod facimus, aut oblivisci, quod videt. *Gregor. M.* moral. 25, 8.

V. 57 — 59.

Όταν κριτής καθήσης ώς εὖσπλαγχνος, καὶ δείξης τὴν φοβερὰν δόξαν σου, σωτήρ

ω ποίος φόβος τότε καμίνου καιομένης, πάντων δειλιόντων τὸ ἄστεκτον τοῦ βήματός σου.

Triodion M, 1.

V. 61. In regula fidei confitemur, venturum dominum, judicaturum vivos et mortuos. Augustin. ep. 193, 11.

Συντελείας ὁ καιρός · ἐπιστρέψωμεν λοιπόν, Χριστὸς διδάσκει, ηξει γάρ έν φιπη, ηξει καὶ οὐ χρονιεί κρίναι τὸν κόσμον αὐτοῦ.

Triodion M, 6.

- V. 62. testis. Tunc ipse erit judex causæ tuæ, qui modo testis est vitæ tuæ. S. Augustini sermo 9, 2. Für judex sagt Lactant. div. inst. 2, 17. in der römischen Amtssprache præses mundi.
  - V. 63. steht wörtlich bei Augustin. in evang. Joh. 28, § 6. nach ps. 49, 3.
- V. 65. ή ψηφος άδέκαστος, ό κριτης απαραλόγιστος. S. Chrysostomi opp. 12, 348. ed. Montfaucon.
- V. 69. omnes gentes. Ibi Petrus cum Judæa conversa, quam post se traxit, apparebit; ibi Paulus conversum, ut ita dixerim, mundum ducens; ibi Andreas post se Achaiam, ibi Johannes Asiam, Thomas Indiam in conspectum sui regis conversam ducet. *Gregor. M.* hom. in ev. 1, 17, 17.
- V. 85. pænitere. Tunc repræsentatur pæna impio et peccatori, quando jam non potest pænitentia prodesse peccati. S. Cyprian. de bono patient. p. 493.
- V. 97. 98. nach Isai. 66, 24. vermis eorum non morietur et ignis eorum non extinguetur. Daher in den Menäen φρίττω τὸν ἄϋπνον σχώληκα. Mart. 9. ρῦσαι με τοῦ πυρὸς τοῦ ἀιωνίζοντος. Sept. 28. Wie diese biblische und katholische Lehre von den späteren Griechen verlassen warde, hat L. Allatius de libr. eccles. Græc. p. 116 flg. gezeigt.
- V. 101. tortores. Tormenta sine fine, sine intervallo, sine temperamento, tortores horribiles, qui nusquam lassescunt, qui nunquam miserentur. S. Anselmi orat. 69. Fuge illa tormenta, abi nec tortores deficiunt, nec torti moriuntur, quibus sine fine mors est non pesse in cruciatibus mori. Augustin. de catech. rud. 47.
- V. 123. Chrysost. de resurrect. 6. ἐπερχομένη ἡ ζωὴ οὐχὶ τὸ σῶμα ἀφανίζες καὶ δαπανᾳ, ἀλλὰ τὴν ἐπιγινομένην αὐτῷ φθορὰν καὶ τὸν θάνὰτον.
  - V. 129. ἐγγίζει, ψυχὴ, τὸ τέλος, ἐγγίζει καὶ οὐ φροντίζεις; Triodion CC, 6.
- V. 177—190. Post resurrectionem, facto universo completoque judicio, suos fines habebunt civitates duæ, una scilicet Christi, altera diaboli, una bonorum, altera malorum, utraque tamen et angelorum et hominum. istis voluntas, illis facultas non poterit ulla esse peccandi, vel ulla conditio moriendi; istis in æterna vita vere feliciterque viventibus, illis infeliciter in æterna morte sine moriendi potestate durantibus, quoniam utrique sine fine. Sed in beatitudine isti alius alio præstabilius, in miseria vero illi alius alio tolerabilius permanebunt. Augustin. enchirid. 29. Omnes animæ, cum de sæculo exierint, diversas receptiones suas habent. habent gaudium bonæ, malæ tormenta, sed cum facta fuerit resurrectio, et bonorum gaudium amplius erit, et malorum tormenta graviora, quando cum corpore torquebuntur. Augustin. in evang. Joh. 49, 10.

Ueber das Ende der Welt und seine Folgen gibt es drei Betrachtungen, welche in besondern Liedern behandelt wurden. Die erste betrifft das Weltgericht, welches im Dies iræ dargestellt ist, die zweite geht auf die ewige Seligkeit, auf welche in obigem Liede hauptsächlich Rücksicht genommen wurde, die dritte schildert die Leiden der ewigen Verdammniss, worüber ich zwar kein besonderes Lied kenne, wel aber einzelne Züge, die in Gedichten erwähnt werden. Um auch davon ein Beispiel zu geben, will ich aus einer Vision mehrere Strophen hersetzen, die in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 16 stehen und aus einem grossen Gedichte ausgezogen sind. Es fängt so an:

| Homo, dei creatura,<br>cur in carne moritura<br>est tam parva tibi cura<br>de æterna gloria?           |           | Pacis angeli astabunt, sicut scriptum est, plorabunt, tamen dignam affirmabunt judicis sententiam.        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Illam, quanta sit, si scires, præter eam nil sitires, nec post mundi sic ambires cito transitoria.     | 5         | Et quod sonat magis dure,<br>omnes dei creaturæ<br>aggravabunt justo jure<br>malam conscientiam.          | 45        |
| Et si pœnas infernales<br>cognovisses, quæ et quales,<br>tuos utique carnales<br>appetitus frangeres.  | 10        | Sed hæc factis e scelestis est ipsius gravis testis, nullam judicis in gestis intuens injuriam.           | <b>50</b> |
| Et innumera peccata,<br>dicta, facta, cogitata<br>mente totà consternatà<br>merito deplangeres.        | <b>15</b> | Hinc horrendi mox tortores<br>tot incutiunt terrores,<br>quod jam sentiens dolores<br>vertitur in furiam. | 55        |
| Tot sunt gaudia sanctorum,<br>tot tormenta miserorum,<br>quæ immanitas amborum<br>nullo sensu capitur. | 20        | Tunc a bonis reprobata, in se ipsa desperata et in toto desolata in profundum mergitur,                   | 60        |
| . Mors est bonis, mors est malis,                                                                      |           | Ubi chaos hoc firmatur,<br>quod nunquam egrediatur,<br>sicut Abraham testatur,<br>huc illuc non pergitur. |           |
| sed sors nimis inæqualis subinfertur æternalis vilæ vel interitus.                                     |           | O quæ lingua explicare,<br>vel quis sensus cogitare,<br>quis audet dinumerare                             | <b>65</b> |
| Nullum tempus pænitendi,<br>hora nulla revertendi,<br>neque locus fugiendi<br>miseris supererit.       | 25        | mala multiplicia, Quæ perversis sunt creata et diversis deputata,                                         | 70        |
| Si vis sursum, detraheris,<br>de abyssis extraheris,<br>judicanti præsenteris,                         | 30        | prout singula peccata exigunt et vitia?                                                                   |           |
| nec quidquam intererit,  Si non Jesum dilexisti,  nec Mariæ servivisti,  nec patronum quem petisti     | 35        | Liquor ardens igne pluit et grando in ipsum ruit chaos tale, quod non fuit vivens ab initio.              | 75        |
| tibi in subsidium.  Quis orabit pro delicto, quis spondebit pro convicto,                              |           | Woces diræ et immensæ                                                                                     |           |
| quis judicio tam stricto<br>fiet in præsidium?                                                         | 40        | et scintillæ sunt succensæ flantes in fabrilibus.                                                         | 80        |

| Locus ingens et umbrosus,<br>fætor ardens et fumosus<br>rumorque tumultuosus<br>et abyssus sitiens.  |    | arefacti magna siti sudabant silentio.                                                            | 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •                                                                                                    |    |                                                                                                   |     |
| Et carbones sunt grandævi,<br>ad urendum nimis sævi,<br>tam profundi, ut in ævi<br>sæcula durabiles. | 85 | Flammam etiam fumantem,<br>terram ipsam devorantem,<br>fundamenta revelantem<br>ab imis emergere. | •   |
| *                                                                                                    |    | Ignem nubibus condensum,                                                                          | 5   |
|                                                                                                      |    | ventum ignibus accensum                                                                           |     |
| Ubi quidam laborantes,                                                                               |    | et tremore comprehensum                                                                           |     |
| quidam dure imperantes,<br>æstus onera portantes                                                     | 90 | populum dispergere.                                                                               |     |
| et jugum gravissimum.                                                                                |    | Sacramentum ab altari<br>vidit sursum elevari                                                     | 10  |
| Erant autem viri lassi,                                                                              |    | et in judicem mutari                                                                              | 10  |
| vultu nigri, tanquam assi,                                                                           |    | multum ineffabilem.                                                                               |     |
| defluente pice crassi,                                                                               | 95 |                                                                                                   |     |
| nec in his contentio.                                                                                |    | Qui ad judicandum mundum fecit justis se jocundum,                                                |     |
| Nam laboribus attriti                                                                                |    | sed injustis iracundum,                                                                           | 115 |

Ohne den Schlussvers ist jede Strophe dieses Gedichtes ebenso gebaut wie die Strophen des Dies iræ, auch die Beziehung auf das Zeugniss Abrahams (nach Luc. 16, 26) erinnert an den Vers: teste David cum Sibylla.

nec non importabilem.

Der Teufel hat keine Güte mehr, daher gegen Gott keine Reue, gegen den Menschen kein Erbarmen. Nach den Folgerungen dieses einfachen Satzes sind auch die kühnsten Bilder in den Gedichten über das Weltgericht und die Verdammniss nicht übertrieben. Man muss sich daher hüten, diese Lieder für Nachahmungen heidnischer Ansichten zu halten, denn davon unterscheidet sie ihre biblische Grundlage und christliche Consequenz. Aber eine andere Untersuchung scheint zulässig. Da nämlich diese Gedichte wie das Dies iræ in Italien zu Dantes Zeit gemacht wurden, so könnte es seyn, dass sie auf sein Werk Einfluss hatten. Wenigstens kommen Parallelstellen vor, die man wol nicht verwerfen kann, wie zu V. 78. voces diræ et immensæ, bei Dante inferno 3, 25.

parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche. Oder oben zu No. 299, 93. tunc spes omnis interibit, *Dante* inf. 3, 9. lasciate ogni speranza.

59 ex celestis Hs. 85 sed, Hs. 87 nam, Hs. 95 defluentes pisa, Hs.

V. 21 fig. aus No. 210, 49 fig. entlehnt.

loquebantur vix, inviti,

V. 60. Den Abgrund der Hölle nennt Cosmas in pentec. st. 11. θανατηφόρος βυθός.

V. 61. chaos. Nach Luc. 16, 26. Chrysost. de terræ motu 6. nennt diesem Zwischenraum auch Chaos.

V. 67. πολλά δὲ καὶ ποικίλα ἐκεῖ τὰ βασανιστήρια καὶ νιφάδες πάντοθεν κοτλάσεων ἐπάγονται τῆ ψυχῆ. Chrysost. ad Theodor. 1, 9.

V. 82. fumosus. Ascendet fumus tormenti eorum in secula seculorum. Anselm. Cant. meditat. 1, 13.

V. 87. 88. μὴ τοιυῦτον εἶναι νομίσης τὸ πῦρ τοῦτο μὰν γὰρ, ὅπερ ἄν λάβη, κατέκαυσε καὶ ἀπήλλαξεν, ἐκεῖνο δὲ τοὺς ἄπαξ κατασχεθέντας καίει διαπανεὸς καὶ οὐδέποτε παύεται. Chrysost. ad Theodor. 1, 9.

V. 94. Isai. 13, 8. facies combustæ vultus eorum. Ueberhaupt beziehen sich die Verse 89 — 100 auf jenes Kapitel des Isaias.

#### 300. De superna Jherusalem. hymnus.

Ad perennis vitæ fontem mens sitit nunc arida, claustra carnis præsto frangi clausa quærit anima, gliscit, ambit, eluctatur exul frui patria.

Dum pressuris ac ærumnis se gemit obnoxiam, quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam, præsens malum auget boni perditi memoriam.

Nam quis promat, summæ pacis quanta sit lætitia, ubi vivis margaritis surgunt ædificia, auro celsa micant tecta, radiant triclinia?

Solis gemmis pretiosis hic structura nectitur, auro mundo tanquam vitro urbis via sternitur, abest limus, deest fimus, lues nulla cernitur.

Hiems horrens, æstus torrens illic nunquam sæviunt, flos purpureus rosarum ver agit perpetuum, candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum.

Virent prata, vernant sata, favum mellis influunt, pigmentorum spirat odor liquor et aromatum, pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vices sol vel cursus siderum, agnus est felicis urbis lumen inoccidium, nox et tempus desunt, ævum diem fert continuum.

Nam et sancti quique velut sol præclarus rutilant, post triumphum coronati mutuo conjubilant et prostrati pugnas hostis jam securi numerant.

Omni labe defæcati carnis bella nesciunt, caro facta spiritalis et mens unum faciunt, pace multa perfruentes scandala non perferunt. 5

10

15

20

25

| Mortalibus his exuti repetunt originem et præsentem veritatis contemplantur speciem, hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem,                  | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inde statum semper idem existendi capiunt, clari, vividi, jocundi, nullis patent casibus, absunt morbi, semper sanis senectus juvenibus.            |    |
| Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit, inde vigent, virent, florent, corruptela corruit, immortalitatis vigor mortem jam absorbuit.       | 35 |
| Qui scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt,<br>nam et pectoris arcana penetrant alterutrum,<br>unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium. |    |
| Licet cuique sit diversum pro labore præmium, caritas hoc suum facit, quod amat in altero, proprium fit singulorum, commune fit omnium.             | 40 |
| Ubi corpus illuc jure congregantur aquilæ,<br>quo cum angelis et sanctæ recreantur animæ,<br>uno pane vivunt cives utriusque patriæ.                | 45 |
| Avidi semper et pleni, quod habent, desiderant,<br>non satietas fastidit neque fames cruciat,<br>inhiantes semper edunt et edentes jubilant.        |    |
| Novas semper harmonias vox meloda concrepat<br>et in jubilum prolata mulcent aures organa,<br>digna, per quem sunt victores, regidant præconia.     | 50 |
| Felix, cœli quæ præsentem regem cernit, anima<br>et sub se spectat alterni orbis volvi machinam,<br>solem, lunam et globosa bini cursus sidera.     |    |
| Christe, palma bellatorum, hoc in municipium introduc me post solutum militare cingulum, fac consortem donativi beatorum civium.                    | 55 |
| Præbe vires inexhausto laboranti prœlio,<br>ut quietem post præcinctum debeas emerito<br>teque merear potiri sine fine præmio.                      | 60 |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. (A) Die Melodie sollte beigeschrieben werden, aber die Notenstriche sind leer. Steht auch bei Du Méril

poésies anter. au XII siècle p. 131 nach einer Pariser Hs. (B), und bei Daniel 1, 116 (C). Das Lied wird dem h. Augustinus zugeschrieben, der zwar ein betontes und gereimtes Lied für das Volk gemacht hat, aber keines zum Kirchengebrauch. Die Form des obigen Liedes ist um etwa 100 Jahre später als Augustinus; der Dichter hat den Kirchenvater gelesen, der von diesem Gegenstande oft redet.

1 sitivit BC. 10 hæc BC. 14 flos perpetuus BC. 16 rivi BC, ebenso ungeeignet wie favum. 21 ei f. ævum BC. 23 mutue BC. 27 scandalum B. 28 mutabilibus ex. BC. 35 virent vig. BC. 36 mortis jus abs. BC. 39 norunt A. 40 meritum BC. 42 sic f. fit — fit comm. BC. 43 illic BC. 46 et s. B. 48 inhiant f. jub. BC. 49 melodias BC. 51 redigant A. 53 sub sede spectat alta BC. 54 cum planetis f. bini sursus BC. 58 probes BC. 59 nec f. ut BC — deneges f. debeas B, denegas C.

- V. 1. Sicut pater fons vitæ est (psalm. 35, 10), ita etiam filium plerique fontem vitæ memorarunt significatum. fontem utique intelligimus non aquæ istius, quæ creatura est, sed divinæ illius gratiæ, hoc est, spiritus sancti, ipse enim est aqua viva. hanc aquam sitivit anima David (psalm. 41, 3). Ambros. de spir. s. 1, 15. Si non vultis in ista eremo siti mori, bibite caritatem; fons est, quem voluit dominus hic ponere, ne deficiamus in via. August. in I ep. Joh. tr. 7, 1.
- V. 13. Der ewige Frühling gibt solchen Liedern Gelegenheit, die Naturschönheiten zu beschreiben. Ambrosius ist einer der ältesten Kirchenschriftsteller, der auf die Schönheit der Erde aufmerksam macht, besonders in seinem Hexaemeron, und sich dadurch von der heidnischen Literatur sehr unterscheidet, die keinen Sinn dafür hat.
- V. 19. οὐδὲ ἐκεῖ νύξ, οὐδὲ συνδρομῆ κρύπτεται νεφελῶν, οὐ καίει καὶ φλέγει τὰ σώματα. Chrysost. ad Theodor. 1, 10.
- V. 28. origo. Die Unsterblichkeit des Leibes, die dem Menschen bei seiner Erschaffung gegeben wurde, die stola prima. Vgl. No. 161, 2.
- V. 31. Illa civitas sempiterna est, ibi nullus oritur, quia nullus moritur. Augustin. de civit. dei 5, 16.
- V. 37. illam sanctam civitatem de visione omnipotentis dei plena scientia perficit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 34, 8.
- V. 44. Von den Heiligen wird daher gesagt: ἀγγελικὴν ἐπὶ γῆς βιώσαντες πολιτείαν, Triodium Z, 1. Ihr Leben heisst πολιτεία ὑψηλή. Ibid. Z, 2.
- V. 45. utraque patria, die gemeinschaftliche Kirche der Engel im Himmel und der Menschen auf Erden. S. No. 248, 74. No. 242.
- V. 46—48. Cælestis Jerusalem cives sunt omnes sanctificati homines, qui fuerunt et qui sunt et qui futuri sunt, et omnes sanctificati spiritus etiam, qui-cumque in excelsis cœlorum partibus pia devotione obtemperant deo. *Augustin*. de catech. rud. 36.
- V. 55. Hier werden die Bürger des himmlischen Jerusalems beati genannt, wie oben No. 251, 1. die Stadt beata, welche ebenso μακαριζομένη Ίερουσαλημ bei Origenes heisst, in Thren. 1, 1. Chrysost. in kalend. 3. εἰς τὴν ἄνω πόλιν ἀπεγράψω, εἰς τὴν ἐκεῖ πολιτείαν τελεῖς, ἀγγέλοις σαυτὸν ἀναμίξας, οῦ οὐκ ἔστι φῶς εἰς σκότος λῆγον, οὐθ' ἡμέρα εἰς νύκτα τελευτῶσα, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἡμέρα, διὰ παντὸς φῶς.

Das himmlische Jerusalem wird in den Liedern und alten Schriftstellern domus, urbs, municipium, civitas und patria genannt, worunter die Versammlung der Engel und Heiligen im Reiche Gottes verstanden ist. Sowol die Griechen als auch die Lateiner haben es für das Vorbild der Kirche auf Erden und des irdischen Staates erklärt, worauf schon das Vaterunser mit seiner Bitte hinweist: dein Willen geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Die Offenbarung des Johannes ist die Hauptquelle dieser Vorstellungen, das Buch des Lebens (Apoc. 20, 15) wurde gleichsam wie das Bürgerbuch des himmlischen Jerusalems betrachtet. (πάντες ἄνθρωποι γράφονται, οἱ μὲν ἄγιοι ἐν οὐρανῷ, οἰ δὲ άμαρτωλοὶ ἐπὶ τῆς γῆς [Luc. 10, 20] Origenis hom. in Jer. 17, 4. Vgl. V. 55). Das Hauptwerk über den christlichen Staat ist die Civitas dei von Augustinus, es wäre aber auch nützlich, die Aeusserungen der andern alten Schriftsteller darüber zu sammeln, um ihre Ansichten vom Reiche Gottes auf Erden im Zusammenhang zu haben. Ich will nur einige Stellen des Augustinus hersetzen und auf andere verweisen. Scio quorundam contradictiones, qui putari volunt, christianam doctrinam utilitati non convenire reipublicæ, quia nolunt stare rempublicam firmitate virtutum, sed impunitate vitiorum. Augustin. epist. 138, 20. Neque conditur neque custoditur optime civitas, nisi fundamento et vinculo fidei firmæque concordiæ, cum bonum commune diligitur, quod summum ac verissimum deus est. Augustin. epist. 138, 17. Wichtig für diese Untersuchung sind auch die Aeusserungen desselben über das Verhältniss des Christenthums zum römischen Reiche (epist. 138, 17) und über den Staatsgehorsam (confess. 3, 15).

## 301. De lucida dispositione cœlestis Jerusalem quoad angelicas hierarchias. hymnus.

In urbe mea, ibi ferventer, Jerusalem summa, semper excellenter, ardent amando sunt en tot luces, quot insunt felices, amantque ardendo, 20 sed igne deo. quas et illustro 5 jugiter me ipso Cherubin latet lumine vero. nihil, sed his patet totius plenus Est perpes vita hæc pulchre polita scientiæ fundus, 25 quem sic pervident, meå sophiå, 10 subtus ut derivent, trina jerarchia cunctos illustrent. angelorum, virtutum sacrarum Summe pacatis, me propalantum. semper feriatis 30 in thronis vera Cunctis prælata. 15 requies est mea; seraphin beata

| per hos decerno,     |           | Abyssus multa                           |     |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| quod fiendum cerno   |           | judicia mea,                            |     |
| sit ab æterno.       | 35        | non sunt occulta                        |     |
| Qui dominantur       |           | angelis hæc ultra,<br>mundanis pandant, | 75  |
| ceteris, mirantur    |           | ut me, si non amant,                    |     |
| me, ut eorum         |           | saltem pavescant.                       |     |
| dominum cunctorum;   | 40        |                                         |     |
| hinc se bassantes    | 40        | Sic per creatos                         |     |
| meque adorantes      |           | spiritus beatos                         |     |
| sunt dominantes.     |           | deus occultus                           | 80  |
| Me principatus,      |           | fio manifestus,                         |     |
| ut horum est status, |           | illucens primis                         |     |
| principem regum,     | 45        | revelor his imis,                       |     |
| principium rerum     | -20       | cunctis communis.                       |     |
| gaudent rimari,      |           |                                         |     |
| rimando mirari,      |           | Seu sint ardentes,                      | 85  |
| quo sunt tam clari.  |           | seu plene scientes,                     |     |
| que sunt sam crars   |           | seu dominantes,                         |     |
| Cuncta me posse      | <b>50</b> | vel quid nuntiantes,                    |     |
| proprium ad velle,   |           | quod sunt, quod valent,                 |     |
| sed pietatem         |           | totum a me habent,                      | 90  |
| omnem a me datam     |           | semper quem vident.                     |     |
| sunt venerantes      |           |                                         |     |
| multumque mirantes   | 55        | Plene cibantur,                         |     |
| en potestates.       |           | dum me contemplantur,                   |     |
|                      |           | qui horum totus                         |     |
| Stupore digna        |           | sum cibus et potus;                     | 95  |
| facientes signa      |           | claritas, virtus                        |     |
| virtutes sacræ       |           | horum est vestitus,                     |     |
| probant in se clare, | 60        | mire politus.                           |     |
| quod sim virtutum    |           | •                                       |     |
| dominus cunctarum    |           | Me incessanter                          |     |
| datorque harum.      |           | laudantes amanter,                      | 100 |
| <b>7</b> 7. • • • .  |           | hinc hi beati                           |     |
| Ut ipsi volunt,      |           | perpetim firmati,                       |     |
| archangeli noscunt   | 65        | hinc gloriosi                           |     |
| nude secreta,        |           | semper luminosi,                        |     |
| consilia mea,        |           | similes mihi.                           | 5   |
| his mundo totum      |           |                                         |     |
| me fore tremendum,   | ar        | Sunt hi viventes,                       |     |
| plus diligendum.     | 70        | me vità fruentes,                       |     |

| pulchre lucentes,<br>me lumen videntes,                                          |    | hine hos creavi,<br>te quoque plasmavi,                                                    | 25  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sunt et divini                                                                   | 10 |                                                                                            |     |
| dii quoque igniti,<br>mihi uniti.                                                |    | Quorum nunc status fueris sectatus,                                                        |     |
| Fragilis homo, sic vivito modo, jungaris ut his angelis beatis, hoc, me donante, | 15 | horum consortem scias te post mortem, hinc labor qualis, merces erit talis tunc æternalis. | 30  |
| te cooperante,<br>vales sperare.                                                 |    | Rex angelorum, corona sanctorum, pie dignare,                                              | 35  |
| Quidni præsumas,<br>cum hinc sis, ut vivas,<br>ut tu sis mihi                    | 20 | nos his sociare,<br>ad te laudandum<br>et glorificandum                                    |     |
| similis ut ipsi?                                                                 |    | in sempiternum.                                                                            | 140 |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie. Von einem französischen Dichter.

5 quam Hs. 11 jerarchia, des Verses wegen, nach französischer Ferm, wie Jérome von Hieronymus. 35 sic Hs. 40 bassantes, vom französischen baisser. 53 besser steht omnem am Ende. 75 nundinas, Hs. Schreibfehler.

- V. 1. 2. Principalis patria, illa cœlestis Hierusalem. Cæsarii Arelat. hom. 21. ή αλώνιος ήμῶν πατρίς. Chrysost. de s. Dros. 1.
- V. 2. Illa Jerusalem in terra umbra erat cœlestis Jerusalem, quæ est in cœlo. August. in evang. Joh. 3, 11. § 8. Darum sagt auch Athanas. in ps. 9, 28. Σιών μὲν ἐρμηνεύεται σκοπευτήριον, περὶ δὲ τῆς ἄνω Ἱηρουσαλημ λέγει. Der Beinamen des Apostels Paulus Sion architectus bezieht sich auf diesen Zusammenhang des irdischen und himmlischen Jerusalems.
- V. 29. pacatis. Jerusalem quamvis sit visibilis et terrenus locus, significat tamen civitatem pacis spiritaliter. Augustin. in genes. 2, 13.
- V. 92. Chrysost. de Philogon. 1. οὐ γὰρ πυροί καὶ κριθαὶ καὶ γενημάτων εἴδη, ἀλλ' ὁ καρπὸς ἐκεῖ πανταχοῦ τοῦ πνεύματος, ἀγάπη καὶ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη καὶ εἰρήνη καὶ ἀγαθοσύνη καὶ πραότης μετὰ πολλῆς τῆς δαψιλείας. Athanas. in ps. 16, 36. ἡ τροφή μου ἐν τῷ μέλλοντι αἰωνι ἐστὶν εἰς τὸ ὁρᾳν με τὴν δόξαν σου. S. No. 9, 23. No. 65, 7.
- V. 92 95. Ueber diese geistige Nahrung in Bezug auf den unsterblichen Leib sagt Augustin. epist. 95, 7. corruptio ibi certe nulla erit, ac per hoc nec isto, quo nunc indigent, corruptibili cibo tunc indigebunt, nec tamen eum capere non poterunt veraciterque consumere potestate, non necessitate, alioquin nec dominus eum post resurrectionem accepisset, qui nobis ita præbuit corporalis resurrectionis exemplum, ut hinc apostolus dicat: si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit (1 Cor. 15, 16). Vgl. Matth. 26, 29. In der epist. 102, 6.

wiederholt Augustin die obige Ansicht, und drückt sich deutlicher so aus: futuræ resurrectionis corpus imperfectæ felicitatis erit, si cibos sumere non potuerit; imperfectæ felicitatis, si cibis eguerit.

# 302. De variis mansionibus et præmiis electorum cælestis Jerusalem. hymnus.

| In domo patris         |    | sibi promissum        |    |
|------------------------|----|-----------------------|----|
| summæ majestatis       |    | cernentes impletum,   |    |
| ecce sunt pulchræ      |    | per me credentes      |    |
| mansiones multæ,       | •  | benedictæ gentes      |    |
| quæ sunt certantum     | 5  | sunt et viventes.     | 35 |
| pro virtute tantum     |    |                       |    |
| ac triumphantum.       |    | Mihi prophetæ         |    |
| <b>-</b>               |    | citharizant læte,     |    |
| Ibi Maria,             |    | quod meruere,         |    |
| virginum regina,       | •  | me clare videre,      |    |
| o quam beata,          | 10 | quem prædixerunt      | 40 |
| quæ cunctis prælata    |    | mundo, dum vixerunt,  |    |
| mihi propinquam        |    | nec fefellerunt.      |    |
| sedem tenet primam,    |    |                       |    |
| angelis altam.         |    | David psalmista       |    |
|                        |    | meusque baptista      |    |
| Gaudens lætatur,       | 15 | præspecialem          | 45 |
| quia contemplatur      |    | habent claritatem,    |    |
| me suum natum,         | •  | qui me venturum       |    |
| unice prælatum         |    | non tam prophetarunt, |    |
| in dextra patris       |    | quam demonstrarunt.   |    |
| omnibus creatis        | 20 |                       |    |
| atque beatis.          |    | Sunt quam præclari    | 50 |
|                        |    | apostoli cari,        |    |
| En, Adam vetus         |    | mecum sedentes,       |    |
| quam felix, quam lætus |    | mecum decernentes,    |    |
| mihi applaudit,        |    | qui se spernebant,    |    |
| cum vidit et audit     | 25 | cuncta relinquebant,  | 55 |
| genus humanum          |    | mihi hærebant.        |    |
| per ipsum damnatum     |    |                       |    |
| per me salvatum.       |    | Martyres fortes,      |    |
|                        |    | me per mille mortes   |    |
| Sed patriarchæ         |    | testificati           |    |
| tripudiant laude,      | 30 | fulgent rubricati,    | 60 |
|                        |    |                       |    |

95

Sed continentes

en tot coronas,

mecum sunt habentes

35

meum cernunt vultum,

se dabant tam arcto

pro quo videndo

vitæ statuto.

| quod vicere pugnas, hinc clariores, quo sunt graviores passi labores. Ast innocenter                                                             | 40        | quam mire gaudent pleniter quod habent, quod optavere umquam obtinere, quando vixere.                                   | 65        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| vixere semper, quantum lætantur, o quantum mirantur, quo sunt servati culpis a peccati, sub quo sunt nati.  Sunt pænitentes non minus gaudentes, | <b>45</b> | Terram spernendo, superis hærendo re nunc coneris, ut sanctus proberis, tu claritatis cœli cum beatis particeps ut sis. | <b>70</b> |
| ipsis mundatis cunctis a peccatis, hinc gloriantes meque laudantes sunt jubilantes.                                                              | 50        | Causa cunctorum fontalis bonorum trinitas sancta, præmiorum summa, tu super digna                                       | . 80      |
| Servus ac liber, locuples ac pauper, nemo exceptus, cujusvis sit sexus,                                                                          | 55        | laude quam immenså semper et ultra Da, quod beati sanctis adunati                                                       |           |
| quilibet satis habet claritatis in regno pacis.  En mecum omnes cœlici vivunt cives,                                                             | 60        | nos et ferventer jugiter ac semper te adoremus, te glorificemus teque laudemus.                                         | 185       |

#### Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

Die Versammlung der Seligen im Himmel wird auch in den Liedern auf alle Heiligen nach ihrer Eintheilung und Anordnung aufgezählt; hier mögen vorläufig einige Beispiele stehen, welche zeigen, dass die Aufzählung in obigem Liede eine altchristliche Sitte ist. Apostoli, martyres, sancti. Augustin. div. quæst. 36, 2. τὰ τῶν ἀγγέλων τάγματα, τῶν μαρτύρων ὁ σύλλογος, Θείων ἀποστόλων ὁ χόρος ὁ ἄγιος, ὁσίων ὁμήγυρις, ἰεραρχῶν τε καὶ προφητῶν, Triodion E, 4. πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε, Χριστὲ, καὶ τῶν μαρτύρων σου, ἀποστόλων, προφητῶν, ἱεραρχῶν, ὁσίων καὶ δικαίων, καὶ πάντων τῶν άγίων. Ibid. B, 2. ἄγγελοι, προφηταὶ, ἀπόστολοι, μάρτυρες, ἱεραρχαὶ, ὅσιοι ἄπαντες. Ibid. Z, 1. ἀσώματοι, πρόδρομος, μαθηταὶ, προφηταὶ, μάρτυρες, ἄγιοι ἄπαντες καὶ ὅσιοι. Ibid. τῶν ἀγγέλων χοροὶ, τῶν ἀποστόλων δῆμοι, τῶν μαρτύρων τάγματα. Ibid. Q, 5.

22 ey, Hs. 80 besser dilecti. 117 fraglantes, Hs. 142 vixere, besser viventes, es bezieht sich auf die verstorbenen Kinder.

- V. 1. domus patris. Die alten Christen unterschieden drei Orte der Freude und des Heiles für die Menschheit, das Paradies, die Kirche und das himmlische Jerusalem. Dass die beiden letzten zusammen hängen, ist aus der Offenbarung Johannis bekannt, die Verbindung zwischen Paradies und Kirche drückt aber auch schon Tertullian adv. Marcion. 2, 4. so aus: Adam translatus in paradisum, jam tunc de mundo in ecclesiam. Vgl. No. 256, 58. παράδεισος ἄλλος ἐγνώσθη ἡ ἐκκλησία. Triodion Y, 1. Der Ausdruck domus domini im psalm. 22, 14. wird von Athanas. ad hunc loc. ebenfalls durch ἡ ἄνω Ἱερουσαλὴμ erklärt, desgleichen mons domini ps. 23, 5. durch ἐπουράνιος πόλις, und atrium sanctum ps. 28, 5. civitas dei und regis und domini in Ps. 47.
- V. 4. De toto orbe ecclesiam Jerusalem cœlestem congregat. Augustin. in ep. ad Gal. 24.
- V. 11 13. Der Grund ist folgender: δεσπόζουσα άπάντων τῶν ποιημάτων δέσποινα, ὡς τὸν δεσπότην τέξασα. Triodion K, 4. Mehr in den Marienliedern.
- V. 50. 55. Chrysost. de Philogon. 1. ἔνθα μυριάδες ἀγγέλων, ἐκεὶ χιλιάδες ἀρχαγγέλων, ἀλλαχοῦ συμμορία προφητῶν, ἑτέρωθι μαρτύρων χοροὶ, ἀποστόλων πάγματα, σύλλογοι δικαίων, τῶν εὐηρεστηκότων ἀπάντων δημοι διάφοροι.

V. 61. 62. nach Apocal. 7, 14.

- V. 63. οἱ μάρτυρες ἀγγέλοις συναγάλλονται. Triodion K, 1.
- V. 162. Ambros. epist. 1, 15. sagt vom h. Acholius: est jam superiorum incola, possessor civitatis æternæ illius Hierusalem, quæ in cælis est.
- V. 163. cives. Gregor. Naz. orat. 11 p. 179. ή ἄνω Ἱερουσαλημ, ή μη βλεπομένη, νοουμένη δὲ πόλις, ἐν ἡ πολιτεύομεθα καὶ πρὸς ἢν ἐπειγόμεθα, ἡς πολίτης Χριστὸς καὶ συμπολίται πανήγυρις καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ περὶ τὸν μέγαν πολιστὴν ἑορταζόντων τῆ θεωρία τῆς δόξης. Im Triodion DD, 3. heisst es: ὁ ληστὴς τοῦ παραδείσου πολίτης. Dies erklärt sich aus den Bemerkungen zu V. 1.
- V. 184. Intrate in civitatem dei, cujus nobis spondetur inhabitatio, et patriarchis et prophetis, apostolis martyribusque sociamini. unde illi gaudent, inde gaudete. Leon. m. serm. 35, 5.

#### 303. De gloria cœlestis Jerusalem in communi. hymnus.

5

Quisquis valet numerare beatorum numerum, horum poterit pensare sempiternum gaudium, quod meruerunt intrare mundi post exilium.

De valle plorationis erepti feliciter annos jam afflictionis cogitantes dulciter omnis consummationis finem vident jugiter.

Suum cernunt temptatorem in pœnis perpetuo, suum pium salvatorem collaudant in jubilo.

10

15

| quem et remuneratorem sentiunt in præmio.                                                                                               |                       | clarum visum nam figemus<br>en in lumen gloriæ.                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ibi dona singulorum communia omnibus, de donis universorum tripudiat singulus, sic fit plenus præmiorum etiam si minimus.               | 20                    | Personarum trinitatem clare speculabimur, essentiæ unitatem nude contemplabimur, unitatem trinitatem in uno mirabimur.                                | <b>5</b> 5 |
| O quantum dat claritatis toti cœli curiæ mater regis majestatis, 'Maria vas gratiæ, quæ cunctis grata beatis gloria quam facie.         | <b>25</b> . <b>30</b> | Semper noviter dulcescet omnis veri notio, summi boni non tepescet fervida dilectio, veræ pacis non languescet jocunda fruitio.                       | <b>65</b>  |
| Mariæ nimis mirantur gloriam quam merita, nam in ipsa contemplantur sua cuncti præmia, semper ab hac illustrantur clariori gloria.      | 35                    | Deo ferventer vacantes,<br>ut est, hunc videbimus,<br>ipsum ferventer amantes<br>ad votum habebimus,<br>quem videntes et zelantes<br>pares ei erimus. | 70         |
| Huic cœtus angelorum congaudet et hominum, hanc chorus apostolorum collaudat ac martyrum, huic turba confessorum applaudit ac virginum. | 40                    | Tunc erimus transformati in deum totaliter diique deificati supernaturaliter, filii dei adoptati nunc et æternaliter.                                 | 75         |
| Eja merito et jure sic omnes et singuli Mariam honorant pure tripudio gaudii, namque ope suæ curæ reparantur perditi.                   | 45                    | In dei fruitione exspirando moritur, in ejus laudatione respirando oritur, in hac alternatione perpes vita colitur.                                   | 80         |
| Nunc per speculum videmus,<br>umbris et ænigmate,<br>tunc ut noti cognoscemus<br>pure, nude, lucide,                                    | 50                    | Jam homo noli timere quæcunque gravamina, per hæc vales obtinere tam immensa gaudia                                                                   | 85         |

lucisque lucem videre per æterna sæcula. sit, laus, decus semper clarens semper tuo filio, sit et honor fine carens 95 inclyto paraclito.

Vitæ dator, summe parens, tibi benedictio

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

90

10 cogitant, Hs. 67 besser wäre libenter. S. No. 304, 89. 75 dii quoque Hs. 77. 78 würden besser so lauten: filii tunc adopt. dei æternal.

V. 25 - 30.

Μαρία θεονύμφευτε,
Χριστὸν ἀπαύστως πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων,
σὺν θεηγόροις προφήταις
καὶ τῶν μαρτύρων δήμοις τε,

ίεραρχῶν ὁσίων τε καὶ πάντων τε τῶν δικαίων, συγκληρονόμους γενέσθαι τῶν οὐράνων βασιλείας.

Triodion B, 6.

V. 37—42. άγία μητροπάρθενε, τὸ μέγα περιήχημα τῶν ἀποστόλων, μαρτίρων, καὶ προφητῶν καὶ ὁσίων. Triodion B, 1. ἐν σκηνἢ τοῦ θεοῦ ἐστι φωνὴ τῆς ἀγαλλιάσεως καὶ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀγίων τῶν ἀεὶ ἑορταζόντων. S. Athanas. in ps. 41, 8. 9.

V. 49. Hic umbra, hic imago, illic veritas; umbra in lege, imago in evangelio, veritas in cælestibus. Hic ergo in imagine ambulamus, in imagine videmus, illic facie ad faciem, ubi plena perfectio, quia perfectio omnis in veritate est. Ambros. de offic. ministr. 1, 48.

V. 64. Wie in der lateinischen Kirchensprache der Unterschied zwischen dilectio und amor hervorgehoben wird (No. 264, 37), so auch im Griechischen. οἰόμεθα τὸ μὲν ἀγαπᾶν θειότερον εἶναι, καὶ ἵν' οὕτως ἐίπω, πνευματικόν τὸ δὲ φιλεῖν σωματικὸν καὶ ἀνθρωπικώτερον. Origenes in thren. 1, 2.

V. 73. 74. Deutlicher bei Anselm. Cant. orat. 29. divinitatis participes efficimur. Orat. 34. in resurrectione reformes corpus humilitatis meæ configuratum corpori claritatis tuæ.

V. 75. dii. Θεοειδεῖς braucht Gregor. Naz. orat. 36 p. 581. für dii. Bezieht sich auf psalm. 81, 6. Matth. 5, 45. Joh. 1, 12. 10, 34. Genes. 3, 22. Tertulian actv. Marcion. 2, 25. nennt diesen Zustand futura adlectio hominis in divinitatem. Filii efficimur regeneratione spiritali et adoptamur in regnum dei. Augustin. de serm. dom. 1, 78. Vgl. auch Ejusd. in evang. Joh. 49, 9. γενώμεθα ώς Χριστὸς, έπεὶ καὶ Χριστὸς ώς ἡμεῖς γενώμεθα θεοὶ δι' αὐτὸν, ἐπειδὴ κἀκεῖνος δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος. Gregor. Naz. or. 41 p. 674. Dieselbe Vergleichung hat Athanas. comm. in Luc. p. 33 (opp. t. 4), θεὸς ῶν οὐ δι' ἐαυτὸν φύσει ἄνθρωπος ἀτρέπτως γίνεται, ἀλλὰ δι' ἡμας, ἵνα ἡμεῖς ἄνθρωποι ὅντες θέσει διὰ τῆς χάριτος γενώμεθα θεοί. Origenes in Ezech. 1, 3. sagt zu Ps. 81, 6. ego dixi, dii estis, et filii excelsi omnes: τὸ πνεῦμα λέγει θεοὺς, πρὸς οὖς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, ὁ θεὸς λόγος, οὖτος γὰρ θεοποιός ἐστι.

# 304. De gloria cœlestis Jerusalem quoad dotes glorificati corporis.

Jerusálem luminosa, veræ pacis visio, Mone, latein. Hymnen. I. felix nimis ac formosa, summi regis mansio,

| de te o quam gloriosa<br>dicta sunt a sæculo!                                                                                          | 5         | in te plenum hoc saporis<br>abundat diffusius.                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| De tuæ quidquid scripserunt sancti laudis glorià, tantum nobis hoc liquerunt pia pro memoria, penetrare nequiverunt fundi tui condita. | 10        | In te robusta juventus in ævum non deperit, senex seu morte præventus neque est neque erit, sed neque futurum tempus, præsens nunquam præterit.       | 45  |
| Lapidibus expolitis structa tu mirifice, gemmis, auro, claris vitris decoraris undique, portæ fulgent margaritis, plateæ sunt aureæ.   | 15        | In te nec quidquam molestum nec languor, nec gemitus, nec unquam quid immodestum nec culpa, nec dedecus,  * (fehlen 2 Verse).  Lex membrorum animalis | 50  |
| In te jugiter jocundum alleluja canitur, sollemne ac lætabundum semper festum agitur, totum sanctum totum mundu                        | <b>20</b> | erit plene mortua, nova caro spiritalis erit menti subdita vivaque vis sensualis rationi consona.                                                     | 55  |
| in to quidquid cernitur.                                                                                                               | Ψ,        | In te vivus continetur                                                                                                                                |     |
| In te nunquam nubilata aëris temperies, sole solis illustrata semper est meridies, in te non nox fessis grata,                         | 25        | fons bonorum omnium, in quo plene possidetur proprium ad libitum, quidquid corpori videtur sive menti congruum.                                       | 60  |
| nec labor nec inquies.  In te florida vernalis perdurat amœnitas, ferax semper æstivalis                                               | 30        | In te florens pulchritudo<br>supra solem fulgida,<br>velox nimis promptitudo,<br>prout vult, agillima,                                                | 65  |
| rutilat semper æstivans<br>rutilat serenitas,<br>autumnalis seu brumalis<br>procul est frigiditas.                                     | 35        | præpotensque fortitudo virtus ut angelica.  In te libertatis claret                                                                                   | 70  |
| Quidquid libet, hic dulcoris avium in cantibus,                                                                                        |           | insignis nobilitas,<br>numquam languet, numquam a<br>confirmata sanitas,                                                                              | rei |
| quidquid jubili canoris musicis in actibus,                                                                                            | 40        | voluptate numquam caret jugis hæc integritas.                                                                                                         | 75  |

| In te durat longitudo<br>sempiterni temporis,<br>quæ plena beatitudo<br>reformati corporis,<br>in hac par similitudo<br>redemptis et angelis. | 80 | Nunc libenter ac ferventer laborum fer onera, habeas ut dona tam magnifica doterisque luculenter gloria perpetua. | 90  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O quam vere gloriosum eris corpus fragile, cum fueris tam formosum, forte, sanum, agile, liberum, voluptuosum, in summ danabile               | 85 | Jerusálem civitas,<br>in qua sibi frequentata                                                                     | 95  |
| in ævum durabile.                                                                                                                             |    | sit laudis immensitas.                                                                                            | 100 |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

46 nec — nec Hs. 52 Hs. ohne Lücke. Auf dem Rande steht von anderer Hand: defectus. 63 Hs. debitum, corr. von anderer Hand libitum. 65 florida Hs. 91 fehlt ein Wort, ohne Lücke.

V. 1. Jerusalem, darunter wird zuweilen das himmlische verstanden und das irdische Jerosolyma genannt, wie bei Sidon. Apoll. epist. 8, 13. Hieron. in Vigilant. 14.

V. 2. pacis visio. civitas Jerusalem, id est visio pacis. Gregor. M. in Ezech. 1, 12, 23. S. No. 251, 1. Γερουσαλημ έρμηνεύεται δρασις εξρήνης. Athanas. in psalm. 64, 2.

V. 13 — 18. Per psalmistam dicitur: Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas (ps. 121, 3). quia etenim illa internæ pacis visio ex sanctorum civium congregatione construitur, Jerusalem cœlestis ut civitas ædificatur, quæ tamen in hac peregrinationis terra dum flagellis percutitur, tribulationibus tunditur, ejus lapides quotidie quadrantur. Et ipsa est civitas, scilicet sancta ecclesia, quæ regnatura in cælo adhuc laborat in terra. — Quæ civitas habet hîc in sanctorum moribus magnum jam ædificium suum. in ædificio quippe lapis lapidem portat. quia lapis super lapidem ponitur, et qui portat alterum, portatur ab altero. sic in sancta ecclesia unusquisque et portat alterum et portatur ab altero, nam vicissim se proximi tolerant, ut per eos caritatis ædificium surgat. Gregor. M. in Ezech. 2, 2, 5. S. No. 251, 2. έχομεν δὲ ἐν ἐαυτοῖς καὶ γῆν, ἦν χρὴ γεωργείν, καὶ πόλιν, ην δεὶ οἰκοδομεῖν, εἴπερ ἐσμέν θεοῦ γεωργία, θεοῦ οἰκοδομή (1 Cor. 3, 9). Origenis sel. in Ezech. 9. ὄντες λίθοι ναοῦ πατρός, ήτοιμασμένοι εἰς οἰχοδομὴν θεοῦ πατρός, αναφερόμενοι είς τα ύψη δια της μηχανης Ίησου Χριστου, ο έστιν σταυρός, σχοινίω χρώμενοι τῷ πνεύματι τῷ άγίω. ἡ δὲ πίστις ύμῶν ἀναγωγεὺς υμῶν, ἡ δὲ άγάπη όδὸς ή ἀναφέρουσα εἰς θεόν· ἐστὲ οὖν καὶ σύνοδοι πάντες, θεοφόροι καὶ ναοφόροι, χριστοφόροι, άγνοφόροι. S. Ignat. ep. ad Ephes. 9.

V. 25 flg. Cyprian. de laude martyrii p. 623. beschreibt den Himmel nach irdischen Bildern also: omnia illic non frigoris nec ardoris, nec ut in autumno arva requiescant, aut iterum vere novo tellus fecunda parturiat; unius cuncta sunt temporis, unius poma feruntur æstatis, quippe cum nec mensibus suis tunc luna deserviat, nec per horarum sol momenta decurrat, aut in noctem lux fugata concedat. habet populos quies læta, sedes tenet placida.

V. 25 — 28. In sempiterna vita sanctorum nec operosa erit actio, nec requies desidiosa; laus erit dei sine fastidio, sine defectu; nullum in animo tædium, nullus labor in corpore, nulla indigentia, nec tua, cui subveniri desideres, nec proximi, cui subvenire festines. omnes delicise deus erit et satietas sanctæ civitatis in illo et de illo sapienter beateque viventis. Augustin. de catech. rud. 47.

V. 53 — 58. Sicut nunc corpus animale dicitur, quod tamen corpus, non anima est: ita tunc spiritale corpus erit, corpus tamen, non spiritus erit. August.

enchir. 23.

V. 55. Die Menäen nennen den auferstandenen Leib χιτών ἀφθαφσίας. Apr. 11.

V. 83. natura carnis post resurrectionem glorificata. Hilar. in ps. 2, c. 27.

## 305. De gloria cælestis Jerusalem quoad dotes glorificatæ animæ. hymnus.

Nec quisquam oculis vidit, Sic mens habebit tenorem 25 neque ullis sensibus, totalis scientize, nec quis cogitare scivit amicitiæ dulcorem, de mundo viventibus, pacis ac concordiæ, quam bona deus promisit pietatem et honorem hic se diligentibus. gaudens securrissime. 30 Si caro glorificata Eja quam mire gaudebit dona capit talia, beata tunc anima, anima plene beata cum circumquaque habebit habebit o qualia tam immensa gaudia, 10 sibi nude revelata nec ullo unquam egebit, 35 sponsi sui gloria! augetur quo gloria. Ibi namque sciendorum Omni sensu sensitive plena sapientia, vigens deum sentiet cunctorum ac singulorum 15 menteque intellective concors amicitia, clare hunc intelliget, 40 nostrorum ut oculorum quem amplectens unitive jocunda concordia. supra mentem diliget. Ibi veræ pietatis Vultu sponsi erit læta gloriosa dignitas, tunc vis irascibilis, 20 singulis ut dei natis summo bono tunc quieta 45 honoris sublimitas, vis concupiscibilis, gaudium æternitatis totaque vero repleta veraque securitas. vis rationabilis.

| Ratio tunc veritate clare illustrabitur, memoria summå pace plene quietabitur. voluntasque bonitate tota transformabitur.            | 50       | Noli flere, nec tristari, homo pusillanimis, si contingat te gravari laboribus variis, seu graviter impugnari temptamentis dæmonis.  | 70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Consecuta jam prædicta foris, intus, undique, sancta mens quam benedicta coram rege gloriæ, sic tota circumamicta claritatis lumine! | 55<br>60 | En audis, quod non condignæ passiones sæculi, est promissum tam insigne sempiterni præmii, quo donabuntur benigne cuncti dei famuli. | 75 |
| O quantum hæc jocundatur sponsi præsens vultui, quam intrasse gloriatur in gaudium domini, cibo quoque saginatur eodem quo angeli.   | 65       | Auctor lucis et rex pacis, dona participium tuæ nobis claritatis per unicum filium perque fontem caritatis almum tuum spiritum.      | 80 |
| cibo quoque saginatur<br>eodem quo angeli.                                                                                           |          |                                                                                                                                      |    |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. Die Melodie sollte beigeschrieben werden, aber die Notenstriche sind leer.

62 sponsus, Hs. 75 est fehlt der Hs.

V. 1. Modo cum fide vides, tunc cum specie videbis. Augustin. in I ep-Joh. tr. 6, 7.

V. 1 — 6. Vere supernæ remunerationis divitias humana mens nescit expendere. *Ennodii* epist. 1, 20.

V. 7. caro glorificata. Immortalitas corporis, quæ nobis in fine futura promittitur, cum magna sit res, non est profecto mole magna, sed licet corporaliter habeatur, incorporea quædam excellentia est. Augustini ep. 187, 12.

V. 13 fig. Ubi gaudium sine mœrore, requies sine labore, dignitas sine tremore, opes sine amissione, sanitas sine languore, abundantia sine defectione, vita sine morte, perpetuitas sine corruptione, beatitudo sine calamitate. S. Anselmi Cant. meditat. 14, 6. Scriptura divina vitam æternam in cognitione posuit divinitatis et fructu bonæ operationis. Ambros. de offic. minist. 2, 2.

V. 51. 52. illa contemplatio summam quietem habet, quæ in æterno dei regno tribuitur, summa vero quies illa præmium est justorum laborum, qui in ecclesiæ ministratione peraguntur. *Augustin*. quæst. evang. 2, 39.

## LIEDER AUF DIE ENGEL.

## 306. De novem ordinibus angelorum.

| Factor orbis angelorum per novenos ordines<br>civitatem sempiternam sic locavit primitus,<br>ut per eum pax in illa semper esset maxima;       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sed superbus intumescens in tonantem Lucifer multa secum traxit inde transfugarum millia proque cœlo se Gehennæ principari maluit.             | 5  |
| Unde rerum summus ille providebat artifex, in vacantes areæ sedes suscitare incolam, qui subiret perditorum dignitatem                         |    |
| Jamque limo protoplastus conditoris per manum<br>membra sumens traxit alto se foventem spiritum,<br>sed nec ipse permanebat in recepto munere. | 10 |
| Illa vero fixa cœlo quæ steterunt agmina,<br>ordinatim sortiuntur dignitatum nomina,<br>ut quibusque dat valere rector ipse omnium.            | 15 |
| Namque soli hi vocantur angelorum nomine,<br>qui ministrant in juvandis orbis hujus advenis,<br>sed suis post axe cœli deputandis civibus.     |    |
| Quique tractant sola causæ principalis nuntia<br>propriàque nominandi sorte pollent insuper,<br>ex honoris qualitate jure sunt archangeli.     | 20 |
| Ordo præest qui gerendis per bonos miraculis,<br>sive vivos sive carnis liberatos carcere,<br>ille nomen dignitatis sumit ex virtutibus.       |    |
| Cura quorum ad fugandas præstat iras dæmonum, quando captis inseruntur mentibus mortalium,                                                     | 25 |

hos potestates vocari dogma sacrum prædicat.

| Altiores his locati in supernæ patriæ absque fine pace tuto, luce claro culmine, principatus hi merentur consequi vocabulum.                       | 30        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Constat autem dominantes esse dictos nomine<br>eminentes his prioratu recepti muneris,<br>qui videntur ceterorum gratiam transcendere.             |           |
| Ergo sedes sive thronos his notamen indidit<br>mos vetustus, cuncta per quos rex polorum judicat,<br>ex sacris auctoritate roborata vatibus.       | 35        |
| Ex cherubim plenitate dicta sunt scientiæ,<br>quod scientem cuncta norint, ut in se est domino,<br>deque summis intimisque nil sit his incognitum. |           |
| Restat ergo nunc referre de seraphin ordine,<br>qui calore sunt amoris æstuantes in deo<br>huicque soli semper hærent caritate proximi.            | 40        |
| His quibusque dum suatim constet esse singula, ast habentur cuncta cunctis caritate mutuâ possidet, dum quod , alter hoc in altero.                | 45        |
| Nos et ipsi massa terræ sorte sanctå talium adjuvante rege summo tot locandi credimur, quot malignus decidentes aulà cœli depulit.                 |           |
| Unde fas est, nos supernæ more vitæ interim<br>hîc in usum ferre nostrum angelorum munia,<br>ipsa quantum corporalis exulantum vis capit.          | <b>50</b> |
| Hoc valere est favori cuiquam nostrum dux datus<br>atque custos mundialis incolatús tempore,<br>illius per ut ducatum transferamur ad deum.        |           |
| Angelos qui pascit ipsă visione jam sui<br>et fide nos per viam nunc ambulantes sic alit,<br>ut supernis post coæquet inter astra civibus.         | 55        |

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe, No. 244. Bl. 78. aus dem 10 Jahrh., ohne strophische Abtheilung. Das älteste Beispiel einer solchen dreizeiligen Strophe hat Prudentius und später Venantius Fortunatus (S. No. 101). Auch die rythmi Adelmanni bei *Mabillon* analecta p. 382 haben dieses Strophenmass, ebenso die prosæ Fulberti in der Magna bibliotheca patrum, ed. Colon. 11 p. 44. Andere Beispiele bei *Daniel* 1, 191 flg. Nach Inhalt und Fassung führt obiges Lied,

wie auch No. 308, wo der Nachweis gegeben ist, auf Gregor d. G. als seine Quelle zurück, und gehört in den Anfang des 7 Jahrhunderts, welche Zeit auch die Schwankungen der Metrik verrathen, die in dem Liede vorkommen.

Die Griechen feiern das Engelfest am 8 November, die neun Chöre heissen bei ihnen: σεραφίμ, χερουβίμ, θρόνοι, χυριότητες, έξουσίαι, άρχαὶ, δυνάμεις, άρχάγγγελοι, ἄγγελοι. Eine etwas verschiedene Ordnung der Engel steht im Triodion BB, 2. άρχαὶ, δυνάμεις, θρόνοι, σεραφίμ, χυριότητες καὶ έξουσίαι καὶ χερουβίμ, ἄγγελοι, άρχάγγελοι, θεὸν δυσωπείτε. Da die Engel im Auftrage Gottes handeln, so haben sie Namen nach seinen Eigenschaften und daher wird auch Gott mit solchen Namen genannt, wie έξουσιαστης πασών τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων. Athanas. in ps. 43, 22.

- 3 für eum verlangt der Vers ipsum. 8 areæ stört das Versmass, vielleicht besser aulæ, wie 48. Dieser Vers wie auch 15. 16 etc. beweisen, dass keine Elision stattfindet. 9 Lücke in der Hs. für ein fehlendes Wort, vielleicht ist muneris zu ergänzen, nach V. 12, der sich hieher bezieht. 32 die Cäsur schneidet das Wort prioratu, was nicht oft vorkommt. 37 plenitudo Hs., dicta, neutral, wie bei den Griechen, weil darunter agmina, τάγματα verstanden wird. S. No. 301. 15. 16. 38 für ut, sicut Hs., domino ist gegen Versmass und Sprache, dominum gibt einen richtigen Sinn. 41 für deo, domino Hs. 45 der Sinn der Lücke ist exoptat.
- V. 1. 15. angeli. Sciendum, quod angelorum vocabulum nomen est officii, non naturæ; nam sancti illi cœlestis patriæ spiritus semper quidem sunt spiritus, sed semper vocari angeli nequaquam possunt, quia tunc solum sunt angeli, cum per eos aliqua nuntiantur. Gregor. M. hom. in evang. 2, 34, 8. Dieser Unterschied ist wol auch der Grund, warum statt ἄγγελοι im Griechischen sehr oft ἀσώματοι gebraucht wird. ordines, ἀγγέλων τάγματα. Men. Jan. Bl. 15. τῶν ἀγγέλων ταξιαρχίαι. Jul. Bl. 28. Gregor. M. hom. in ev. 2, 34, 7. vergleicht die 9 Chöre der Engel mit den 9 Edelsteinen bei Ezech. 28, 13.
- V. 7—9. Es gab darüber auch eine andere Meinung, welche bei Gregor. M. hom. in ev. 2, 34, 11 steht: superna illa civitas ex angelis et hominibus constat, ad quam tantum credimus humanum genus ascendere, quantos illic contigit electos angelos remansisse, sicut scriptum est: statuit terminos gentium secundum numerum angelorum (Deuter. 32, 8). tanta illuc ascensura creditur multitudo hominum, quanta multitudo remansit angelorum. Obiges Lied stimmt mit Augustin. enchirid. 9 (cap. 29) überein.
  - V. 13. στρατιαὶ τῶν ἀγγέλων. Nov. 13.
- V. 41. In den Menäen heissen sie daher πύρινοι λειτουργοί. Jul. Bl. 29. Daher wird die Hierarchie auf Erden als ein Nachbild der Engelchöre angesehen: κύριος ἀντίτυπον τῆς ἀγγελικῆς ἐν οὐρανῷ λειτουργίας τὴν τῆς ἱερωσύνης τάξιν ἐπὶ τῆς γῆς συνεστήσατο. Goar p. 660. Vgl. No. 260, 29.

V. 57. Vgl. No. 248, 74 — 76.

## 307. Hymnus de angelis.

Tibi, Christe, splendor patris, vita, virtus cordium, in conspectu angelorum votis, voce psallimus, alternantes concrepando melos damus vocibus.

Collaudamus venerantes omnes cœli milites, sed præcipue primatem cœlestis exercitus Michaëlem in virtute conterentem zabulon.

5

Quo custode procul pelle, Christe, rex piissime, omne nefas inimici mundo corde et corpore, paradiso redde tuo sola nos clementia.

Gloriam patri melodis personemus vocibus, gloriam Christo canamus, gloriam paraclito, qui trinus et unus deus extat ante sæcula.

10

Brevier-Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 63. 15 Jahrh. (A). Hs. No. 55 daselbst, 14 Jahrh. (B). Im Breviar. Mogunt. 15 Jahrh. (C). Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (D). Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. (E). Bei Tomasi p. 397 und Daniel 1, 220. Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (F). Dieses Lied und No. 313 scheinen ihrem Inhalt nach für eine bestimmte Kirche gemacht, die den Erzengel Michael zum Patron hatte.

1 vita et C. 7 rex Chr. A-F. 9 nos sola A-F. 10 gloria F.

V. 4. Angelos et virtutes dei beatissimos tanquam cives in hac nostra peregrinatione mortali veneramur et amamus. Augustin. de civit. dei 19, 23. Angelicos spiritus recte dei milites dicimus, quia decertare eos contra potestates aëreas non ignoramus. Gregor. M. mor. 17, 19.

V. 5. quid sunt illa angelorum agmina, nisi exercitus regis nostri? unde et idem rex dominus sabaoth dicitur, sabaoth quippe exercituum interpretatur. Gregor. M. hom. in ev. 2, 38, 5.

V. 6. zabulus oder zabulos, nicht so richtig zabalus, ist die gezischte Aussprache von diabolus. Hieronymus übersetzt in den Homilien des Origenes διάβολος durch zabulus, es scheint daher, dass zu seiner Zeit diese gezischte Form des Namens unter dem Volke gewönlich war. Die Zischung tritt ein, wenn auf die Sylbe di ein breiter Vokal folgt (a, o, u).

#### 308. Oratio de novem ordinibus angelorum.

5

Summo deo agmina trinæ hierarchiæ modulantis carmina dulcis symphoniæ, mea nunc precamina exaudite pie, cunctaque discrimina propulsate viæ.

Seraphin limpidius
deum contemplantes,
ceteris ardentius
ipsum peramantes,
cor meum sincerius
sitis radiantes
ac amoris fortius
igne reflammantes.

10

15

| Dei ex præsentia estis illustrata plenaque scientia cherubin beata; per vos conscientia fiat serenata deique notitia mihi detur grata.                   | 20           | Potestates viribus dæmones arcere solent, ne hominibus queant prævalere; hæ me malis motibus faciant carere semper et affectibus puris inhærere.               | <b>50 55</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chorum datis tertium throni sedis dei, unde sit judicium justi atque rei; animi hospitium condecenter mei dignum in triclinium præparetis ei.            | <b>25 30</b> | Hinc virtutes varia signa operantur, per quæ et prodigia mira perpetrantur; per has in me vitia cuncta subruantur, virtutum insignia grata tribuantur.         | 60           |
| Subditis spiritibus dominationes præsunt, dant minoribus ministrationes animæ virtutibus; hæ subjectiones debitas et viribus donent actiones.            | .35<br>40    | Sacer præest pluribus grex archangelorum, qui sunt in majoribus nuntii cælorum; per hos intellectibus fungar divinorum, expost bonis omnibus fruar supernorum. | <b>70</b>    |
| Justisque hominibus præsunt principatus et eorum actibus tribuunt conatus, per hos bonis moribus semper ordinatus sanctis et operibus tandem sim beatus. | 45           | Angelorum spiritus multum nobis grati, singulis divinitus estis deputati, per vos semper penitus simus gubernati, post hanc vitam cœlitus vobis sociati. amen. | <b>75</b>    |

Hs. zu München, Clm. 3012. fol. 44. 15 Jahrh.

Obiges Lied, wie auch No. 306, folgt in der Erklärung der Engelchöre Gregor. M. hom. in evang. 2, 34, 10. welcher sagt: Virtutes vocantur illi spiritus, per quos signa et miracula frequentius fiunt. potestates vocantur hi, qui hoc potentius ceteris in suo ordine perceperunt, ut eorum ditioni virtutes adversæ subjectæ sint, quorum potestate refrænantur, ne corda hominum tantum tentare prævaleant, quantum volunt. principatus etiam vocantur, qui ipsis quoque bonis

angelorum spiritibus præsunt, qui subjectis aliis dum, quæque sunt agenda, disponunt, eis ad explenda divina ministeria principantur. dominationes autem vocantur, qui etiam potestates principatuum dissimilitudine alta transcendunt. nam principari est inter reliquos priorem existere, dominari vero est etiam subjectos quosque possidere; ea ergo angelorum agmina, qui mira potentia præeminent, pro eo, quod eis cetera ad obediendum subjecta sunt, dominationes vocantur. Throni quoque illa agmina sunt vocata, quibus ad exercendum judicium semper deus omnipotens præsidet. quia enim thronos Latino eloquio sedes dicimus, throni dei dicti sunt hi, qui tanta divinitatis gratia replentur, ut in eis dominus sedeat et per eos sua judicia decernat (ps. 9, 5). Cherubim plenitudo scientiæ dicitur, et sublimiora illa agmina idcirco cherubim vocata sunt, quia tanto perfectiori scientia plena sunt, quanto claritatem dei vicinius contemplantur; ut secundum creaturæ modum eo plene omnia sciant, quo visioni conditoris sui per meritum dignitatis appropinquant. Seraphim vocantur illa spirituum sanctorum agmina, quæ ex singulari propinquitate conditoris sui incomparabili ardent amore; seraphim namque ardentes vel incendentes vocantur, quæ, quia ita deo conjuncta sunt, ut inter hæc et deum nulli alii spiritus intersint, tanto magis ardent, quanto hunc vicinius vident.

49 potestas Hs. 59 quas Hs. Ueber das Neutr. 18 s. No. 306, 37.

V. 2. trinæ hierarchiæ. Der Dichter folgt darin dem Thomas. Aquin. compend. theolog. c. 126, der die neun Engelchöre nach philosophischen Ansichten in 3 Hierarchien abtheilt.

### 309. De angelis, oratio.

Novem chori angelorum in Syon deum deorum contemplando quem videtis et ipsius congaudetis jugiter præsentia:

Ipsum, precor, exorate,
ut pro sua pietate
lavet in me, quidquid sordet,
et remittat, quæ remordet
tristis conscientia.

Hs. zu Trier, Dombibliothek No. 45. F. des. 15 Jahrh. Eine griechische Parallele mit Aufzählung der Chöre ist folge

5

Eine griechische Parallele mit Aufzählung der Chöre ist folgende in den Menäen Nov. 8.

Τὰ χερουβίμ και σεραφίμ πολυόμματα, τῶν ἀρχαγγέλων λειτουργῶν τὰ στρατεύματα σὺν ἐξουσίαις Θρόνοι, κυριότητες, ἄγγελοι δυνάμεις τε καὶ ἀρχαὶ δυσωποῦσι
σὲ τὸν ποιητὴν ἡμῶν
καὶ θεὸν καὶ δεσπότην,
μὴ ὑπερίδης δέησιν
λαοῦ ἡμαρτηκότος,
Χριστὲ πολυέλεε!

### 310. De angelis.

Sacri cœtus angelici me semper roboretis, ut possit a me perfici, quod vovi, me juvetis. Post vitæ finem judici tremendo præsentetis, 5 cœli consortem effici suppliciter oretis.

Hs. der Stadtbibliothek zu Mainz, Karth. No. 640. Bl. 108. aus dem 14 Jahrh.

2 roborent Hs.

V. 1. 2. Angeli largiente deo in omni nos certamine protegunt. — undique enim nobis adesse circumspicimus, quorum defensione contra adversarios ex omni latere munimur. Gregor. M. mor. 30, 64. Die Schutzengel heissen bei den Griechen προϊστάμενοι ἄγγελοι. Origenes in Matth. 14, 21.

### 311. Hymnus de angelis, ad laudes.

Christe, sanctorum decus angelorum, rector humani generis et auctor nobis æternum tribue benigne scandere cælum.

Angelum pacis Michaël ad istam 5 cœlitus mitte, rogitamus, aulam, nobis ut crebro veniente crescant prospera cuncta.

Angelus fortis Gabriel ut hostem pellat antiquum, volitet ab alto, 10 sæpius templum veniat ad istud visere nostrum. Angelum nobis medicum salutis mitte de cœlis Raphaël, ut omnes sanet ægrotos pariterque nostros 15 dirigat actus.

Hinc dei nostri genitrix Maria totus et nobis chorus angelorum semper assistat simul et beata concio tota. 20

Præstet hoc nobis deitas beata patris ac nati pariterque sancti spiritus, cujus reboat in omni gloria mundo.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. mit der Melodie, 15 Jahrh. (A). Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 56, 14 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (D). Bei *Tomasi* p. 397. Das Lied ist von dem Bischof Hraban von Mainz. Die Kölner Ausgabe des Torrentinus und die Gröninger lassen die V. 17—20 weg, welche jedoch in den alten Hss. stehen und der Verbindung Marias mit den Engeln vollkommen gemäss sind (No. 302).

3 æterne D, benignus BCD. 5 rogitamus CA. 11 veniens in B. 12 auctor steht voran und rector nach B. 17 huic A.

V. 1. decus. Deus sanctorum angelorum choros, quos condidit, in usum sui decoris assumsit. Gregor. M. mor. 32, 8.

V. 5. 9. 13. cum angeli ad nos aliquid ministraturi veniunt, apud nos etiam nomina a ministeriis trahunt: Michael namque, quis ut deus: Gabriel autem, fortitudo dei: Raphael vero dicitur medicina dei. *Gregor. M.* hom. in evang. 2, 34, 8. 9.

In den Menäen Nov. 8 steht auch ein besonderes Lied auf den Erzengel Gabriel.

## 312. De proprio angelo oratio.

| Salve mi angelice spiritus beate, tu lucis uranicæ plenus claritate, qui jocunda frueris dei visione, et perfecta pasceris delectatione.              | <b>5</b>               | Preces pro me porrige, excita torpentem, oberrantem corrige, erige labentem, pristina, præsentia penitus evelle, mentis, carnis, vitia et futura pelle.    | 35<br>40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dum superbos spiritus abstulit ruina, te servavit cœlitus gratia divina et virtute stabili mire jam beavit et custodem fragili mihi deputavit.        | 10                     | Consolare, respice, refove gementem, purga, lustra, perfice et inflamma mentem, juva, doce, incita ad actus virtutis, fer in vitæ semita prospera salutis. | 45       |
| Flexis ergo genibus cernuus honoro, elevatis manibus, supplex te imploro, ut hac die jugiter mihi sis defensor, ne malignus nequiter noceat offensor. | 20                     | Gratiam obtineas, veniam petenti, semper ut congaudeas mihi pænitenti, sic hanc vitam peragam semper placens deo, mea desideria cuncta sint in eo.         | 50<br>55 |
| Corpus a periculis  per te tueatur, a peccati maculis  mens custodiatur, omni loco, tempore  me ab hoste tege, corde, ore, opere  et in actu rege.    | <b>25</b><br><b>30</b> | Horâ mortis propera  me consolaturus et ab hoste libera tecum perducturus ad cœli palatia, ubi sine fine vera sunt solatia laudesque divinæ.               | 60       |

Hs. zu München, Clm. 3012. fol. 44. 15 Jahrh.

V. 1. 2. Matth. 4, 6. 18, 10. Hebr. 1, 14. Gregor. M. moral. 2, 3. quomodo angeli aut semper deo assistere (Daniel 7, 10), aut videre semper faciem patris

possunt (Matth. 18, 10), si ad ministerium exterius pro nostra salute mittuntur? quod citius solvimus, si, quantæ subtilitatis sit angelica natura, pensamus. neque enim sic a divina visione foras exeunt, ut internæ contemplationis gaudiis priventur, quia, si conditoris aspectum exeuntes amitterent, nec jacentes erigere, nec ignorantibus vera nuntiare potuissent (l. possent), fontemque lucis, quem egredientes ipsi perderent, cæcis nullatenus propinarent. in hoc itaque est nunc natura angelica a naturæ nostræ conditione distincta, quod nos et loco circumscribimur et cæcitatis ignerantia coarctamur: angelorum vero spiritus loce quidem circumscripti sunt, sed tamen corum scientiæ longe super nos incomparabiliter dilatantur. — mittuntur igitur et assistunt, quia et per hoc, quod circumscripti sunt, exeunt; et per hec, quod intus quoque præsentes sunt, numquam recedunt. et faciem ergo patris semper vident, et tamen ad nos veniunt, quia et ad nos spiritali præsentia foras exeunt, et tamen ibi se, unde recesserant, per internam contemplationem servant.

V. 19. elevatis manibus, d. h. mit erhobenen, ausgebreiteten Händen, bei Hieron. contra Pelag. 3, 14. expansis manibus, wie die Gebete in der Messe von jeher verrichtet werden, wofür eine Stelle genügt. Gregor. Naz. or. 30. p. 495. τας χείρας ανατείνεις τῷ θεῷ, είτα δωρα προσάξεις, είτα ύπερεύξη λαού. Vgl. No. 260, 125. 126.

V. 32. rege. Quia cunctorum conditor omnia per semet-ipsum tenet et tamen ad distinguendum pulcræ universitatis ordinem alia aliis dispensantibus regit, non immerito reges angelorum spiritus accipimus, qui quo auctori omnium familiarius serviunt, eo subjecta potius regunt. Gregor. M. mor. 4, 55.

## 313. In festo s. Michahelis archangeli.

Mysteriorum signifer cœlestium, archangele, te supplicantes quæsumes, ut nos placatus visites.

15

Ipse cum sanctis angelis, cum justis, cum apostolis illustra locum jugiter, quo nunc orantes degimus.

Castissimorum omnium doctorum ac pontificum pro nobis preces profluas devotus offer domino,

Hostem repellat ut sævum opemque pacis dirigat et nostra simul pectora fides perfecta muniat.

Ascendant nostræ protinus ad thronum voces gloriæ mentesque nostras erigat, qui sede splendet fulgidå.

**20** 

25

Hic virtus ejus maneat, · **5** hic firma flagret caritas, hic ad salutis commoda suis occurrat famulis.

Errores omnes auferat 10 vagosque sensus corrigat et dirigat vestigia nostra pacis per semitam.

> Lucis in arce fulgidâ 30 hæc sacra scribat carmina nostraque simul nomina in libro vitæ conserat.

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 14 Jahrh. Bl. 36 mit der Weise (A), und bei Daniel 1, 104 (D). Auch in einer Perg.-Hs. des 13 Jahrh. zu Lichtenthal (L). Bei Stephenson lat. hymns p. 113 (B). Hs. von S. Peter No. 22 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie. Diese Hs. hat nach V, 16 eine divisio, was auch in andern vorkommt, sonst keine Abweichung. Hs. zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (E). Hs. von S. Georgen zu Karlsruhe, 15 Jahrh., mit der Melodie, auch ohne Abweichung. Bei Tomasi p. 396 (T). Ein Lied auf den h. Michael steht auch unter den Hymnen des Muretus S. 266., es geht aber nicht wie dieses vom Offertorium der Seelenmesse aus, worin Michael signifer heisst, sondern vom Sturze der bösen Engel. Ebenso das Lied des Erasmus auf diesen Erzengel.

10 aut für ac E. 16 perlustret B, maneat E, so auch eine Hs. bei T. 18 vocis B. 20 fuldida L, so auch V. 29. 22 flagrat L. 24 occurrit B. 32 conferat DT, besser inserat.

V. 1. mysteriorum. Nov. 8.
Των ἀσωμάτων ἀγγέλων
πρώτος ὑπάρχεις σαφῶς,
καὶ λειτουργὸς τῆς Θείας
φωταυγίας ἐκείνης
αὐτόπτης καὶ μύστης

σῶσον ἡμᾶς, Μιχαὴλ ἀρχιστράτηγε, τοὺς ἐτησίως τιμῶντας σε εὐσεβῶς καὶ ὑμνοῦντας τὴν τριάδα πιστῶς.

Quoties miræ virtutis aliquid agitur, Michaël mitti perhibetur, ut ex ipso actu et nomine detur intelligi, quia nullus potest facere, quod facere prævalet deus. Gregor. M. hom. in ev. 2, 34, 9.

V. 16. muniat, s. die Nachweisungen zu No. 270. S. 369.

V. 32. Die Anführung des liber vilæ ist in den liturgischen Büchern sehr alt, dafür steht auch litteræ cælestes, æternales paginæ, cælestis pagina, scriptio sempiterna, s. Mabillon liturg. Gall. p. 242. 255. 233. 273. 276. In den merowingischen Urkunden erscheint der Ausdruck liber vitæ schon im Jahr 613 (Bréquigny acta et diplom. 1, 111. 114), und bei Gregor. Turon. hist. 1, 27. Vgl. Binterim de libris baptizator. p. 17. Constitut. apost. 8, 8. ἐγγράψηται αὐτοὺς ἐν βίβλφ ζωῆς. Auch im griechischen Ritual. Goar p. 389. βίβλος ζώντων. Men. Dec. 23. Alle diese Stellen beruhen auf der Bibel (Philipp. 4, 4. Apocal. 3, 5. 20, 12. 21, 26.) und der Namen tiber vitæ wurde auf die Anniversarienbücher oder Nekrologien übertragen, weil man die Stelle bei Luc. 16, 9. mit den Stiftungen in Beziehung brachte, wie es zuweilen in den Urkunden ausdrücklich erwähnt wird. Traditt. Wizenburg. ed. Zeuss p. 24.

#### 314. De s. Michaele.

Archangelum mirum magnum, Michaëlem militem, miro fulgore fulgentem veneramur principem.

Bene conditum a deo ad supernam gloriam, bene cognoscentem deum suumque creatorem.

Cujus vita, cujus virtus, cujus status stabilis, 5 cujus potestas a deo magna admirabilis.

10

| Deus dedit Michaëlem<br>principalem pastorem,<br>deus illum ordinavit<br>hominum protectorem.          | 15         | Nonne armiger potentis belligerque rectoris? nonne Michael magnus manet manus fortis factoris?         | 50        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Electus atque constructus<br>domini prudentià,<br>elevatus ac formatus<br>dei sapientià.               | 20         | O archangelum cælestem, o terrestrem judicem, o ornatum, decoratum, o probatum militem!                | 55        |
| Fortitudine bellica<br>consternatis celebris<br>pro salute triumphali<br>homanique generis.            |            | Principalibus doctrinis<br>divinisque vocibus<br>princeps exercitus dei<br>insignis afatibus.          | 60        |
| Gloriam dei contendit<br>cum perverso doctore,<br>cum olim altercaretur<br>de Moysico corpore.         | 25         | Quis maris profunditatis,<br>quis cœli de extremis,<br>quis conscius celsitatis<br>adonai de supernis? |           |
| Hanc nemirum quam præclara<br>continebit gloriam,<br>cum conteret antichristum<br>per miram victoriam. | m<br>30    | Rector atque veri doctor protectorque gentium, nonne fulget Michael mirus, cum sit sol credentium?     | 65        |
| In exercitu cælorum,<br>in virtutum agmine<br>nonne fulget Michael mirus<br>pulcherrimo ardore?        | <b>3</b> 5 | Saluberrimă doctrină<br>claroque monimine<br>liberavit Michael mundum<br>magno adjuvamine.             | 70        |
| Kastro cælorum constructo<br>divicto diabulo<br>tunc fulgebit Michael mirus<br>cum coorte credulo.     | <b>40</b>  | Terribile mundo malum<br>antichristi venenum<br>extingetur a Michaele<br>mortiferum, morbidum.         | 75        |
| Lux cælorum ac terrarum præclarum, mirabile, nomen atque nomen magnum Michaëlis celebre.               |            | Verum archangelum magnum adjuramus maximum, nostram caritatem firmet in deum et proximum.              | <b>80</b> |
| Magistratibus cælorum<br>atque legionibus<br>deus dedit Michaëlem<br>ducem multis millibus.            | 45         | Xsti aurora fulgebit<br>in futuro agmine,<br>archangelus manus mundo<br>cum ingenti fulgore.           | •         |

Ymnus in concentu cœli 85 choris incessantibus cantat Michael, miram laudem angelis clamantibus. O Michaelis oramina deprecamur celsissima almique regis regmina postulamus perpetua.

95

Zono feseo formatus
ornatusque tegmine 90
regnat nunc atque regnabit
in regali culmine.

qui regnas in [sæcula] sæculorum amen. benedicat de te et Michael for moilrumm amen.

Reichenauer Hs. No. 221. fol. ult. zu Karlsruhe, aus dem 8 Jahrh., von fränkischer Hand geschrieben. Nur die Gesätze sind durch Punkte abgetheilt, die einzelnen Verse nicht. Man kann auch je zwei Verse in einen langen abtheilen, wie der Stab- und Sylbenreim beweist. Ein Lied nach dem Abece, von einem irischen Dichter, wie die Schlussworte: for moilrum verrathen, worunter wahrscheinlich Michael als Patron (for) einer Kirche verstanden ist. Sowol in Michael als in adonai werden V. 39. 51. 64. 71. 75. 87 die Zweilaute nach irischer Metrik einsylbig gebraucht. Drei andere Lieder auf diesen Erzengel stehen bei Salazar martyrol. hispan. 3, 116 flg.

15 ordinant, Hs. ist aber corrigirt. 21 bella, Hs. Schrbf. 22 consternatus, Hs. 23 triumph. ist undeutlich, triumphantum wäre besser. 24 homani, irische Schreibweise. 26 für ductore, irische Lingua rustica. 28 lies Moysis, dreisylbig, denn das Adjektiv ist ohne Beispiel und der irischen Construktion nicht angemessen. 29 für nimirum, irische Schreibung. 38 f. devicto diabolo, ir. Schreibung. 40 f. cohorte. 60 besser effatibus, denn es bezieht sich auf seinen Namen Quis ut deus? 61 proditatis Hs. 64 Adhonai Hs. 65 die Buchstaben ve sind durch Wurmstich zerfressen. 72 magna Hs. 75 f. extinguetur. 83 für archangeli, dann muss fulgebit wiederholt werden. 85 con ist etwas undeutlich; ymnus f. hymnos.

- V. 1. In den Menäen heissen die Erzengel ἀρχιστράτηγοι und ταξίαρχαι. Jul. Bl. 28. 31. besonders Michael φαιδρότατος ἀρχιστράτηγος μετὰ τῶν ἄνω δυνάμεων, auch πρωτάγγελος, πρόμαχος, ἀρχηγός. Sept. 6. ταξιάρχης. Nov. 8.
- V. 3. ἀστραπόμορφος. Nov. 8. fulgore kann nach irischer Schreibart auch fulgure seyn, dann steht es dem griechischen Ausdruck ganz nah.
  - V. 16. πρόμαχος καὶ πρύτανις τοῦ βροτείου γένους. Nov. 8.
- V. 28. Nach der Epist. Judæ 9. hat der Erzengel Michael mit dem Teufel gekämpft um den Leichnam des Moyses, worauf obige Stelle hinweist. Daher wird Michael angerufen, um die Seelen der Abgestorbenen in den Himmel zu geleiten, was auch in die Gebete und Gesänge der Seelenmesse aufgenommen ist, wo es zum Offertorium heisst: signifer sanctus Michael repræsentet eas (scil. animas defunctorum) in lucem sanctam etc. Ebenso ein altes Messgebet bei Martene de antiq. eccles. rit. 2, 381. adsit ei angelus testamenti tui Michael. In einer andern Stelle (ibid. 2, 389) steht dafür: assit ei angelus Gabriel, was vielleicht ein Fehler ist.
- V. 71 flg. er heisst τοῦ κόσμου προστάτης (Nov. 8) in Bezug auf seinen Kampf mit dem Lucifer, weil die Schöpfung des Menschen darauf folgte. Deswegen wird Michael auch genannt τῶν οὐρανίων ταγμάτων προεξάρχων καὶ τῶν ἐν γῆ ἀνθρώπων ἰσχυρὸς προστάτης, φύλαξ καὶ δύστης. ib.

## 315. Hymnus s. Michaelis.

ut me ponat in bonorum Unitas in trinitate sanctorum consortibus. spes mea fixa non in homine, sed archangelum deprecor Sanctus Michael intercedat 25 Michaëlem nomine, adjutor probabilis pro me, sum quia peccator Ut sit obvius ac missus .... atque fragilis. mihi deo doctore horâ exitus de vitâ Sanctus Michael me defendat istà atque corpore, semper suis viribus 30 animà egrediente Ne me ducat animarum minister inergiæ, 10 cum sanctorum millibus. ipse princeps tenebrarum Sanctus Gabrihel, sanctus Raphael atque pes superbiæ. atque omnes angeli intercedant pro me semper Adjutorium succurrat 35 Michaelis archangeli simul et archangeli. ad me horâ, qua gaudebunt 15 Aeterne possunt præstare justi atque angeli. regis regni curia, ut possedeam cum Christo Illum rogo, ne dimittat mihi truces species paradisi gaudia. 40 inimici, sed deducat, Gloria sit semper deo, ubi regni requies. **20** patri atque filio simul cum sancto spiritu Adjuvat me sanctus Michael diebus ac noctibus, in uno consilio. amen.

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe, No. 221. vorletztes Blatt, aus dem 8 Jahrh. von fränkischer Hand, aber von einem irischen Dichter.

2 dem Verse nach ist fixa zu viel. 6 für ductore, nach irischer Aussprache. 10 von ἐνέργεια, zusammenhängend mit den Besessenen, ἐνεργούμενοι. 28 fehlt ein Wort ohne Lücke der Hs. 37 æternæ Hs. 38 es steht ccuricc, d. i. auria nach der Schrift des 8 Jahrhunderts, oder guria; beide Verse sind undeutlich und wahrscheinlich verdorben. 39 für possideam.

V. 1 bezieht sich sowol auf das Glaubensbekenntniss des h. Athanasius: μονάδα ἐν τριάδι σεβόμεθα, als auch auf die Verbindung des Trisagiums mit den Erzengeln. S. No. 316, 1—4.

V. 5. Chrysost. de Laz. 2, 2. εἰ γὰρ πόλιν ἐκ πόλεως ἀμείβοντες τοῦ χειρα-γωγοῦντος δεόμεθα, πολλῷ μᾶλλον ἡ ψυχὴ τῆς σαρκὸς ἀπορραγεῖσα καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν μεθισταμένη ζωὴν τῶν ὁδηγησόντων αὐτὴν δεήσεται. — οὐχ αἰ τῶν δικαίων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν πονηρία ζώντων ἀπάγονται ἐκεῖ αἱ ψυχαί, — τῶν μὲν ὡς δεσμώτων, τῶν δὲ ὡς στεφανίτων.

#### 316. De s. Michaele.

Lumen æterno radians nitore, sermo viventis resonans ab ore, alma conjuncti sobolesque juris annue votis!

Lege qui certà moderaris alte 5 cuncta cœlorum, dominans ubique, quo tibi promptà pietate mentis serviat orbis:

Te chorus claro celebrat honore, quem locat dextris tua dextra fortis, 10 inter hos princeps mediante summo Michahel astat.

Hic tui prædux populi sacrati bella congressu superat secundo, quem pavet cæli revolutus axe 15 lividus hostis. Gloriam cujus meruit triumpho miles invictus dominoque fidus, quo jacet pestis, similis tonanti quæ cupit esse. 20

Michahel summus quis ut est alumnus? hoc deus vincit, reprimens superbos roborans alte stabili vigore agmina cæli.

Consulem votis precibusque sacris hunc colit casto pietas amore, vota qui summi genitoris offert visibus altis.

Tu libens festis animas choreis carne migrantes sociato sanctas, 30 quo salus perpes fideique merces regnat in ævum.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 1418. aus dem 8 Jahrh.

V. 1—4. Die Doxologie geht in diesem Hymnus voraus, statt dass sie gewönlich am Schlusse folgt. Den Grund ersieht man aus den griechischen Liedern, worin die Erzengel mit dem Trisagium verbunden werden; die Hymnen auf sie sind daher gleichsam nur Abgesänge ihres eigenen Hymnus auf die h. Dreieinigkeit. Es genügt ein Beispiel aus den Menäen Nov. 8.

Τρισηλίου θεότητος παραστάτης φαιδρότατος Μιχαηλ δεικνύμενος, άρχιστράτηγε, μετά τῶν ἄνω δυνάμεων κρουγάζεις γηθόμενος δίος εἶ, ὁ πατηρ,

V. 14. bezieht sich auf Apocal. 12.

άγιος δ συνάναρχος λόγος άγιος, καὶ τὸ άγιον πνευμα, μία δοξα, βασιλεία μία, φύσις μία θεότης καὶ δύναμις.

V. 25. 30. consules. So nennt auch Gregor. M. mor. 4,55 die Engel: bene etiam consules vocantur, quia spiritali reipublicæ consulunt, dum nos sibi ad regnum socios jungunt. bene consules vocantur, quia dum ipsis nuntiantibus voluntatem conditoris agnoscimus, in eis procul dubio consultum ab hac angustia nostræ tribulationis invenimus.

# 317. Sequentia de s. Michaele, quam Alcuinus composuit Karolo imperatori (troparium).

- Summi regis archangele Michahel,
   Intende, quæsumus, nostris vocibus,
- 2. Te nanque profitemur esse 5 supernorum principem civium.

  Te deum generi humano orante diriguntur angeli,
- 3. Ne lædere inimici, quantum cupiunt, versuti 10 fessos unquam mortales prævaleant.

Idem tenes perpetui potentiam paradisi, semper te sancti honorant angeli.

4. In templo tu dei thuribulum aureum visus es habuisse manibus,
Inde scandens vapor aromate plurimo pervenit ante conspectum dei. 20

- 5. Tu crudelem quum draconem forti manu straveras, faucibus illius animas eruisti plurimas.
  - Hinc maximum agebatur in cælo silentium, millia millium et dicunt: "salus regi domino!"
- 6. Audi nos Michahel, 25 angele summe, huc parum descende de poli sede, nobis ferendo opem domini levamen atque indulgentiæ. 30 Tu nostros, Gabrihel, hostes prosterne, tu, Raphael, ægris. affer medelam morbos absterge, noxas mi-35 nue nosque fac interesse gaudiis beatorum.

Has tibi symphonias plectrat sophus, induperator.

Hs. zu Trier, Stadtbibliothek No. 1285. 11 Jahrh. mit der Melodie. Unter Alcuins Gedichten in der Ausgabe Frobens steht dieses nicht. Wäre es wirklich vom ihm, so hätte man in diesem Liede das älteste Beispiel einer lateinischen Sequenz, doch lässt sich darüber aus einer einzigen Hs. noch nicht urtheilen. Das höhere Alter dieses Tropariums ergibt sich aber aus einer Ueberarbeitung, wovon ich auch eine Hs. des 11 Jahrh. fand, die also beweist, dass

zu gleicher Zeit zwei Texte vorhanden waren. Von der Ueberarbeitung gibt es mehrere Texte, deren Abweichungen unter sich stärker sind, als sonst bei solchen Sequenzen vorkommt, was ebenfalls auf einen älteren Text zurückführt. Obiger Text ist besser als die Bearbeitung, und die Hs. nur in einer Stelle fehlerhaft, sie hat V. 11 prævalent, was ich nach der Sprache und dem Versmass ändern musste. Ich lasse hier unmittelbar die Ueberarbeitung folgen.

#### De s. Michaele, alio modo (troparium).

5

10

15

20

- Summi regis archangele Michahel,
   Intende quæsumus nostris precibus.
- 2. Tu deum obsecra pro nobis, ut mittat auxilium miseris; Te namque profitemur esse supernorum civium principem.
- 3. Principalis est potestas
  a domino tibi data
  peccantes salvificare animas.
  Idem tenes perpetui
  potentiam paradisi,
  omnes cives te adorant superi.
- 4. Tu in templo dei
  thuribulum aureum
  visus es habuisse manibus,
  Inde scandens vapor
  aromate plurimo
  pervenit ante conspectum dei.

- 5. Quando cum dracone magnum perfecisti prœlium, faucibus illius animas eruisti plurimas.
  - Hinc maximum agebatur in cœlo silentium, millia millium dicebant: "salus regi domino!"
- 6. Audi nos Michahel, 25
  angele summe,
  tu parum descende
  de poli sede,
  nobis ferendo opem domini
  atque levamen indulgentiæ. 30
  Tu nostros Gabrihel
  hostes prosterne,
  tu Raphahel ægris

hostes prosterne, tu Raphahel ægris affer medelam, morbos absterge, noxas dilue, 35 nosque fac interesse gaudiis beatorum.

Hs. zu Freiburg, No. 66, 15 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 62. 11 Jahrh. (B). Bei Clichtoveus elucidat. p. 219. (C).

4 vocibus C. 7. 8 stehen in A nach 4. confitemur A. 8 B verbessert princ. civ. so hat auch C. 12 tenens A. 13 principatum C. 14 domine f. superi B, concives honorant C. Die Stelle wurde geändert wegen dem Worte adorant, was aber auch nur verehren heisst. S. No. 51, 84. 17 B hat Michael, und darüber von gleich-alter Hand: vel manibus. 19 aromatum BC, plurimostand auch in B, ist aber in plurimus verändert. plurimorum C, gegen das Versmass. 21 magno B, commisisti C. 22 abstraxisti BC. 23 agetabatur A. 24 multa mill. C, gegen das Versmass. 26 archangele C. 27 über tu steht in B vel huc. Dies hat C. palam f. parum A. 29 ferende A. 32 proflue A. 34 aufer A. 35 noxias A, hostes minue B, aus 32 matt wiederholt.

V. 15-24. Apocal. 8, 3. 4., welche Stelle nach Apocal. 12, 7. auf den Erzengel Michael angewandt ist.

### 318. S. Michahelis (troparium).

- 1. Magnum te Michahelem
  habentes pignus
  Civium nostrorum, si tamen
  servi studeamus esse dei,
  Poscimus, ut tuis precibus 5
  consortes mereamur fieri.
- 2. Eorum beatitudinis
  ineffabilis
  quam in dei conspectu eos
  habere confidimus. 10
  Qui est beatitudo vera
  sanctorum perpetuo.
- 3. Quod quia scimus non posse fieri

Nisi bonis studeatur 15 meritis,

Poscimus, ut deum sanctos mores nos instruere semper postules.

Ut introire valeamus aulam, 20 quæ non recipit ullam maculam.

4. Tu qui dei caritatem retinens immortalis perdurasti Michahel, post mortem requiem 25 nobis deprecare.

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 69. 11 Jahrh. (B). Hs. zu München, Clm. No. 14322. f. 34. 11 Jahrh. mit Neumen (C). Hs. zu München No. 11004. f. 115. 11 Jahrh. (D). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 123. f. 202. m. Neumen, 11 Jahrh. (E). Hs. zu Freiburg No. 66, 15 Jahrh. (F). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. 14 Jahrh. mit der Melodie (G). Bei Daniel 2, 24. steht der Anfang.

Die 4 ersten Verse sind in D nur 1 Strophe. 2 habentem ABCDG. 3 civ. nost. fehlt in F. 10 confidemus C. 11 es A. 12 perpetua ACFG. 15 studeamus AFG, bonis fehlt F. 17 deum fehlt A. 20 introire haben alle, der Vers verlangt intrare. 21 non fehlt B. 23 retines ACFG. 25 req. fehlt F.

V. 24. immortalis ist als Gegensatz zu mortem im V. 25 gewählt, denn der Abfall Lucifers war sein Seelentod, weil der Abfall der Seele von Gott dem Tode gleichgestellt wird. Dafür steht No. 312, 13 stabilis, so auch No. 314, 10. Diabolus in vivendi essentia etiam moriendo subsistit, quem perditio vitæ non subtrahit, quia in æterno dolore positum servando mors immortalis extinguit. Gregor. M. mor. 4, 5. Vgl. No. 215, 12.

#### 319. De s. Michahele (troparium).

1. Ad celebres, rex cœlice, laudes cuncta

Pangat caparà caterya

Odas atque solvat concio tibi nostra,

5

Pangat canorá caterva symphonia

2. Cum jam renovantur

|    | Michahelis inclyta<br>valde festa, |           |      | Atque Kaphahel vitæ vernule<br>transferte nos inter | 1, <b>4</b> U |
|----|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|---------------|
|    | Per quem lætabunda                 | 10        |      | paradisicolas.                                      |               |
|    | perornatur machina                 |           | 7    | Per vos patris cuncta                               | •             |
|    | mundi tota.                        |           | ••   | complentur mandata,                                 |               |
|    |                                    |           |      | quæ dat                                             | 45            |
| 3. | Novies distincta                   |           |      |                                                     | 70            |
|    | spirituum sunt agmina,             | •         |      | Ejusdem sophia                                      |               |
|    | per te facta;                      | 15        |      | compar quoque pneuma,                               |               |
|    | sed cum vis, facis hæc             |           |      | una permanens in usià,                              |               |
|    | flammea per angelicas              |           |      | cui estis administrantia                            | ξΛ            |
|    | officinas.                         |           |      | deo millia                                          | 50            |
|    |                                    | •         |      | millium sacra.                                      |               |
| 4. | Inter primæva                      |           |      | Vices per bis quinas                                |               |
|    | sunt hæc nam creata tua,           | 20        |      | bis atque quingentas                                |               |
|    | cum simus nos                      |           |      | vestra                                              |               |
|    | ultima factura, sed imago          | tua.      |      | Centena millena                                     | <b>55</b>     |
|    | Theologica                         |           |      | assistunt in aula,                                  |               |
|    | categorizant symbola               |           |      | ad quam rex ovem centesis                           | nam           |
|    | nobis hæc ter                      | <b>25</b> |      | verbigena drachmamque                               | de-           |
|    | tripartita per privata offic       | ia:       |      | cimam                                               |               |
|    |                                    |           |      | vestra duxit                                        |               |
| 5. | Plebs angelica,                    |           |      | ad agalmata.                                        | 60            |
|    | phalanx et archangelica,           |           | 8.   | Vos per æthra,                                      |               |
|    | principans                         |           |      | nos per rura terrea,                                |               |
|    | turma, virtus uranica,             | 30        |      | pars electa, harmoniæ                               | ••            |
|    | ac potestas almiphona.             |           |      | vota demus hinc                                     | •             |
|    | <b>Dominantia</b>                  |           |      | per lyricas cytharas,                               | 65            |
|    | nomina,                            |           |      | Quo post bella                                      |               |
|    | divinaque subsellia,               |           |      | Michahelis inclyta                                  |               |
|    | cherubim ætherea                   | 35        |      | nostra deo sint accepta                             |               |
|    | ac seraphim ignicoma.              |           |      | auream super                                        |               |
| 0  | Trong of Minkala and and           |           |      | aram thymiamata.                                    | 70            |
| D. | Vos, o Michahel, cœli satr         | apa,      | ^    |                                                     | _             |
|    | Gabrielque vera                    |           | 9.   | Quo in coæva jam gloria                             |               |
|    | dans verbi nuntia,                 |           |      | Condecantemus alleluja.                             |               |
|    | Hs. zu Lichtenthal des 14 Ja       | ahrh.     | (A). | Hs. zu Stuttgart Bibl. 20                           | 68.           |

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20 f. 68. 11 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (C). Hs. zu München. Clm. 14322. f. 34. 11 Jahrh. mit Neumen (D). Missæ spec. Constant. (v. 1484) f. 28 (E). Bei Daniel 2, 24 steht der Anfang.

3 pangant B. 5 solvant B. 6 tota, später corrigirt nostra B. 10 que, spätere Correctur in B. quæ DE. 13 nonies E. 14 pneumatum C. 20 jam E.

28 fehlt in E. 33 numina AEBD. 35 cherubin AEC. 36 seraphin AEC. 41 transferre E. 44 A wiederholt patris, contemplentur C. 53 quingenta DE. 54 dena f. vestra B. 58 verbigenam A. 59 das Versmass verlangt perduxit, was aber kein Text hat. 61 vos A, ethera EC. 62 über terrea steht in B von alter Hand: vel dena. 64 damus CDE. 65 lydricas A. 68 vestra A, nostro E. 69 aurea E. 70 auram C. 71 cœna A, der Abschreiber dachte an das himmlische Gastmal, aber das Versmass verlangt coæva.

V. 30. turma uranica, οὐράνιος στρατεία. Oct. 19.

V. 41. 42. paradisicolæ. S. Michael, præposite paradisi, animam meam deduc in paradisum exultationis æternæ. S. Anselmi Cant. orat. 36. Bei den griechischen Begräbnissen wird gesungen: οἰκτείρησον τὸ σὸν πλάσμα, δέσποτα, παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με. Hagiasmal. mega p. 223.

V. 61. 62. Diese Gegenstellung drücken die Menäen so aus: πυρίνοις χείλεσιν ϋμνει σε τὰ χερουβίμ, Χριστὲ ὁ θεὸς, (ἡμεῖς δὲ) κροτοῦμεν αἶνον τὸν τρισάγιον τοῖς πηλίνοις χείλεσιν. Nov. 8.

V. 72. Vox angelorum est in laude conditoris, ipsa admiratio intimæ contemplationis. Gregor. M. moral. 2, 10.

#### 320. De s. Michahele.

Michael, dux angelorum, qui draconem de cælorum profligasti sedibus, ne superbi deprimamur, fac demissos, ut jungamur per te cæli civibus.

5

Hs. zu Coblenz No. 162, S. 55, 17 Jahrh.

Diese Strophe ist vielleicht ein Bruchstück aus einem Liede, denn die Sequenz des Adams von S. Victor auf den Erzengel Michael bei Clichtoveus fol. 119 flg. hat dasselbe Versmass, wie auch eine andere bei Neale sequent.

p. 192. aus dem Messbuch von Rennes. Ihrem Inhalt nach kann sie aber auch ein vollständiges Gebet in Form einer Antiphone seyn. Aehnliche stehen in der Reichenauer Hs. No. 60. f. 145. 146. des 12 Jahrh. zu Karlsruhe, die so lauten:

Ant. Angelus archangelus Michael, dei nuntius Ant. Michael præpositus paradisi, nuntius de animabus justis.

de animabus justis.

Beide Antiphonen beziehen sich auf sein Geleit der Seele. S. No. 314, 28. Ich füge zur Vergleichung ein prosaisches Gebet aus einer Languedokischen Hs. zu Donaueschingen bei, welches die meisten Eigenschaften des Erzengels enthält. Comunio de sanct Miquel archangel. Princep molt glorios, sent Miquel, duc dels osts celestials, rebedor dels animes, batalador dels mals sperits, princep de la esglesia de deu apres de Jhesu Christ, duc maravelles de gran excellencia e vertut, delivra a mi e a tots aquels, quit reclamen, de tota adversitat, e fes nos profitar e crexer en la lahor de deu per lo teu precios offici e digna pregaria, prega.

## Index I. initiorum hymnorum.

Quae asterisco \* notantur, sive fragmenta hymnorum sunt, sive hymni, quorum aliquot tantum versus citantur.

| •                            | Pag.          | • •                        | Pag.        |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Ach homo perpende            | <b>. 39</b> 8 | Audax es vir juvenis.      | . 895       |
| * Ad beatæ trinitatis        |               | Audi benigne conditor      | . 95        |
| Ad celebres rex coelice      |               | Audi mirabilia             | . 57        |
| Ad cœli clara non sum        | . 387         | Audi tellus audi           | . 403       |
| Ad cœnam agni providi        |               | Aurora lucis rutilat       | . 190       |
| Ad coenam uberem             |               | Ave caput Christi gratum   | . 158       |
| Adesto sancta trinitas       | . 10          | Ave caro Christi cara      | . 271       |
| Ad dominum clamaveram        | . 898         | Ave Christi corpus carum   | . 292       |
| Ad horam completorii         | . 125         | Ave Christi corpus verum   |             |
| Ad matutinum gemide          | . 121         | Ave facies præclara        |             |
| Ad nonam ego sitio           | . 124         | * Ave Jesu beatorum        | . 855       |
| Adoro te devote              | . 275         | * Ave Jesu Christe ave     | . 354       |
| Ad primam. præsentatus es    | . 12t         | * Ave Jesu conditor        | . 173       |
| Ad sextam cum funiculis      | 123           | * Ave mater quæ primævæ .  | . 394       |
| Ad tertiam nequissimus       |               | Ave mundi conditor         | . 336       |
| Ad vesperam aromata          | 124           | Ave principium             | . 292       |
| Aeterna cœli gloria          | 215           | Ave quem desidero          |             |
| Acternæ regi gleriæ          | 179           | Ave rex qui descendisti    |             |
| Aeterne rex altissime        |               | Ave rosa spinis puncta     |             |
| Aeternus orbis conditor      |               | Ave sacer Christi sanguis  | . 284       |
| Agni paschalis esu           |               | Ave saneta caro Christi    |             |
| Alleluja piis edite laud     | . 86          | Ave sancta facies          |             |
| Alma chorus domini           | <b>5</b>      | Ave verbum incarnatum      | 283         |
| Alpha et $\omega$ magne deus |               | Ave verum corpus Christi   | . 283       |
| Amorem sensus erige          |               | Ave verum corpus natum     |             |
| Amor Jesu dulcissimus        |               | Beata Christi passio       |             |
| Amor patris et filii totius  | 237           | Beata nebis gaudia         | . 241       |
| Amor patris et filii veri    | 236           | Benedicta semper sit       | . <b>B</b>  |
| Angelorum si haberem         | 361           | Benedicto gratias deo      | . 256       |
| * Angelus archangelus        | 456           | Cantemus cuncti melodum    | <b>. 88</b> |
| A patre prodit genitus       | 23            | * Caput retrorsum          | 218         |
| A patre unigenitus           |               | Carmen sue dilecte         | 216         |
| Apparuit benignitas          | 66            | * Caterva plebis           | 218         |
| Archangelum mirum            | 447           | Causa rerum                | 309         |
| Arte mira miro consilio      | 30            | Chorus novæ Jerusalem      | 219         |
| Ascendentem Christum         |               | Christe domine lætifica    |             |
| * A solis ortus cardine      |               | Christe qui lux es et dies | 92          |
| Astra polorum                | 231           | Christe sanctorum decus    |             |

|                            |     | Pag.        |                                               | Pag.  |
|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| Christi caterva clamitat   | • • | 45          | En regnator cœlestium                         |       |
| Christi corpus ave         | • • | 281         | Ex more docti mystico                         |       |
| Christum ducem qui per c.  | • • |             | Factor orbis angelorum                        |       |
| Christus ascendens choros. | • • | 178         | Flectit genu contristatur                     |       |
| Christus hunc diem         | • • | 233         | Fletus et stridor dentium                     |       |
| Christus lux indeficiens   | • • | <b>26</b> 8 | Fregit Adam interdictum                       |       |
| Circuibo domine            | • • | 173         | Gaude mater pietatis                          |       |
| Clara chorus dulce pangat. | • • | 327         | Gaude pia plebs justorum                      |       |
| Clarum decus jejunii       | • • | 93          | * Gaude virgo virginum                        | . 394 |
| Cælestis formam gloriæ     |     | 85          | Genitor ineffabilis                           | . 25  |
| Cælestium rex agminum      | • • | 22          | Genitor summi filii                           |       |
| Cœli deus sanctissime      | • • | <b>3</b> 78 | Gloria tibi trinitas                          |       |
| Cœli terræ maria           | • • | 181         | Grates honos hierarchia                       |       |
| Commissa mea pavesço       | • • | 402         | Grates salvatori ac regi                      |       |
| Conditor alme siderum      | • • | 49          | <ul><li>Gratias pro lacrimis</li></ul>        |       |
| Continet hunc genitrix     |     | 56          | Gratulemur parvuli                            | . 73  |
| Corporis mysterium pange.  | • • | 257         | Hæc dies in qua quies                         |       |
| Corpus ave clarum          | • • | 285         | Hæc est sancta sollemnitas .                  | . 219 |
| Creaturarum omnium         |     |             | Hæc festiva transitiva                        | . 328 |
| • Crucem Christus subiit . | • • | 136         | Hasta regis gloriæ                            | . 179 |
| Crucem pro nobis subiit    | • • | 115         | Heu heu mala mundi vita                       | . 411 |
| Cruci clavis corones       |     | 174         | Hic est dies verus dei                        | . 222 |
| Crux fidelis inter omnes . | • • | 131         | * Hodiernæ festum lucis                       | . 178 |
| Crux tua Christe salus     |     | 134         | * Homo vide quid pro te                       | . 172 |
| Cum cœlum mutatur          |     | 404         | Hora qui ductus tertia                        | . 115 |
| Cum revolvo toto corde     |     | 415         | * Hosti nostro callido                        | . 138 |
| Custodes hominum           | • • | 110         | * Hymnis et precibus                          |       |
| Da gaudiorum præmia        | • • | 243         | <ul> <li>Hymnisque deum plurimis .</li> </ul> |       |
| Danielis prophetia         |     | 309         | Hymnum dicamus domino                         |       |
| Da pater ingenite          | • • | 305         | * Hymnus est domino                           |       |
| Deus creator omnium        | • • | 381         | Jam Christe sol justitiæ                      | . 91  |
| Deus de nullo veniens      |     | 27          | Jam Christus astra ascenderat                 | . 238 |
| * Dic nobis quibus e t     |     |             | Jam laudemus et rog                           | . 253 |
| Dies absoluti prætereunt . |     |             | Jam lucis orto sidere dignare                 | . 177 |
| Dies est lætitiæ           |     |             | Jerusalem et Sion fil                         | . 324 |
| Dies est lætitiæ nam proc  |     | 65          | Jerusalem luminosa                            | . 433 |
| Dies ista colitur          |     | 57          | * Jesu Christi celeri                         |       |
| Divinum mysterium          |     |             | * Jesu da quod canimus                        | . 354 |
| Dulce lignum adoremus      | • • | 139         | Jesu dulce medicamen                          | . 358 |
| Dulcis amor pax veritas    |     |             | Jesu dulcis memoria                           | . 329 |
| Dulçis Jesu in adjutorium  |     |             | Jesu nostra redemptio                         | . 230 |
| Dulcis Jesu spes pauperis. |     |             | Jesu redemptor sæculi                         |       |
| Dulcis sonet harmonia      |     |             | Jesu rex admirabilis                          | . 329 |
| Ecce arbor salutaris       |     |             | Jesus in pace imperat                         | . 330 |
| Ecce vocibus carmina       |     |             |                                               |       |
| Eia harmoniis socii        |     |             |                                               |       |
| Eja o dulcis anima         |     |             | Jesu summa henignitas                         |       |
| En dies est dominica       |     | 312         | Jesu via veritatis                            | . 343 |
| En nunc tempus reciprocat. | • • | 61          | Immense cœli conditor                         | . 375 |

| Pag                          |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| In diebus celebribus 31      |                                 |
| In domo patris 42            |                                 |
| * In jubilo laudabili 1      |                                 |
| Inluminans altissimus 7      |                                 |
| Inluxit orbi jam dies        | 7 O benignissime                |
| In matutinis patris 18       | l O Christe nobis gratiam 61    |
| n passione domini            | P O colenda deitas 288          |
| n sapientia 8                |                                 |
| ntende qui regis Israhel 4   | * O crux frutex                 |
| n urbe mea 42                |                                 |
| s qui prius habitum 20       |                                 |
| ste dies celebris 8          | <u> </u>                        |
| Sudicem nos inspicientem 22  |                                 |
| Juste judex Jesu Christe 35  |                                 |
| Kyrie cunctipotens 30        |                                 |
| Lacrimosa dies illa 404. 40  | _                               |
|                              |                                 |
| zeta mente canamus           | -                               |
| Lauda fidelis concio 17      | G Passage G                     |
| audantes triumphantem Chr 19 | <del>-</del>                    |
| Lauda Sion salvatorem 27     |                                 |
| Laudes deo concinat 21       | •                               |
| audes salvatori voce 20      |                                 |
| audum quis carmine19         |                                 |
| Laus tibi sit o fidelis 22   |                                 |
| aignum crucis mirabile 9     |                                 |
| ucis creator optime 8        | <u> </u>                        |
| ugentibus in purgatorio 40   | O * Oramus domine conditor 29%  |
| umen æterno radians 45       | <del>-</del>                    |
| umen pium divinum 25         | 🕻 O salus mundi sator 53        |
| Lumen sancti spiritus 25     | 🛊 O salvatoris magna 262        |
| Magister cum discipulis 25   | 9 O trinitas laudabilis 4       |
| Magnificet confessio 18      |                                 |
| Magnum te Michahelem 45      |                                 |
| Iane prima sabbati 22        |                                 |
| Hedia vita in morte 39       |                                 |
| Michael dux angelorum 45     | 95 41 1 13                      |
| Michael præpositus 45        | <b>75</b> .4                    |
| Mirum est si non lugeat 39   |                                 |
| Morsus anguis nos omnes 27   |                                 |
| Mysteriorum signifer 44      |                                 |
| Nascitur diversorio7         |                                 |
|                              |                                 |
| Nec quisquam oculis vidit 43 |                                 |
| Nobis sancti spiritus 24     |                                 |
| Nos respectu gratiæ 8        |                                 |
| Nova mundo gaudia 5          |                                 |
| Novem chori angelorum 44     |                                 |
| Novum sidus exoritar 8       |                                 |
| Nox atra rerum contegit 37   | Plaudant·chori hanc 326         |
| Nox et tenebræ et nubila 37  | 7 * Pretiosa mors sanctorum 407 |

.

|                                         | Pag.        |                                         | Pag. |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| Primo deus coli globum                  |             | Saturatus ferculis                      |      |
| Primo dierum omnium                     | 370         | Septiformi munere                       |      |
| Paallat ecclesia                        | 323         | Sollemnitatem hujus                     | 323  |
| Puer nobis nascitur                     | 64          | Sonent laudes parvuli                   | 74   |
| Quadriforme crucis signum               | 144         | Speciosa parit virgo                    | 56   |
| Quam dilecta tabernacla                 | 316         | Spes nostra salus nestra                | 8    |
| Quando noctis medium                    | 41          | Spiritus o præsta                       |      |
| •                                       | 356         | Splendor paternæ gloriæ                 |      |
| Quicunque vult animam                   | 28          | Subfragare trinitatis                   |      |
| Oni jacuisti mortuus                    | 115         | Summe pater sancte deus                 |      |
| Qui pressura mortis dura                | 113         | Summi largitor præmii                   |      |
| Quocunque loco fuero                    | 830         | Summi regis archangele                  |      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 289         | Summo deq agmina                        |      |
| Recolamus sacram cœnam                  | 278         | Surgentes ad te domine                  | _    |
| Refulget omnis luce                     | 186         | Surrexit Christus hodie                 |      |
| •                                       | 377         | Te Christe deum dominum                 |      |
|                                         | 308         | Te Christe patris filium                |      |
| Rex regum dei agne                      | 191         | Telluris ingens conditor                |      |
| _                                       | 183         | Tellus ac æthra jubilent                |      |
| <b>.</b> .                              | 300         | Te lucis auctor personant               |      |
| •                                       |             | Templum hoc pacificus                   |      |
| Salvator mundi domine                   |             | * Te ut in memoriam                     | 173  |
| Salve blandus dei agnus                 | 170         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |
| Salve corpus benedictum                 | 168         | Tibi Christe splendor                   |      |
| Salve crux arbor                        | 142         | Tremefactus                             |      |
| Salve crux laudabilis                   |             | • • • •                                 |      |
| Salve crux sancta arbor                 | 147         | Trinitas unitas deitas                  | -    |
| Salve crux sancta salve lignum.         | 137         | Trinitatis altissima                    |      |
| Salve crux sancta salve mundi.          |             | Tua Jesu dilectio                       |      |
|                                         |             | Tu Christe nostrum gaudium              |      |
| Salve facies præclara                   | 154         | Tu es certe quem habeo                  |      |
| Salve Jesu fons amoris                  |             | * Tunc infernus apparebit               |      |
| * Salve Jesu reverende                  |             | Tu qui velatus facie                    |      |
| Salve Jesu summe bonus                  |             | Tu trinitatis unitas                    |      |
| Salve mea o patrona                     |             | Unitas in trinitate                     |      |
| Salve mi angelice                       |             | Urbs beata Jerusalem                    |      |
| Salve mundi salutare                    |             | Ut homo resurgeret                      |      |
| Salve saluberrima                       |             | Veni creator spiritus                   |      |
| Salve salve Jesu bone                   | 165         | Veni jam veni                           |      |
| * Salve salve Jesu pie                  | 171         | Veni sancte spiritus                    |      |
| Salve salve rex sanctorum.              |             | Veni sancte spiritus et noli            |      |
| Salve sancta caro dei                   |             | Veni sidus cœlicum                      |      |
| Salve sancta facies 155.                | 156         | Veni veni rex glorise                   |      |
| Salve sanguis salvatoris                |             | Verbum caro factum est                  |      |
| Salve suavis et formose                 |             | Verbum prodiens a patre                 |      |
| Sancte sator suffragator                | 365         | Verbum supernum prodiens                |      |
| Sancte spiritus te laudo                |             | Verbum supernum prodiens salvare        |      |
| Sancti spiritus assit                   |             | * Zelum chelydri                        | 183  |
| Sanctus genitor omnium                  | 307         | * Zelum livorem                         | 183  |
| •                                       | <del></del> |                                         |      |
|                                         |             |                                         |      |
|                                         |             |                                         |      |
|                                         |             |                                         |      |

## Index II. poëtarum.

Adam. de s. Victore — 318, 325, 456. Adelmannus — 439. Aegidius — 108. Alcuinus — 366. 452. Ambrosius — 43. 50. 75. 77. 83. 223. 232. 239. **241** sqq. 243. 374. 376 380 sqq. Anselm. Canterb. — 247. 281. 396. Beda Venerab. — 1. 284. Benedictus pp. XII. — 107. 250. 284. Bernardus — 119. 162. sqq. 167 sqq. 172 sqq. 298. 330. Bonaventura — 112 sqq. 126, 150, 171. Carolus M. — 242. Conradus prior. — 17. 161. 297. 335. Cosmas — 305. Damasus — 135. Erasmus Roterod. — 447. Flavius — 101. Fulbertus — 439. 219. Gregorius M. -83.93-95.99.242.371. 375. 376 sqq. 379 sqq.

Gregorius pp. XI. — 158. Hartmannus — 301. Hermannus contract. — 192. Hilarius — 78. 241. 390. Hildebertus — 238. 297. Hildegardis — 235. Hrabanus Maurus — 444. Johannes pp. XXII. — 107. 157. 250. Ladkenus — 369. Lathacan — 368. Muretus — 447. Notker — 5. 7. 197—200. 205—213. 398. Othlo - 53. Paulinus — 390. Prudentius — 439. 91. 135. 203 sqq. 377. Robertus rex — 244. Sedulius — 100. Thomas Aquin. — 259. 275. 278. Urbanus pp. — 115. Venant. Fortunat. — 439. 132. Walafrid. Strabus — 136. Waltram. mon. — 322.

### Errata.

Pag. 18. Lin. 7. lege ήμας.

**23.** L. 3. l. τοῦ.

, 27. L. 1. L. ἀφόητόν.

, 40. L. penult. 1. τη.

, 53. L. 13 l. angustat.

, 76. L. 31. l. ἔστραφη.

, 96. L. 1. l. confitentibus.

Pag. 118. Nro. 92, 8. lege humilis.

, 160. Versu 113. l. neque.

206. V. 17. l. splendida.

" 215. V. 11. l. caligo.

261. L. penult. l. Christi.

277. V. 52. L est.

, 399. L. ult. L ήμιν.

Levioris momenti errata in accentibus etc. benevolus lector facile ipse corriget.

# Conspectus operis.

## I. Hymni ad deum.

|                                              |             |       |   |   |     |   | Pag. |
|----------------------------------------------|-------------|-------|---|---|-----|---|------|
| Hymnus de creatione mundi. No. 1.            | •           | •     | • | • | •   | • | . 1  |
| Hymni ad ss. trinitatem. No. 2 — 22          | •           | •     | • | • | •   | • | 4    |
| Ad deum filium. Ejus incarnatio. No. 23. 24  | <b>.</b>    | •     | • | • | •   | • | 30   |
| Vita Christi. No. 25 — 29                    | •           | •     | • | • | •   | • | 31   |
| De adventu. No. 30 — 35                      | •           | •     | • | • | •   | • | 42   |
| De nativitate domini. No. 36 — 55            | •           | •     | • | • | •   | • | 53   |
| De epiphania domini. No. 56 — 62             | •           | •     | • | • | •   | • | 75   |
| De transfiguratione. No. 63 — 65             | •           | •     | • | • | •   | • | 83   |
| De jejunio in quadragesima. No. 66 — 78.     | •           | •     | • | • | •   | • | 86   |
| In cœna domini. No. 79. 80                   | •           | •     | • | • | •   | • | 101  |
| Hymni de passione domini. No. 81 — 101.      | •           | •     | • | • | •   | • | 104  |
| De cruce Christi. No. 102 — 115              | •           | •     | • | • | •   | • | 134  |
| De facie Christi dolorosa. No. 116 — 120.    | •           | •     | • | • | •   | • | 153  |
| De vulneribus Christi. No. 121 — 126.        | •           | •     | • | • | •   | • | 158  |
| De corona, lancea et clavis Christi. No. 127 | <b>— 13</b> | 6.    | • | • | •   | • | 174  |
| Hymni paschales. No. 137 — 169.              | •           | •     | • | • | •   | • | 181  |
| De ascensione Christi. No. 170 — 178.        | •           | •     | • | • | •   | • | 227  |
| De spiritu sancto et pentecoste. No. 179-1   | <b>98.</b>  | •     | • | • | •   | • | 234  |
| De corpore Christi. No. 199-233              | •           | •     | • | • | •   | • | 257  |
| De missa sacra. No. 234 — 245                | •           | •     | • | • | •   | • | 299  |
| Hymni feriales. No. 246 — 248                | •           | •     | • | • | •   | • | 310  |
| In dedicatione ecclesiæ. No. 249 – 257.      | •           | •     | • | • | •   | • | 316  |
| Hymni varii pro contemplatione. No. 258-2    | 270.        | •     | • | • | •   | • | 329  |
| Pro horis canonicis. No. 271 — 283           | •           | •     | • | • | •   | • | 370  |
| De pœnitentia. No. 284 — 290                 | •           | •     | • | • | •   | • | 383  |
| Pro defunctis. No. 291 — 293                 | •           | •     | • | • | •   | • | 399  |
| De novissimo judicio. No. 294-299.           | •           | •     | • | • | •   | • | 403  |
| De vita æterna. No. 300 — 305                | •           | •     | • | • | •   | • | 422  |
| II. Hymni de                                 | ang         | elis. |   |   |     |   |      |
| De angelis in universum laudatis. No. 306 —  | 312.        | •     | • | • | •   | • | 438  |
| De Michaële archangelo. No. 313 — 320        | •           | •     | • | • | • ` | • | 446  |

•

.
.
.
.
.
.
.
.

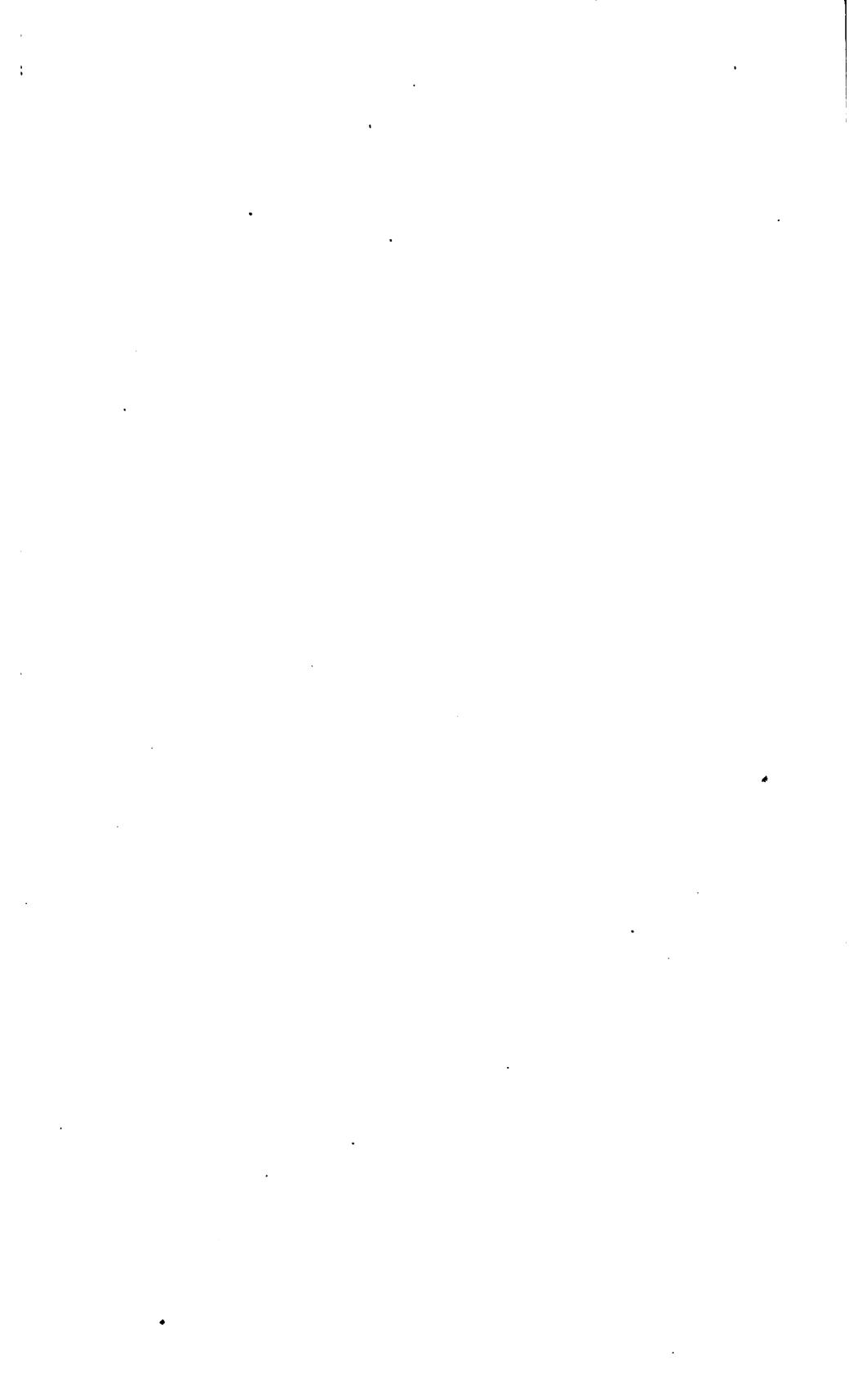

• •

Hymni Latini medi sevi :
Andover-Harvard

3 2044 077 926 327

15 10

ļ